

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Toronto

Theophil Deucher

ار لا ار لا



## Siftorische Entwickelung

Der

# speculativen Philosophie

von Kant bis Hegel.

Zu näherer Verständigung des wissenschaftlichen Publicums mit der nenesten Schule

bargestellt

ren

Seinrich Mority Chalybaus,

Dr. u. orbentlichem Professor ber Philosophie zc. an ber Universitat zu Riel.

Bierte burchgangig revidirte und vermehrte Unflage.

Dresden und Leipzig, Arnoldische Buchhandlung.





### Borrede.

Diese Schrift ist ursprünglich aus Borträgen entstanden, die im Winter 1835 in Dresden vor einem Kreise von Männern gehalten wurden, welche größtentheils dem höheren Staatsdienste angehörig, alle theilnehmende Berschrer der Wissenschaft, zum Theil selbst Notabilitäten in verschiedenen Zweigen der Literatur waren, mit ihren Universitätsjahren aber vorzugsweise noch der Blüthenzeit Kantisch-Jacobischer Philosophie angehörten und späster unter dem Drange der Bernssgeschäfte nicht nicht Muße geung gesunden hatten, um mit dem Fortgange bieser Wissenschaft gleichen Schritt zu halten und Kenntsniß zu nehmen von den Verhandlungen über die höchssten Angelegenheiten der Menschheit in der Philosophie; zumal die abweichende Terminologie der objectiven Spesculation in der nenen Schule für die gewohnte Densenlation in der nenen Schule für die gewohnte Dense

weise der früheren subjectiven Richtung unverständlich und schwierig geworden war.

Diese Schwierigkeiten, wenn nicht zu beseitigen, boch zu mindern, und zugleich auderseits den Bedürfnissen mehrerer jungerer Zeitgenossen, die sich als Zuhorer auschlossen, gerecht zu werden, galt ber Bersuch. Der Beifall, welchen damals die mundlichen Vorträge fanden, ermunterte ben Verfaffer, dieselben burch ben Druck einem großeren Publieum vorzulegen, und dabei die ursprüng= liche Darstellungsweise mbalichst tren zu bewahren. Da= her die Ginfleidung in den Styl der Borlesung, aber and viele, in stylistischer Sinsicht nicht aanz zu rechtsertigende Wiederholungen und für manchen Leser vielleicht ermudende Abschweifungen. Sie erschien auch in den folgenden Ansgaben nicht ganzlich beseitigt werden zu fonnen, ohne den ursprünglichen Charafter und Zweck des Buches zu beeintrachtigen, zumal hierbei das Bedurfniß der Jungeren mehr und mehr in den Vordergrund trat, die bei ihrem Privatfleiß auf Academicen in diesem Buche einen willkommenen Begleiter finden sollten, nicht freilich, um sich bei ihm zu begungen, sondern um sich bei dem Streit der Ausichten, die einander in ber Gegenwart schroff entgegenstehen, unr erft einiger= maßen zu orientiren, dadurch aber angeregt und in den Stand gesett zu sehen, aus den Quellen felbst zu schöpfen. Die historische Entwickelung follte die Selbstthatigkeit des Lesers durchaus in Auspruch nehmen, auf keiner früheren Stufe dem spåteren reiferen Urtheile vorgreifen, soudern

ihn vielmehr im eigenen Denken die Selbsterfahrungen machen lassen, worin ein unbefangenes Urtheil und phistosophisches Wissen überhaupt besteht.

Meine eigene philosophische Heberzengung sicherte mir, wie ich glaube, einen freien Standpunct außerhalb ber sich befampsenden Barteien; sie sollte so wenig als mbalich in die historische Entwickelung selbst sich ein= brangen, und um am Ende, wo die Sufteme der Gegenwart aufhoren sich selbst zu fritisiren, oder diese Kritik noch sub judice ist, mit einigen beurtheilenden Schlußbetrachtungen hervorzutreten sich genöthigt und berechtigt finden, damit jene Unparteilichkeit selbst nicht als zweibentige Engend erscheine, die den Leser unr in skeptische Unentschiedenheit hineinführe, um ihn darin rathlos sich selbst zu überlassen, somit aber am Ende mehr ab= schrecken als ermuntern wurde. Diese beurtheilenden Bujate follen auch in biefer nenen Ansgabe feineswegs für eine Grundlegung eigenthumlicher Ausschten gelten und zu diesem Zweck bas ganze Buch geschrieben sein. jolche Begrundung habe ich unlängst in meinem "Ent= wurf eines Syftems ber Wiffenschaftslehre, Riel 1846" dem Publicum vorgelegt, aber sie war und ist nicht die Tendenz der gegenwärtigen Schrift, die vielmehr gang mabhangig davon für sich eine ungefärbt historische und auf ungesuchte Weise unr bie negative ist, ben bamals und zum Theil noch immer in der Schule herrschenden Wahn brechen zu helfen, daß die Philosophie in ihrer

letten Gestaltung eine für immer fertige und vollendete Wissenschaft sei.

Nächst der Unparteilichkeit mußte die Klarheit das erste Geset für die Darstellung, und, wo diese der Natur der Sache und der eigenthümlichen Schulsprache wegen, sür den gegebenen Zweck nicht mehr erreichbar war, vorsichtige Beschränkung die zweite Regel sein. Nur in die Principien der Systeme schien ein tieseres Eindringen unerläßlich, die weitere Gliederung derselben nußte größtentheils mit einer allgemeinen Charakteristik abgethan werden; denn eine in allen Theilen gleichmäßig gehaltene und auch über die praktische Seite sich verbreitende Darstellung sag ebenso wenig in meinem Plane, als eine vollständige historische Berücksichtigung aller der zwischen den Hanptsystemen liegenden, zum Theil in ihrer Artsehr verdienstlichen Bindes und Ausssüllungsglieder.

Gegen diese Unparteilichkeit und Klarheit sind mir feine erheblichen Einwendungen gemacht, dieser Theil des Buches, welcher die Hauptsache ist und sein soll, ist zu meiner großen Befriedigung und sast über Erwarten anerkannt worden, so relativ auch immer das Bedürsniß der Leser und der Begriff einer Popularität ist, welche alle Ausprüche bestiedigen und zugleich der wissenschaft= lichen Strenge nicht zu viel vergeben soll. Ich habe dather, wie bei der zweiten Ausstage, die 1839 erschien, und bei der dritten von 1843, so auch bei dieser vierten den ursprünglichen Charafter der Darstellung möglichst tren

zu erhalten gesucht und theilweiß ganz unverändert ge= laffen, im Ganzen aber insofern einen Fortschritt zu erzielen gesucht, daß die von vorn herein vorwaltende Po= vularität im Fortgange und gegen das Ende hin mehr und mehr einer strengeren Darstellung Plat macht, so daß dem Leser im Verfolg allerdings bedeutend mehr zu= gennithet wird, als im Anfange. Dieß scheint nicht nur die Didaftif zu erlauben, sondern auch der Juhalt felbst gebieterisch zu fordern. Ueberdieß hat seit der Zeit des ersten Erscheinens bieser Vorträge vor zehn Jahren bas Bedürfniß und die Dentweise des Publicums einen so raschen Umschwung genommen, daß schon jest die Kantische Anschannugsweise nicht mehr als die allgemein verbreitete voranszusetzen ist, sondern vielmehr von einer anderen moderneren ans auf sie zurückgegangen werden muß. Schien es bemnach schon bei ber britten Ausgabe unerläßlich, die Darstellung des Kantischen Systems für bie Zeitgenvisen zweckmäßig zu vervollständigen, und fand fich der Verfasser auderseits durch die Wendung, welche das Philosophiren in der jungsten Zeit nach Segel und namentlich burch Schelling's inzwischen befannter ge= wordene Ansicht nehmen zu wollen scheint, veraulaßt, die ganze Entwickelung seit Kant noch bestimmter, als in den früheren Ansgaben geschehen war, sich zur Beriode abrunden zu lassen, so schien es jett an der Zeit zu fein, nicht nur ber lettgenannten neufchellingschen Philosophie, sondern auch der sogenannten zweiten Kichte'schen erneute Aufmerksamteit zuzuwenden, und eine furze Charac=

teristif der philosophischen Ansichten Schleiermacher's, die in den früheren Ausgaben vermißt wurde, am gehörigen Orte einzuschalten.

Auch die übrigen Abschnitte sind nicht ganz ohne Berbesserungen geblieben, so daß diese Ausgabe mit Recht eine "durchgängig revidirte und vermehrte" sich neunen durste.

Riel, ben 1. Januar 1848.

Der Berfaffer.

### Inhalt.

#### Erfte Vorlesung.

Einleitung. Zweck bieser Vorträge. S. 1. — Begriff ber Philosophic. 3. — Wiffenschaftliche Ansichten ber Geschichte ber Philosophie. 7. — Anknüpfung an Locke's Empirismus. 11. — Stepfis und Berechtigung berselben gegen ben Sensualismus. 15. — Hume. 17.

#### Zweite Vorlefung.

Rant. Allgemeine Aufgabe, Rritik ber theoretischen Bernunft und Princip. 20. — Die Berstandeskategorieen. 28. — Die Bernunftsibeen. 37.

#### Dritte Vorlesung.

Rritik der Beweise vom Dasein Gottes. 50. — Rritik der praktischen Bernunft. 57. — Rritik der Urtheilekraft. 61. — Neue Aufgabe des Philosophirens. 63. — Verfolg berselben nach entgegengeseckten Richtungen. 65. — Jacobi. 67. — Differenz von Rant. 68. — Die Vernunft ein Wahrnehmungsvermögen positiver Wahrheiten. 71. — Schwanken dieser Philosophie. 73.

#### Bierte Vorlesung.

Allgemeine Betrachtung über bie beiben Richtungen nach der Seite des Seins und der Realität und nach der des Werdens (Bewegung) und des Denkens (Joealität). 78. — Herbart. 80. — Principien dieses Sustems. 81. — Begriff des Seins. 85. — Die einfachen Realen. 87. — Immaterialität derselben. 89. — Widerspruchsstofe Verkünung des Seienden mit der gegebenen Erscheinung 93. — Unordnung des Systems. 95. — Methode. 98. — Aufgabe dersselben. 102.

#### Fünfte Vorlefung.

Methodische Lösung der Widersprüche. 104. — Die zufältigen Unsiche ten. 109. — Ontologie. 110. — Synechologie. 119. — Problem der Organisation. 131.

#### Sechste Vorlefung.

Eidotologie. 136. — Theorie des Borftellens. 142. — Statif und Mechanik dessethen. 143. — Seelenmonas. 149. — Blick auf die praktische Philosophie. 156. — Jur Kritik des Systems. 161.

#### Siebente Borlefung.

3. G. Fichte's individualer Subjectivismus. 173. — 3weck ber Wiffenschaftslehre. 174. — Das Ich als Princip. 185.

#### Achte Borlefung.

Fichte's religionsphilosophische und ethische Ansichten. 192. — Rritif.

#### Mennte Borlefung.

Fichte's spätere Ansichten. 206. — Schleiermacher. 215. — Das Ubssolute. 216. — Die Iche. 218. — Das Verhältniß beider. 218. — Philosophic. 222. — Theologic, Ethik und Kritik. 224.

#### Behnte Vorlefung.

Schelling's universeller Objectivismus im Gegenfaße zu Fichte. 231.

— Reales Princip. 233. — Methobe und Theorie der Erkenntniß.

235. — Intellectuelle Anschauung. 251. — Identität des Seinst und Denkens. 253. — Differenzirung in Subjectivität und Obsiectivität. 255.

#### Elfte Borlefung.

Schelling's Naturphilosophie. 258. — Das blinde Wirken des unmittels baren Subjectsobjects. 260. — Die Naturseite der überwiegenden Objectivität. 266. — Die unorganische Natur in erster Potenz. Materie. 269. — Licht und Schwere. 270. — Magnetismus und Elektricität. 273. — Die zweite Potenz oder der Chemismus. 276. — Die organischelebendige Natur in dritter Potenz. 277.

#### Zwölfte Vorlefnug.

Sensibilität und Uebergang zur Seite bes Bewußtseins. 283. — Immanenz des Geistes in der realen Natur (287) nach Analogie der Kunstthätigkeit. 289. — Die Seite der Idealität für sich im Menschen.
292. — Kunst, Religion und Philosophie. 294. — Der Pantheismus dieses Systems (295), von dem Urheber selbst wahrgenommen,
wird von Neuem zum Problem (299) für die menschliche Freiheit und
Sünde. 304.

#### Dreizehnte Vorlesung.

Schelling's neuere Ansichten. 308. — Die Welt hat ihren Grund in bem, was in Gott nicht Gott selbst ist. 310. — Unterschied von Hegel. 316. — Potenzlehre. 322. — Entstehung der jehigen Welt durch ben Abfall des Urmenschen. 332. — Zurückbringung dersetben im Verlauf der Weltgeschichte. 334.

#### Bierzehnte Borlefung.

Hegel. 342. — Princip bes Systems ist der immanente Begriff oder die Negativität im unterschied von Scholling's intellectueller Unsschauung. 346. — Phanomenologie. 348.

#### Funfzehnte Borlefung.

Das Softem selbst. 361. — Allgemeine Eintheilung besselben. 362. — Die Logik. Kategorien bes Seins. 365. — Kategorien bes Bessens. 374.

#### Sechzehnte Borlefung.

Fortsehung ber Kategoricen bes Wesens. 379. — Kategoricen bes Begriffs. 384. — (Das Subject ober subjective Logik. 388. — Das Object (390) und die Idee.)

#### Siebzehnte Vorlefnug.

Fortsetzung (3bee). 404. — Berhaltniß ber Logik zur Naturphilo: sophie. 409. — Uebersicht ber Naturphilosophie. 411. — Phistosophie bes Geiftes. 414.

#### Achtzehnte Vorlesung.

Schlußbetrachtung (420) über die von Hegel angeblich vollendete Spftes matik aller Philosophie. Acuberliche Krisis der Schule in verschiestene Richtungen (421), bedingt durch innerlich ungelöste Widerssprüche im Princip (427), in der Methode (430) und im Resultat. 437. — Kritik der Spstematik überhaupt. 441. — Jusammensfassender Ueberblick des ganzen geschichtlichen Verlauses der Philosophie, 444.

## Erste Vorlesung.

(Ginleitung. Wiffenschaftliche Unficht von ber Geschichte ber Philosophie. Unenupfung an ben sensualiftischen Standpunct.)

Das Unerbieten, in Diesem Kreife eine Reihe von Vortragen über ben Gang und Charafter ber neueren speculativen Phi= losophie zu eroffnen, hat gleich bei der ersten Unkundigung eine weit allgemeinere Beachtung gefunden, als ich mir versprechen burfte - ein Beweis, wie ich meine, bag bas Beburfniß, sich über diesen Gegenstand zu belehren, sowohl unter ben wissenschaftlich Gebildeten einer früheren Schulzeit, als auch unter benen, die neu herantreten, so lebhaft und allge= mein gefühlt wird, daß es wenigstens nicht allein an ber Bereitwilligfeit ber Borer liegen fann, wenn bie Berfuche, bas Beheimniß ber neueren speculativen Schule in einen weis teren Kreis von wissenschaftlich Gebildeten auszubreiten, bis= her noch großentheils miglungen find. Saben Undere es vielleicht an der nothigen Klarbeit und Einfachheit ber Rede -Undere über dem Bestreben, allgemein verständlich zu sprechen, an der wiffenschaftlichen Grundlichkeit allzusehr fehlen laffen, fo gebricht es mir, wie ich wohl fuhle, bei ben we= nigen mir in biesem Rreise zugemeffenen Winterabenden und mannigfachen Berufsgeschäften hauptsächlich an dem gehörigen Mage von Zeit, um mich hier mit wünschenswerther Rube und Umsicht in diesem unabsehbar weiten Felde bewegen zu konnen.

Allein die allergrößte Schwierigkeit liegt ohne Zweifel in der Sache selbst. Erklärte doch jüngst noch die neueste Schule selbst ihre Philosophie ausdrücklich für eine esoterische Wiffen

schaft, die immer auf den engen Kreis der Eingeweihten besichrankt bleiben werde, ja beschränkt bleiben solle, weil sie nur dadurch Philosophie sei, daß sie ihr wissenschaftliches Gewand — dem ungeweihten Auge ein undurchdringlicher Schleier — nicht ablege.

Allerdings — und tauschen wir uns hierüber nicht in unseren Erwartungen — allerdings ist es vollig gegründet, daß die Philosophie nur in ihrer eigenen streng wissenschaftlichen Form Philosophie ist, daß man nicht philosophirt, wenn man philosophische Gegenstände historisch auffaßt, und etwa nur aus den Resultaten eines philosophischen Systems die Philosophie selbst begriffen zu haben meint. Dieß ist eben so wenig möglich, als man z. B. einen deutlichen Begriff von der Rechnenkunst haben würde, wenn man gewisse berechnete Summen, etwa einer Zinstabelle und dergt., auswendig gesternt hatte.

Alles beruht hier auf der Selbstthätigkeit und Freiheit des Denkens. Auch die Lehrweise dieser Wissenschaft ist deße halb von dem Vortragen, dem tradere jeder positiven Runde durchaus verschieden; sie kann gar nichts positiv hine oder eingeben, sie kann blos, um mit Sokrates zu reden, als Maiebrou im Zuhörer das Denken entbinden, damit sich dieses frei, damit es sich selbst bewege.

Die Philosophie steht bem gesunden Menschenverstande nicht entgegen, aber sie geht mit ihren Forderungen stets über die alltägliche Fertigkeit desselben hinaus und muthet ihm wiel mehr zu, als er leisten zu können sich selbst bewußt ist. Niemand, als er, soll das Recht haben, sich über Alles selbst zu verständigen, Alles selbst zu beurtheilen; er soll nichts glauben, was er nicht in sich selbst, d. h. innerlich im Bewußtsein, erfahren hat; es soll überhaupt im Gebiete der Philosophie nichts gläubig angenommen, sondern es soll Alles und Jedes, was man annimmt, nur deshalb angenommen werden, weil man sich selbst davon überzeugt hat, weil man es weiß.

Die theoretische Philosophie ist nichts weiter als bie selbsterrungene Einsicht, wie man überhaupt etwas gewiß wissen könne; sie ist die Wiffenschaft vorzugsweise. Sie

foll in allen Dingen, die man wissen kann, nicht das bloße Meinen und Glauben unterstüßen, sie soll es vielmehr als solches aufheben und in zuverlässiges Wissen verwandeln; sie duldet in ihrem Gebiete keine Ungewißheit, ihr Gebiet aber reicht auch nur so weit, als das Wissen reicht; Alles, was man nicht im strengsten Sinne des Wortes wissen könnte, müßte sie ausscheiden, und könnte ihm keine andere Bedeutzung zugestehen, als eben die des Jenseitigen, des über der Grenze liegenden — Transscendenten — nur dienlich, um daran ihre Grenzen zu bezeichnen.

Worin dieses eigenthimnliche Wissen bestehe, ob es übershaupt nothwendige Grenzen gebe, und welche diese seien, dieß läßt sich im Woraus nicht angeben, denn hierin sind die verschiedenen Systeme selbst nicht einstimmig. Es giebt Systeme — und wir werden gerade die neuesten als solche kennen lernen — welche im Wesentlichen gar keine solche Grenzen anerkennen, und jede Philosophie, auch die bescheidenste, hat wenigstens das Bestreben, diese Grenzen immer weiter hinzunszurücken; immer vollständigeres, erweitertes Wissen ist ihr Ziel. Aber noch ist sie nicht zum vollkommenen Wissen erzhoben; sie ist noch immer nicht die kniorhun, nach der Platon trachtete; sie muß sich noch mit dem bescheidenen Nasmen des Strebens, der Liebe zur Weisheit begnügen.

Diese Liebe zum Wissen aber ist uns eingeboren. Es kommt eigentlich gar nicht auf den Menschen an, ob er philosophiren will oder nicht; er muß es, und er thut es instinctmäßig, jeder freilich nach seiner Weise; es kommt auf ihn an, wie weit er gehen, wie bald er sich auf diesem Wege wieder der Bequentlichkeit und Gewohnheit mehr oder weniger überlassen wolle; "Tausenden für einen ist das Ziel ihres Nachdenkens die Stelle, wo sie des Nachdenkens müde geworden," sagt Lessing; immer aber werden sie doch wenigsstens ein Scheinbild vom Wissen haben, es ihre Ueberzeugung nennen und daran etwas Echtes zu besigen glauben.

Da nun aber die mahre Wiffenschaft selbst ihren Gang geht fern vom Volke, so vernimmt dieses allerdings immer nur die Resultate der philosophischen Forschung der vorangegangenen Periode, und diese fermentiren nun unter der Menge

als eingesogene Meinungen, erlernte Kenntnisse, angenommene Grundsabe, in ber That nur als ein ererbter Glaube, und Diefer vertritt subjectiv fur jeden Gingelnen Die Stelle felbfter= rungener Ueberzengungen. Fur Die Befiger find fie Philoso= phie, weil immer eine gewiffe Gelbstthatigfeit bazu gehorte, fie fich anzueignen, für ben hoher stehenden Beobachter freilich waren fie bieg nicht. Denn - und bieg erscheint mir als ber schärffte Unterschied zwischen bem eigentlich wiffenschaftlich Gebildeten und bem sogenannten Nichtgelehrten - ber miffen= schaftlich Gebildete, der Gelehrte, wie er sein soll, ist einmal und für immer bem Elemente bes blinden Glaubens entriffen, er ift berjenige, welcher wiffen will, was die Undern glau= ben, beurtheilen, mas die Undern ungeprüft hinnehmen, und von dem man auch eigenes Urtheil erwartet, den man felbst im Staate bafur verantwortlich machen fann. Der Richter. ber Lehrer, ber Urgt - fie muffen nach feibsteigener Ueberzeugung handeln, diese ist ihnen nicht etwa blos erlaubt, sondern sie ist ihnen zur Gewissenssache geworden, und in fo fern sie diese Ueberzeugung auf die letten unmittelbar gewissen Grunde zurückführen, find fie Philosophen, mandeln fie auf dem Gebiete derjenigen Wiffenschaft, Die eigentlich Die Wiffen= schaftlichfeit aller Disciplinen ift.

Der wissenschaftliche, selbsibenkende Mensch ift, sagte ich, auf immer bem Gebiete des bloßen Autoritätsglaubens, dem unrestectirten Dafürhalten entführt, und nie wird er den Nückweg zu seiner alten Ueberzeugung, Nuhe und Befriedisgung anders sinden, als ganz durch die Wissenschaft hindurch.

Auerst und zumeist zeigt sich dieß auf dem Gebiete des im engeren Sinne sogenannten Glaubens, d. i. der religiösen Ueberzeugung; ja man betrachtet insgemein die drei Ideen: Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, als den Hauptinhalt der Philosophie, und diese als den Weg, um zur sesten Ueberzeugung von diesen hochsten Dingen zu gelangen. So wird die Philosophie zugleich Angelegenheit des Herzens; sie mußes, sie sollte es wenigstens für Seden werden, der aus seinem Kinderglauben einmal heraus, und doch darum nicht gleichzgiltig für die hochste, heilige Wahrheit geworden, der noch

nicht zu der Tronie sich verloren hat, mit welcher ausgerufen wird: "Was ist Wahrheit!"

Der Baum ber Erkenntnis war es ja, von dem gleich am Anfange gekostet worden ist; war diese Frucht wirklich eine verbotene für den Menschen, so hätte er sich freilich nie mit dem Denken einlassen sollen; uns aber ist es nun seit Adam einmal angethan; wir können es nicht mehr lassen, und so mussen wir weiter, weil wir nicht mehr zurück können.

Der Glaube, d. h. hier speciell ber blinde Autoritats= glaube, ift - bas fann man fagen - aus bem Geifte ber Gebitdeten verschwunden, und es schlagt keine Formel mehr an, die ihn zuruckbeschworen foll; ja biefe vergebliche Bemuhung muß recht eigentlich als bie Qual unseres Zeitalters bezeichnet werden. Es wird also auch in allen hohen und beiligen Dingen nichts mehr übrig bleiben, als freie und vernünftige Selbstüberzeugung. Die Philosophie in ihrem theoretischen und praktischen Theile muß biefe Gelbstüberzeug= ung endlich berbeifubren. Dieß ift ber bunkel gefühlte Brund, weshalb wir und ihr als Kuhrerin so gern anvertrauen mochten, wenn fie nur leiftete, was ihres Umtes ift. Allein die meiften Menschen fordern nicht blos überhaupt Wahr= beit von ihr, sondern sie schreiben ihr auch vor, was Wahr= beit sein soll; sie soll ben Proces ihrer Bunsche und Un= fpruche führen und gewinnen, so unlauter diese auch sein mogen; fie foll gerecht und heilig sprechen, was ihnen vor= theilhaft und bequem ift.

Aber auch die Besten betreten den Weg dieser Wissenschaft oft nur darum, um das Verlorene, den Kinderglauben, wiederzusinden; sie wollen nicht sowohl eine höhere und reisnere, sondern sie wollen die gewohnte, alte, wohlthuende Wahrsheit — jene milde Danmerung wieder haben; ihre Augen schmerzen, wenn die Philosophie mehr Licht giebt, als diese vertragen können, und sie nennen es ein verzehrendes Feuer.

Aber wenn es auch oft weder Licht, noch Feuer ware, was von der Philosophie ausgeht, sondern vielmehr Dunkelsheit und Kalte, was bleibt uns, die wir einmal von jener Frucht der Erkenntniß gekostet haben, was bleibt uns Underes

übrig, als diese Kener = und Frostprobe muthig zu bestehen? Wenn ein philosophisches Suftem - b. h. auf biesem weiten Wege nur so viel als ein Schritt - nicht sogleich zum Biele, ja nicht einmal dem Ziele sichtlich naber, sondern vielleicht gar abwarts zu führen scheint, so klagen die Meisten, wie billig, über Taufdung; benn wenige Menschen haben Beit, in ihrem Leben mehr als einen Schritt vorwarts zu thun; - fo verwerfen sie diese oder jene Philosophie als falsch, und nach einigen vergeblichen Versuchen verzweifeln sie gang an berselben, reißen sich von der Kubrerin los und fturgen sich zuruck in den Glauben, d. h. in die Nichtphilosophie, wo es ihnen vordem, wie Kindern in der Heimath, so wohl Leider ift die fpate Mucktehr in die Beimath nur immer mehr wehmuthig als befriedigend, benn fie ift nicht zugleich Rückkehr in die Rindheit; und fo ift jeder Berfuch, jenen naiven Glauben fünstlich wiederzuerzeugen, nichts als ein poetischer Traum, ber uns erft recht baran erinnert, was wir unwiederbringlich verloren haben.

> "Sonst sturzte sich der Himmelsliebe Kuß Auf mich herab in ernster Sabbatstille; Da klang so ahnungsboll des Glockentones Fülle, Und ein Gebet war brünstiger Genuß. Zu jenen Sphären wag' ich nicht zu streben, Woher die holde Nachricht tont, Und doch, an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt, Nuft er auch jest zurück mich in das Leben." —

Hatt man aber einmal, wie Fanst, die Hoffnung aufgegeben, in der Philosophie eine klare Beweiskuhrung für jene Ideen zu sinden, so hört sie auch auf, von allgemeinem, menschlichem Interesse zu sein. Diese merkwürdige Veransderung in der Unsicht und dem Vertrauen des Publicumsschien seit etwa dreißig Jahren wirklich eingetreten zu sein, nachdem man die Wissenschaft vorher lange mit Herzenssantheil und zur Herzensberuhigung studirt hatte. Als sie aber einmal theils stillschweigend zugestanden, theils offen erstärt hatte, sie könne und wolle nichts, als zunächst die Natur begreislich machen, und sich vermaß, auch jene höchsten Ideen in den Kreis der Naturnothwendigkeit herabzuziehen, da wurde

sie von ihren Verehrern größtentheils verlassen; man begnügte sich mit ein wenig Logik und Psychologie zum Schul und Ranzelbedarf, und die Metaphysik as nur etwa noch bei Physsikern und Physiologen ein dürftiges Gnadenbrot. Dem grösseren wissenschaftlichen Publicum erschien die Muse Platon's im Gewande der sogenannten Naturphilosophie und des Panstheismus unheimlich, wie eine Nachtwandlerin, und Icdermann, der nicht mit seinem christlichen Gewissen zerfallen wollte, hielt sich fern von ihr und still.

Ploblich aber streifte sie ihr phantastisches Gewand ab und erschien als gestrenge Disciplin, durch und durch als reine, trockene Logit wieder felbstiftandig auf dem Ratheder. Der Schüler freute fich ber erneuten wiffenschaftlichen Burde feiner Meisterin und schnurte ben Bug willig in ben engen logischen Stiefel, - benn immer war ben Deutschen bieser Bwang lieber als ein schlotternder Soccus. Aber leider hatte die Meisterin eine so unverständliche und fast fremde Sprache angenommen, daß lange Zeit Niemand ihre Rede in seine eigene Denkweise frei zu übersetzen vermochte, daß nicht einmal die meisten Philosophen ex professo, geschweige bas Publicum, sie mit Sicherheit zu beuten verstanden, und was die wenigen Eingeweihten öffentlich bavon verlautbarten, in abgeriffenen Rebensarten wie unfinnig und gotteslästerlich klang. bas Migverstandnig und die Spannung zwischen Schule und Leben fonnte nicht großer fein.

Dennoch hat eben dieser Mann, welcher die Philosophie, wie man fagte, in ein unzugängliches Eis eingefrieren ließ, gerade über die Geschichte der Philosophie, d. h. über die successive Entwickelung und den Zusammenhang der verschiedenen Systeme, eine Ansicht geltend gemacht, der wir, als einer richtigen Beobachtung, unseren Beifall auch dann nicht versagen können, wenn wir auf die tiefer liegenden Gründe dieser Erscheinung vor der Hand noch gar nicht eingehen, oder sie uns vielleicht ganz anders, als in Hegel's Sinne, erklären möchten \*).

<sup>\*)</sup> Hegel's Geschichte ber Phitosophie. Werke Bb. XIII. S. 22 fgg. Phanomenologie Bor. S. 3.

Während namlich die gewöhnliche Unsicht diese ist, daß alle Sufteme bisher nur miglungene Versuche gewesen feien, bas Rathsel ber Welt zu lofen, bag man auf's Gerathewohl bald biefen, bald jenen Weg eingeschlagen, ben einzig rechten aber bisher noch immer gleich von Haus aus verfehlt und besihalb immer wieder von vorn angefangen habe. - wahrend dieses, fage ich, die gewohnliche Meinung war und zum Theil noch ift, wird man jener neueren Unsicht zufolge aller= bings einen fehr genauen, ja einen organischen Zusammenhang unter den verschiedenen Spftemen zu benfen haben; in fo fern sich nämlich zeigt, daß der menschliche Geift von jeher, nament= lich aber feit der Emancipation der Philosophie aus den Keffeln ber positiven Theologie, worin sie wahrend der scholaftischen Deriode gelegen, immer fortgeschritten, unausgesett in feiner Selbstentwickelung begriffen gewesen ift. Gleichwie namlich bas Erwachen bes Bewußtseins in jedem Individuum gewisse Stadien durchtauft, anfangs mit gedankentofem, finnlichem Unschauen sich begnügt, bald aber verstehen will, was es sieht, in die Region des Verstandes eintritt, der ein unerwartetes Licht, damit aber auch zugleich Zweifel und Widersprüche hervorruft und in feine eigenen Lehrfatze sich verwickelt, fo daß er fich durch fich felbst gezwungen fieht, einen hoheren Standpunct zu nehmen, auf welchem bann bas Bewußtsein zu= lett bis zu reiner Vernünftigkeit gesteigert wird - fo wie bieß im Individuum der psychologische Hergang ift, so ift er es auch in der Gattung, b. h. im geschichtlichen Bewußtsein ber Menschen überhaupt, welches sich auf jeder Bildungsstufe in ber Wiffenschaft am schärfsten ausspricht.

Hatte Hegel sein System für die außerste und hochste Stufe, für die Vollendung dieses Bewußtseins gehalten, über welche hinaus im Wesentlichen kein Fortschritt mehr möglich sei, so ware ihm begegnet, was den meisten großen Philosophen widersuhr, die, jeder seines Ortes, den Stein des Sispphos zum Stehen gebracht zu haben glaubten — er hatte geirrt, — und indem seine Schüler diesen versmeintlichen Triumph alles Ernstes verkündigten, haben sie nicht mehr oder minder gethan, als was in verschiedenen Perioden die getreuen Unhänger aller Meister thaten; aber

eben badurch haben sie auch dem Meister und der Kunst offens bar geschadet.

Hegel's System fallt vielmehr, wie alle vorhergehende, als ein Moment, als ein einzelner Schritt auf dem weiten Wege, selbst wieder in die fortschreitende Bewegung; und hat sich mit demselben die Philosophie in ihrem Gange wirklich einmal wieder fest auf den einen Fuß niedergelassen, so kommt es nun darauf an, den anderen wieder zu heben, um, gestückt auf jenen, einen neuen Schritt vorwärts zu thun.

Denn follte etwa die Philosophie das Einzige in der weiten Welt der Korper und Geifter fein, was ftill stehen Wie in ber gangen Natur fein Stillstand, sondern nur Bewegung, ja, genau beschen, in ber Bewegung selbst feine einzige vollkommen gleiche Wiederholung stattfindet, wie felbst das Naturleben seine Epochen, mithin eine Naturge= Schichte im eigentlichen Sinne des Wortes bat, Epochen freilich, die unvergleichbar weiter, als die der Menschenge= schichte auseinander liegen - wie also die Natur selbst in ungeheuren Schöpfungsperioden fortgeschritten ift und immer noch fortschreitet, die erft, wenn sie langst vorüber sind, eini= ger Magen in ben Schichten und Versteinerungen ber Erbfruste, oder in der Veranderung der Lage der Erdare jum Po= larftern unserem jungen Wissen sichtbar werben konnen — so hat sicher auch ber menschliche Beist die seinigen, wie schon unsere verhaltnismäßig furze Weltgeschichte und die noch für= zere der Philosophie beweift.

Wie wir sehen, daß im Organismus der Natur stets ein Gegensatz den anderen voraussetzt, ein Blatt am Zweige ein entgegengesetzes gleichsam zum Gleichgewichte hervorruft, so thut sich dieses Gesetz auch im Wachsthume des Geistes, in der organischen Entwickelung des Bewußtseins hervor. Indem nämlich im Ganzen Fortbildung erzielt wird, wird die Veränderung im Einzelnen durch Gegensätze hervorgerusen; denn wir sehen, wie immer eine philosophische Grundansicht, wenn sie sich nur erst bestimmt ausgesprochen hatte, nothewendig eben dadurch sich auch als einseitig zeigen mußte. Es trat ihr, vom Widerspruche geweckt, sofort die entgegenzgeschte gegenüber auf; der Kamps der gegenseitigen Kritik

begann, aber beibe Extreme dienten nur dazu, eine dritte Unsicht zu vermitteln, zusammen ein neues Auge am Zweige anzuseigen, welches hinwiederum zu demselben Entwickelungsprocesse bestimmt war. Ob und wann diese Entwickelung dereinst zu einer Bluthe, die zugleich ihr Beschluß ware, sühren werde, ist eine sür uns dermalen noch unbeantwortsliche Frage. Mit einer wirklichen Vollendung des Bewußtseins würde das menschliche Geschlecht auch zugleich das Biel seiner möglichen Entwickelung erreicht, der Erdball selbst, wenigstens in seiner jetzigen Gestalt, für die allgemeine Dekonomie der Geister ausgedient haben, und was weiter mit ihm geschähe, einer künstigen Periode in der Geschichte der Welt anheim fallen, über die wir uns jetzt noch keine Vorsahnung erlauben dürfen.

Nach der großen Völkersluth und allmähligen Negeneration des politischen Lebens im Mittelalter mußte natürlich auch die Philosophie, so wie jede andere Kunst und Wissenschaft, auf alten Fundamenten einen Neubau beginnen. In den Schriften der Alten war dem Bewußtsein vorgearbeitet; man durfte und mußte nur bei den Griechen in die Schule gehen. Allein diese Lehrer waren Heiden und die Schüler Christen, und so mußte aus dieser geistigen She ein eigensthümlich gearteter Sprößling erwachsen, der ansangs entschieden unter der Aussicht der Mutter Theologie stand, ehe er sich später emancipiren und frei dem hellenischen Vater nachstreben konnte. Es giebt geschichtlich nur griechische und germanische Philosophie; die letztere ist die innerhalb der christelichen Vilden Vildung entsprossene, denn Alles, was neu, nicht anztik, an der Umbildung Europa's war, ist germanisch.

Tener schon oben berührte Gegensatz der philosophischen Systeme, der sich schon unter den Griechen als Platonismus und Aristotelismus, im Zeitalter der herrschenden Scholastik als Realismus und als Rominalismus ausgesprochen hatte, trat später wieder hervor in Descartes und Locke. Descartes, der Urheber einer platonisirenden Ansicht von den sogenannten angeborenen Ideen, nahm die spiritualistische Richtung und hatte seine Nachfolger in Spinoza, Malebranche und Leibniß. Locke wurde durch den Gegensatz zu jenem der Vers

theidiger des Sensualismus, und ihm folgten in Frankreich Condillac, Helvetius u. A., welche in der damals gebildetsten Sprache ihrem Systeme die allgemeinste Ausbreitung versichafften.

Der Grund dieser allgemeinen Verbreitung war aber feinesweges ein bloß außerlicher, in der Sprache und damasligen Stellung der französisischen Literatur liegender, sondern vielmehr ein innerer, in dieser Philosophie selbst verborgener.

Der Locke'sche Sensualismus namlich kann im Allgemeisnen gerade als diejenige Ansicht bezeichnet werden, welche sich jedem nachdenkenden Menschen als die erste und natürlichste darbietet, und man kann sagen, daß wir alle im gemeinen Leben und für den Hausbedarf uns damit begnügen.

Indem ich nun, um unserem Vorhaben näher zu treten, mich vorerst nach einer Basis umsehe, die uns als gemeinsamer Ausgangspunct der Untersuchung dienen soll, stellt sich auch mir diese Ansicht Locke's zugleich als die vorauszusehende allgemeine Denkweise des noch nicht weiter reslectirenden Versstandes, zugleich aber auch als eine Stuse dar, die in der historischen Entwickelung ein bestimmtes Moment ausmacht. Da sie uns, wie gesagt, nur zur Basis, behus der gegenseitigen Verständigung und Anknüpfung für eine fernere Entwickelung dienen soll, so werde ich mich auf keine allseitige Darstellung dieser Philosophie einlassen, sondern berühre nur so viel von ihr, als zu unserem Zwecke hinreichend scheint.

Es zeigt sich, sagt Locke\*), bei jedem Kinde, daß nur diejenigen Vorstellungen in seine Seele kommen, deren Gegenstände in seinem Gesichtskreise liegen. Ursprünglich ist die Seele anzuschen, wie eine unbeschriebene Tafel (tabula rasa); sie wird von den auf sie einfallenden Bildern erst nach und nach bemalt und erfüllt. Alle Vorstellungen ohne Ausnahme kommen ursprünglich durch die Sinne in das Bewußtsein; in der Seele liegt ursprünglich keine einzige Idee entwickelt

<sup>\*)</sup> Sein Hauptwerf ist: An essay concerning human understanding, in four Books. London, 1690. fol. X. ed. London, 1731. 2 Voll. 8. Deutsch von Tennemann: Locke's Versuch über ben menschlischen Verstand. Leipzig 1795—1797. 3 The. 8.

oder unentwickelt, keine ist uns angeboren. Die Seele vershalt sich zu den Vorstellungen aller Art nur als ein Aufsfassungsvermögen und zwar anfangs mehr passiv als activ. Der äußerliche Gegenstand muß auf unsere Seele wirken, eisnen Stoß oder Druck ausüben, der eine Bewegung in unseren Nerven oder Lebensgeistern bis in's Gehirn fortpflanzt und dort die entsprechenden Abbilder oder Vorstellungen der Gegenstände hervordringt.

Die Gegenstände reflectiren sich also im Bewußtsein, wie in einem Spiegel, oder afsiciren die Nerven des Geruchs und Geschmacks u. s. w., durch aufgelösete Theilchen unmittelbar. Eben so ist es mit den Bewegungen und Veränderungen, die nur in unserm Innern vorgehen; auch um diese zu beobachten, haben wir einen besonderen Sinn, den sogenannten inneren Sinn. Aurz, jede Vorstellung rührt ursprünglich von einem durch den Körper in die Seele gesleiteten mechanischen Eindruck her. Hier in der Seele werden die Eindrücke vom Gedächtniß ausbewahrt und gelegentslich wiederbelebt.

Mun aber zeigt fich im Menschen auch sogleich ber Berstand als Urtheilskraft, indem er die ihm zugeführten Borstellungen unterscheidet, vergleicht, die ahnlichen verbindet, die unähnlichen trennt. Nach der bemerkten Achnlichkeit ordnen wir nun die ungahligen Individuen, fur die wir, wenn wir jedes einzeln benennen wollten, in der Sprache nicht Namen genug finden konnten, in gange Claffen gufammen, beren Benennungen wir ohne Unterschied auf jedes Individuum seiner Claffe als Gattungename anwenden. Co entspringen, wie bekannt, die allgemeinen Begriffe aus den besonderen Borftellungen, ben Bildern einzelner Wefen, mittelft ber abftrabiren= ben und reflectirenden Thatigkeit des Verstandes. Indem wir namlich febr viele abnliche Wefen 3. B. unter bem Begriff Thier jufammenfaffen, merken (reflectiren) wir dabei nur auf diejenigen Merkmale, welche an allen gemeinschaftlich vor= kommen, und abstrahiren von denjenigen, welche jedem beson= bers eigen sind, burch welches sich jedes von allen andern un= terscheidet, und nennen jene in ben Begriff aufgenommenen

die mefentlichen, diese die unwefentlichen oder zufalligen Merkmale oder Bestimmungen.

Aber man hat nicht blos Vorstellungen von bestimmten Gegenständen und deren Eigenschaften, sondern auch von den Verhältnissen, in denen jene zu uns und zu einander stehen, z. B. von der Rähe oder Entsernung, d. i. vom Raume, von der Zeit, Zahl, Einheit, Vielheit u. s. w. So entspringt z. B. auch der Begriff der Unendlichkeit aus der Wahrnehmung, daß ich beim Zählen oder Zusammensehen einzelner Räume und Zeiten nicht fertig werden kann. So kann z. B. ein Schiffer das Meer ohne Voden denken, nachdem er sein Senkblei hinabgelassen und keinen Grund gesunden hat. Seen so verhält es sich mit den sogenannten moralischen Begriffen, und — um diese beiden noch besonders zu erwähnen, weil sie für unseren Zweck von besonderer Wichtigkeit sind — mit dem Begriff der Substanz und der Ursache.

Wir bemerken an einem und demselben Dinge verschiestene Eigenschaften, z. B. Würfelform, Schwere, gelbe Farbe u. s. w. Diese Eigenschaften mussen doch an etwas Innerslichem haften, von etwas getragen und gleichsam zusammensgehalten werden; und dieses sie vereinigende Innere nennen wir: das Darunterliegende, Tragende, substantia, obschon uns weiter gar nicht bekannt ist, was es an sich, d. h. abgesehen von allen jenen Eigenschaften, sein mag. Eben so entspringt der Begriff von Ursache und Wirkung aus sinnlich wahrnehmbaren Verhältnissen der Dinge, indem wir nämlich bemerken, daß das Entstehen und Vergehen unzähliger Dinge in der Natur von der Thätigkeit anderer hinzukommender und vorangehender abhängig ist.

Allgemeine Urtheile muffen sich also zuletzt auf Empfinbungen zurückführen und auf wirkliche Erfahrung stützen, in welcher wir durch Beobachtung das Widerstreitende und Uebereinstimmende wahrnehmen und in dem Letzteren den Grund aller Gewisheit finden können.

Die Gewißheit, daß wir wirklich Dinge außer uns ansichauen, läst sich zwar nicht demonstriren, beruht aber auf der Wahrnehmung und dem Bewußtsein, daß es etwas ganz

Underes ift, wenn wir Dinge vor und seben, die wir gar nicht anders, als fie find, feben tonnen; wenn wir uns bagegen felbittbatig Dinge nur vorftellen, fo tonnen wir in ber Vorstellung andern, was wir wollen. Die Gewisheit beruht alfo in der Wahrnehmung unferer eigenen Paffivitat und Unfreiheit beim sinnlichen Unschauen; waren wir es selbst, bie Diese Worstellungen aus innerer Unlage und Kraft bervorriefen, so konnten wir bes objectiven Dafeins ber Gegenstande niemals ficher fein. Daß aber unfere Unschauungen ober Ub= bilber von ben Dingen mit ben Dingen außer uns wahrhaft übereinstimmen, ihnen adaquat sind, das ergiebt sich baraus. baß wir fonst, wenn sie nicht von den Dingen berrührten, fie felbst mit unferem Berftande erzeugen mußten; nun kann zwar ber Verstand Alles, was ihm burch bie Sinne zuge= führt worden, alle Bilder zerlegen und die Theile berfelben manniafach anders zusammensetzen, als sie in der Natur vorkommen: aber er kann die einfachen Theile nicht aus sich felbst schöpfen. Rein Blinder 3. B. hat eine Borftellung von ben Karben, fein Taubgeborener von ben Tonen u. f. f. Da nun also der Verstand blos trennen und zusammenseisen kann, was ihm gegeben wird, fo muß ber Ursprung ber Borftellungen in ber regelmäßigen Ginwirkung ber Dinge und ihrer Berhaltniffe - felbst ber mathematischen - auf uns liegen. Da nun unsere Erkenntnig überhaupt blos auf die Erfahrung eingeschränkt ift, fo kann im Grunde auch nichts als gang allgemeingiltig behauptet werden, weil die Erfahrung nie gang erschopft wird, und basienige, was zwar bisher noch nie geschehen ift, doch vielleicht in Zukunft einmal geschehen, weil also boch wahr werden konnte, was bis jest für unmöglich gehalten worden ift.

Dies ber Empirismus ober Sensualismus in seinen Grundzügen. Es kam hier nicht darauf an, damit etwas Neues zu sagen, sondern vielmehr zu zeigen, daß mancherlei natürliche Einfälle, die uns in der Folge beikommen könnten, schon längst vorgebracht, aber eben auch so beschaffen seien, daß man sich dabei nicht beruhigen konnte, obschon jenes System auch in Deutschland geraume Zeit die unangetastete Grundsteil Wirksteil webent mund

lage blieb, worauf die Philosophie erbaut wurde.

Der Skepticismus, der freilich für sich nie etwas baut, sondern nur einreißt, was baufallig ist, machte sich endlich auch an dieses alte Haus, und der Schottlander David Hume war es, der, wie Kant sagt, "den Funken schlug, bei dem man wohl ein Licht hatte anzunden konnen, wenn er einen empfänglichen Zunder getroffen hatte\*)."

Warnm aber - fragen wir uns, che wir weiter ge= hen — warum überhaupt diesen Weg einschlagen, und wozu Die Frage nach dem Ursprunge unserer Erkenntniffe? - Diese Frage ift es, auf beren Lofung junachst bie Gewißheit aller Erkenntniffe beruht, beren Behandlung also den Inhalt aller theoretischen Philosophie ausmacht. - Wie so? Warum tonnen wir und nicht mit ber einfachen, naturlichen Unsicht Locke's begnügen, die boch wohl fast allgemein selbst jest noch im gewöhnlichen Leben herrscht? - Deswegen fonnen wir uns damit nicht begnügen, weil, sobald die Wahrheit aller unferer Ueberzeugungen zuletzt auf sinnlichen Eindrücken, alfo auf außerlicher Erfahrung beruht, es überhaupt - wie sich auch am Schluß ber Locke'schen Darftellung zeigte - gar fein unumstößlich gewisses Wissen, gar keine unerschütterliche Buverlaffigfeit, feinen Punct im gangen Umfreis unferes Bewußtseins giebt, ber bleibend und fest ware, sondern Alles ohne Ordnung und Gesets in der bunten Reihe der Borftellungen, als ein zweckloses Gaufelspiel an und und in uns vorüber ginge. Wir konnten mit jener Lehre nicht einmal Ordnung und Zusammenhang in ber wirklichen Welt mit Sicherheit voraussehen, geschweige uns mit Zuversicht zu bem Uebersinnlichen, zu ben Ideen von Gott, Freiheit, Unfterblichfeit, erheben, da diese Ideen gar nicht auf sinnlichen Gin= brucken beruhen, mithin nur als eine Fiction bes bichtenden Berftandes, ohne alle außere Berechtigung erscheinen wurden.

Mannigsaltige Kenntnisse, Vorstellungen, Ibeen haben wir, bas ist factisch; aber entspricht diesen Vorstellungen auch etwas in der Wirklichkeit? Und wenn ihnen etwas entspricht, ist es auch grade so beschaffen, wie diese Vorstellungen besa

<sup>\*)</sup> Prolegemena zu einer jeben künftigen Metaphosik S. 7. Sammtt. B. III. 5 b. Ausg. v. Rosenkranz.

gen? Won vielen, ja den meisten sinnlichen Worstellungen lehrt ja schon ein geringes Nachdenken, daß ihnen die Wirklichkeit gar nicht so entsprechen kann, wie wir gemeinbin annehmen; 3. B. die Farben, welche durch die Brechung des Lichtes, Die Tone, welche durch Die Schwingungen der Luft erzeuat werben, konnen sie wohl außer uns auch als Farben und Tone eriftiren, oder sind sie bien blos in unserem Muge und Ohre? Und noch mehr, die Gugigfeit und Caure, Die Warme und Ralte, die wir empfinden, find sie nicht offenbar blos subjective Zustande von uns selbst? Eristirt etwa bie Sufigfeit anderswo als auf unserer Bunge, in unserem Schmecken, und bas Frieren ift es nicht offenbar ein Leiden, ein Verhalten unferes Leibes? Freilich mogen diese Uffectio= nen von irgend etwas Bestimmten in ber Natur herrühren, aber bas, was wir babei an und in uns vernehmen, ift nur unfer Verhalten zu jenen Naturkraften, und was biefe Naturbeschaffenheiten an sich, d. h. außer unserer Empfinbung, find, bas bleibt uns vor ber Sand noch vollig unbekannt. Die Frage ist also wenigstens vorerst und fur jest immer die: woher kommen alle unfere Vorstellungen? Belches ist ihr wahrer Ursprung? Werben sie in uns und von ber Seele felbit nur etwa auf gewisse außere Veranlaffungen erzeugt, ober stammen sie wenigstens zum Theil wirklich so von den Gegenstanden ber, daß wir an ihnen ein treffendes, vollkommen entsprechendes, b. i. wahres, Ebenbild haben, ober nicht? Und gesetzt, es ware so, wie kommen wir bahinter, wie konnen wir zu ber Gewißheit gelangen, bag es wirklich so ist? Wo liegt die Burgschaft dafür?

Dieß ist also die Erundfrage, welche aller Metaphysik vorausgehen muß. Locke hat gesagt: alle unsere Vorstellungen stammen ursprünglich von den Gegenständen; aus den Vorstellungen macht der Verstand seine allgemeinen Vegriffe, aus allgemeinen Vegriffen werden Urtheile, Schlüsse, wird die ganze Logik, wird zuleht das ganze System unseres Denkens und Glaubens zusammengeseht; das ganze System beruht also zuleht und im Tiessten auf der Wahrheit der sinnlichen Eindrücke; läßt sich eine Unnahme zuleht nicht aus einen solchen Gindruck zurücksühren, so ist die Unnahme selbst

und Alles, was daraus folgen soll, eine Fiction. Daß & B. ein allgemeiner Zusammenhang unter den Dingen und Vorschaften in der Welt, daß mithin eine allgemeine Verkettung von Ursache und Wirfung stattsündet, wissen wir blos desswegen, weil wir diesen Zusammenhang in der Wirklichkeit aufzeigen können und oft genug selbst erfahren.

Diesen Sat nun unterwarf David Hume \*) vorzugs= weise einer genaueren Prufung. Geben wir wirklich ben Busammenhang zwischen zwei Dingen ober Erscheinungen, beren eines als Ursache, das andere als Wirkung betrachtet wird? — Mit nichten. Der innere Zusammenhang, die geheimnisvoll wirkende, unsichtbare Rraft entgeht nicht nur unferer Beobachtung, sondern es giebt auch keinen Grund, der mit Sicherheit und Nothwendigkeit bei jeder Erscheinung, die wir feben, die jedesmalige verborgene Urfache unserem Berftande offenbarte. Vieltausendmal sehen wir Erscheinungen in der Natur, wovon wir bie Ursache nicht entdecken konnen, ja bieß ift fogar ber gewohnliche Kall; bennoch fegen wir jedes Mal eine, wenn auch unbefannte Ursache voraus. Nichts ohne Urfache, fagen wir. Wir berufen uns hierbei auf ein Verffandesgeset, bas Geset vom zureichenden Grunde. Aber wenn wir fo bem Berftande geftatten, seine Besete in Die Natur ohne Weiteres überzutragen, wie steht es ba um bie Richtigkeit? Erst haben wir angenommen, ber Berstand burfe nur dasjenige als gewiß und wahr annehmen, was sich aus der Erfahrung beweisen laffe, jetzt wollen wir umgekehrt dem Berftande gestatten, der Erfahrung vorzuschreiben, was jener als wahr im Voraus festgesetzt hat. Da die verborgen wirkenden Krafte sich weber ber inneren, noch ber außeren Wahr= nehmung barftellen, so muß die Regel von Ursache und Wirfung ursprunglich aus der zeitlichen Aufeinanderfolge abstrahirt sein, in der sich die Dinge zu ereignen pflegen, und so wird es zu einer instinctartigen Bewohnheit, eine gewisse re-

<sup>\*)</sup> Hampiwerf: Day, Hume's treatise of human nature etc. London, 1738. 3 Voll. 8. Umgearbeitet unter bem Titel: Enquiry concerning human understanding. London, 1748. 8. (auch in ben Essays etc.) beutsch von Tennemann, Jena, 1793. 8.

Chalpbaus, bifter. Entwidel, b. Philosophie.

gelniäßige Folge in den alltäglichen Erscheinungen vorauszusseichen. Aber diese ist durchaus nicht nothwendig und gewiß; die Natur zeigt vielmehr auch eben so viel Unregelmäßigkeisten in ihrem Lause; und wenn demnach die ausnahmlose Allsgemeingiltigkeit dieser Regel blos auf der Ersahrung beruhen soll, so ist sie falsch. Gesetz, wir hätten seit dem Andeginn der Geschichte in gewissen Erscheinungen die strengste Regelsmäßigkeit beodachtet, als z. B., daß alle Morgen die Sonne regelmäßig ausgeht, — solgt etwa aus dieser vieltausendiährigen Wiederholung desselben Phänomens die Nothwendigsteit, daß es immer so fortgehen musse? Ist es nicht denksbar, daß einst um die gewöhnliche Morgenstunde die Sonne ausbliede? Aus der Ersahrung wenigstens könnten wir eine solche Unmöglichkeit nicht beweisen.

## Zweite Vorlesung.

(Rant.)

Um der Wahrheit unserer Vorstellungen gewiß zu werden, schien es vor allen Dingen erforderlich, ihren Ursprung Schon Lode hatte fich zu bem Berfuche aufge= fordert gesehen, diesem Ursprunge nachzuspuren und eine Rri= tik anzustellen, die der Tendenz nach mit dem spateren Un= ternehmen Rant's die größte Alehnlichkeit hat, obgleich beide zu gang verschiedenen, ja entgegengesetzten Resultaten führten. Wenn Rant, wie wir schen werden, die Gewigheit der Db= jecte burch die subjective Nothwendigkeit des Denkens zu begrunden suchte, hatte Locke vielmehr die Nothwendigkeit des Denkens von den Objecten abgeleitet. Vorstellungen, die wir nicht selbst willkührlich bervorbringen, mussen von den Db= jecten hervorgebracht werben; also muffen Dinge vorhanden und so beschaffen sein, wie ihre Abbilder, die Borstellungen; benn sonst ware bas Dasein und ber Inhalt berselben nicht erklarlich. Also gerade dann sind die Borstellungen mahr, wenn und fofern fie von ben Dingen herruhren, nicht von uns felbst gemacht find; um Wahrheit gu erkennen, muß bas Denken sich gang nach ben Dingen rich= ten, und die Eindrücke berselben rein erhalten von eigener Buthat und Veranderung. Go Locke.

Von demselben Grundsatze ging auch Hume aus, aber er zeigte, daß wir durch Impressionen nur das Zugleichdassein und die Auseinandersotze von Dingen wahrnehmen; diese einzelnen Impressionen sind deutlich und bestimmt, genau von einander zu unterscheiden; aber von einem wesentlichen Zusammenhange derselben sindet sich keine Impression, und diese mußte es doch geben, wenn, zusolge der obigen Res

gel, ein solcher Zusammenhang für uns gewiß sein sollte. Die Kräfte, die wir annehmen und als verborgene Ursachen betrachten, woraus die Wirkungen hervorgehen sollen, sind nur Gebilde unserer Einbildungskraft; sie sind eigentlich nur ein Zeichen und Geständniß, daß wir die Quelle der Erscheinungen nicht kennen. Ursache, Wirkung und Kraft sind Vorstellungen ohne alle objective Bedeutung, denn die Ersahrung liefert nur die einsachen-Elemente, das Gedächtniß in uns reiht sie aneinander und verknüpft sie; diese Verknüpfung, die wir Causalität nennen, ist also nur ein gedächtnißmäßiges Product unserer Gewohnheit, nur unsere subjective Zuthat zu den Erscheinungen, nicht aus der Objectivität selbst herstammend und folglich ohne objective Giltigkeit.

Wir wissen also nichts von allgemeinen und nothwendisen Gesetzen, an welche der Zusammenhang der Dinge und der Lauf der Welt gebunden wäre; alle unsere Verechnungen und Erwartungen sind mithin auf eine grundlose Voraussetzung gebaut; von Gewißheit kann hier überhanpt nicht die Rede sein, höchstens gewährt die Analogie gewisser sich oft wiedersholender Erscheinungsreihen einen höheren oder niederen Grad von Wahrscheinlichkeit. Zudem widerlegt die Ersahrung selbst nur zu häusig jene Voraussetzung, denn der regellose Lauf der Ereignisse spricht oft aller Gesetzmäßigkeit und Verechnung Hohn. Wenn aber schon zwischen den empirischen Dingen kein Causalnerus erkennbar ist, so ist er es noch viel weniger zwischen diesen Dingen und einem übersinnlichen Grunde, so daß man von ihnen auf das Dasein eines göttlichen Urhebers zu schließen nicht im Mindesten berechtigt ist.

Durch diese Stepsis wurden, wie man sieht, alle Grunds lagen der Philosophie auf einmal wankend; denn wenn der nothwendige Zusammenhang des Einzelnen unter sich gelängsnet wird, so ist alle Begründung und Folgerung überhaupt aufgehoben und an die Stelle der objectiven Erkenntniß eine bodenlose Ungewisheit gesetzt.

Hume hatte somit Locke's Empirismus im Tiefsten erschüttert; Hume felbst aber stand, indem er diefes that, mit Locke auf einem und demfelben Boden; von der Empirie aus erschütterte er die Empirie. Kant nun bewegte sich anfangs in einer Metaphysik, der Wolffischen, welche den Sensualismus Locke's in das Leibnigische System aufgenommen hatte; jene Erschütterung mußte sich also durch diese Grundlage auch bis unter die Füße des Königsberger Philosophen fortpflanzen. Er ward sie gewahr und ging auf ihre Quelle zurück. Lange Zeit schried er nichts von speculativer Bedeutung, dis er endeitch im Jahre 1781 mit seinem in der Stille gereiften, Epoche machenden Hauptwerke, der Kritik der reinen Vernunft,

hervortreten fonnte \*).

Wenn Locke und Sume dem Ursprunge der einzelnen Vorstellungen fritisch nachaespurt hatten und auf ihre Quelle, Die Erfahrung, zuruckgefommen waren, fo machte nun Rant ben Urfprung ber Erfahrung überhaupt zur Aufgabe feiner fritischen Untersuchung. Schon biefe großartige Erweiterung des philosophischen Horizontes zeugt von der Hohe feines neuen Standpunctes. Mus ber Empirie erwachse bie Ckepfis, sobald fie jum Fundament und Princip aller Bewißheit gemacht werde; dieß hatte er wohl erkannt. fonnte alfo ben Sume'ichen Ginwurfen, Die ebendaher genom= men waren, nicht widersprechen, fondern er ergriff sie vielmehr, ließ sie gelten und faßte ben Sauptfat biefes Steptifers, baß Die Erfahrung nichts von Caufalitat und nothwendiger Besebmäßigkeit ber Natur lebre, als vollkommen gegrundet auf. Aber er machte einen gang andern unerwarteten Gebrauch von biefem Sage, indem er barin bie negative Begrimbung einer ideellen und subjectiven Gewißheit entdeckte. "Ich gestehe frei," sagte er, "daß David Sume es war, ber zuerst meinen bogmatischen Schlummer unterbrach und meinen Untersuchungen im Felde ber speculativen Philosophie eine andere Richtung gab. Sume brachte fein Licht in Diese Urt von Erkenntniß, aber er ichlug boch einen Funken, bei welchem man wohl ein Licht hatte angunden konnen, wenn er einen

<sup>\*) &</sup>quot;Dieß Product bes Nachbenkens," schrieb er an Moses Menbelssohn, "von einem Zeitraume von wenigstens zwolf Jahren hatte ich innerhalb etwa 4—5 Monaten zwar mit der größten Aufmerksamkeit auf den Inhalt, aber gleichsam im Fluge und mit weniger Fleiß auf den Vortrag und Beförderung der leichten Einsicht fur den Leser zu Stande gebracht."

empfänglichen Bunder getroffen hatte, deffen Glimmen forgfältig ware unterhalten und vergrößert worden." Es ift gang richtig, bag bie Caufalitat ein Begriff ift, ben wir mit binaubringen zu den Erscheinungen und in dieselben hineinlegen; Diefer Begriff ift also nicht aus der Erfahrung selbst abstrabirt, etwa von der Mehrheit der Källe und nach der Unglogie; aber daraus folgt gerade das Gegentheil von dem, mas Hume will. Dieser schloß: weil jener Begriff nicht aus ber Dbjectivitat herrührt, fondern aus uns felbit, ift er nicht allgemein und nothwendig giltig. Aber es ift gerade umgekehrt zu schließen: rubrte er aus ber Erfahrung ber, gerade bann wurde er zufällig fein, aller Nothwendigkeit und Allgemeinheit ermangeln; benn die Erfahrung bleibt sich nicht gleich, ift nicht für Alle biefelbe und ist zu keiner Zeit vollendet. Allgemein und nothwendig kann ein Begriff nur bann fein, wenn er · aus ber Natur unseres Denkens, b. i. aus unserer Bernunft, berftammt, benn biefe ift eine, allgemeine, allen Menschen gemeinfame. Die Erfahrung ift ein aus zwei Factoren beftebendes Product; so weit sie durch den Factor unserer gemein= schaftlichen Verstandesgesetze producirt wird, ist sie nothwendig allgemein giltig und aller Zufälligkeit überhoben. ist cs, was die Philosophie dem Skepticismus entgegengufeten hat, ber bie Moglichkeit aller gemeingiltigen Wiffenschaft in Zweifel zieht. Daber die berühmte Meugerung (in ber Vorrede gur zweiten Ausgabe ber Kritik ber reinen Bernunft): "Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnig muffe fich nach ben Gegenftanden richten; aber alle Bersuche, über sie a priori et= was burch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntniß erweitert wurde, gingen burch biefe Boraussetzung zu nichte. Man versuche es baber einmal, ob wir nicht in ben Mufga= ben ber Metaphyfik beffer bamit fortkommen, bag wir anneh= men, die Gegenstände muffen sich nach unferer Erkenntniß richten, welches fo ichon beffer mit ber verlangten Möglichkeit einer Erkenntniß berfelben a priori gufammenstimmt, die über Gegenftande, che fie und gegeben werben, etwas festfeten foll. Es ift biermit ebenso wie mit ben ersten Gebanken bes Copernicus bewandt, der, nachdem es mit der Erflarung ber Simmelsbewegungen nicht gut fortwollte, wenn er annahm, bas

ganze Sternenheer drehe sich um ben Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen mochte, wenn er ben Zuschauer sich breben und dagegen die Sterne in Ruhe ließ."

Diese Erklarung enthalt in der That das Programm zu dem idealistischen Umschwung, der, nicht minder folgenreich auf dem Gebiete der Philosophie, wie jener Copernicanische auf dem Gebiete der Philosophie, wie jener Copernicanische auf dem der Astronomie, von Kant begonnen, durch Fichte, Schelling und Hegel vollbracht und in jüngster Zeit von Schelling wiesder auf den Kantischen Ausgangspunkt zurückgebogen erscheint. Woher diese Rückbildung, und ob nothwendig, vermögen wir hier im Anfange noch nicht deutlich zu erkennen; nur so viel sehen wir schon im Voraus, daß Kant's Philosophie auf zw ei Principien ruht, einem idealistischen, subjectiven, und einem empirischen, objectiven; wenn es ihm aber als Grundwahrheit sesssischen, daß alle Skepsis aus dem Empirismus herstamme, warum nahm er doch neben jenem soeben proclamirten Idealissmus den aefährlichen Empirismus wieder auf?

Legten wir ihm die entscheidende Alternative vor: Pro= bucirt das benkende Subject die ganze Erscheinungswelt rein aus fich, oder empfangt es biefelbe von den Dingen? fo wurde er antworten: feines von beiden ausschließlich, sondern beide Seiten wirken gemeinschaftlich zusammen. Die Berbindungen und Berhaltniffe ber einzelnen Bestandtheile bringt bas Subject aus feinem benkenden Berftande bergu; - bieg nennt er bie Form -; ben Stoff dagegen, b. i. die Elemente bes Inhalts unserer Vorstellungen, liefern die Dinge außer uns; - bieß nennt er Materie der Empfindung. - Demnach muß gesagt werben: wenn keine Dinge ba maren, maren auch keine Erscheinungen; aber wenn fein Verstand fie auffagte, wenn diese einzelnen Erscheinungen nicht einen gemeinschaftlichen Bereinigungspunkt im Inneren bes Menschen fanden, sondern auch hier verbindungslos und flüchtig kamen und verschwanden fo mare feine Erfahrung. Allfo: im Kall, ober wenn Erscheinungen ba find, so muffen sie sich auch nach ben Berftanbesgesetzen richten und gestalten laffen, bamit eine zusammenhangende Erfahrung, ein Wiffen itberhaupt, entstehe; aber daß solche Erscheinungen und ihnen zum Grunde liegende Dinge ba find, lagt fich aus keinem Berftanbesgeset a priori beweisen. Mur

wie beschaffen (quomodo) alle mögliche Ersahrung sein werde, falls sie ist, läßt sich a priori sagen; nicht aber ob und daß (quod) sie ist — die Begriffe der Dinge, nicht ihr Dasein, nur die essentia läßt sich a priori begreisen, nicht aber die existentia a priori erweisen, "auß der bloßen Vorstellung eines Dinges läßt sich auf keine Weise die Wirklichkeit desselben herausklauben."

Dieg ist bas andere, nicht idealistische, Moment ber Philosophie Rant's. Dieses, obschon es allein das reale und sichere scheint, kann uns jedoch immer nur im einzelnen Falle, wo es prafent ift und feine Gegenwart empfunden wird, unzweifelhaft von der Wahrheit belehren. Diefe Wahrheit erstreckt sich aber auch nur so weit, als eben diese Wahr= nehmung geht, b. i. auf bas zufällige Dasein eines bestimmten endlichen Objects. Etwas Allgemeines, Gesetzliches, Nothwendiges kann dieß empirische Moment für sich allein nicht lehren. Unch nach einer noch fo langen und reifen Erfahrung bleibt immer ber mögliche Fall - b. h. bleibt immer ber Fall wenigstens benkbar, bag einmal gerade bas Entgegengesetzte sich ereignen konne, wie bas Beispiel vom Sonnenaufgange besagt. Dasjenige, was unerschütterlich mahr, was absolut nothwendig und allgemein bei allen und für alle Menschen giltig sein soll, kann gerade auf gar nichts Underem beruben als auf der urfprünglichen Ginrichtung unferes eigenen Denkvermögens. Daher find 3. B. Die mathematischen Gage nicht deßhalb von so zwingender Gewißheit, weil sie etwa aus ben Formen und Berhaltniffen ber Natur abstrahirt maren, fondern umgekehrt nur begwegen, weil fie auf unferer subjectiven Denknothwendigkeit beruhen. Was sich in der Natur Alles noch ereignen konne und werde, bas läßt sich gar nicht wissen; gewiß wissen läßt sich blos, wie in alle Ewigkeit hin die Menschen die Natur ansehen, was sie darin im Allgemeinen für Gesetze erblicken werden, so lange die Menschen Menschen sind, d. h. ihre jetige Verstandes = und Vernunfteinrichtung behalten. Aus diefer - wenn man fie nur einmal erkannt hat - laßt sich bann auch sagen, was für die Menschen immer und ewig wahr und gewiß sein wird. Wollte man z. B. die allen Menschen gemeinsame Unschanungsweise mit einem auf bestimmte Weise geschliffenen ober gestärbten Augenglase vergleichen, mit dem sie gleich auf die Welt kämen, und dieses Glas eben die menschliche Verstandeseinrichtung nennen, so kann man gewiß wissen, daß Alle, die hindurch schanen, die Objecte auf diese und keine andere Weise erblicken können, und jeder einzelne Mensch, z. B. ein Philosoph, würde an seiner eigenen Anschauungsweise — seinem Verstande — abnehmen können, wie alle seines Gleischen dieselbe Natur anschauen müssen. Nur so, also aus einer subjectiven Einrichtung des Geistes, kann bestimmt werden, was bei aller Verschiedenheit und Unzuverlässigskeit der einzelnen Fälle der Erfahrung doch, sobald sie eintreten, ohne Ausnahme nothwendig und allgemein allen Menschen als Wahrheit erscheinen muß.

Wahrheit und Zuverlässigkeit wird also hier nicht so= wohl in die Uebereinstimmung der Worstellungen mit ihren Objecten, als vielmehr in die Allgemeinheit und Roth = wendigfeit gewiffer Vorstellungen und Vorstellungsweisen für den menschlichen Verftand überhaupt gesett. nen allerdings nach Kant blos wissen, wie sich alle Menschen Die Dinge nothwendig vorstellen muffen, nicht aber, ob Diese Vorstellungen ben Objecten, welchen sie entsprechen sollen, vollig abaguat sind. Mit jener Gewißheit nung sich ber Mensch begnügen; sie fagt bas aus, was für ihn und seines Gleichen unumftoglich gewiß sein muß. — Und was wollen wir mehr? Es ist mahr, ber Mensch weiß blos, wie ihm bie Dinge erscheinen, er hat und kennt blos die Erscheinungen berfelben, gleichsam nur ben burch jenes Glas mannigfach gebrochenen Wiederschein ber außeren Dinge auf dem Spiegel feiner Seele; nur von feiner Seite kennt er bas Berhalt= niß zwischen ihm und ben Dingen, er weiß blos, wie er sich zu ben Gegenstanden verhalt, nicht aber, was und wie be= schaffen die Dinge an sich und außer diesem Berhaltniffe fein mogen; benn wie er es auch anfange, burch welchen Ginn er sich auch mit den Dingen in Rapport zu feten suche, immer fieht und fühlt er fie boch nur durch feinen Ginn hindurch, und ber eine Ginn, &. B. bas Taftorgan, fann wohl bagu bienen, bie Uffection bes anderen, 3. B. bes Be=

fichts, zu rectificiren, nie aber kann man überhaupt über bie Sinne ober durch dieselben aus sich hinausgehen, noch die Dinge selbst unmittelbar in sein Bewußtsein hereinziehen. Die Dinge an sich, von denen untäugdar gewiß Inpressionen auf unsere Sinne gemacht werden, sind nicht hinwegzudemonstriren, aber wir wissen eben nur weiter nichts von ihnen, als daß sie sind und daß sie die Ursache von unseren momentanen Empfindungen sind; von ihnen selbst haben wir weiter nichts als diese Empfindungen, diese aber sind durchaus subjectiv, d. h. zwar nicht willkührlich ihrem Ursprunge nach, aber doch ihrer Beschaffenheit nach nichts weiter als gewisse Zustände unserer Seele.

Verfolgen wir nun, nach biesem vorläusigen Einblick in bas Kantische System, die wichtigsten Puncte besselben ge-nauer, so ist es nothig, die allgemeine Bemerkung vorauszuschicken, daß die folgende Darstellung sich streng an die rein und ursprünglich Kantische Theorie anzuschließen und Alles auszusondern hat, was wohl auch für Kantianismus gilt, in der That aber mehr seinen Schülern und Nachsolgern — na-mentlich der weiteren Verabeitung seiner praktischen Philosophie und der Combination von Kantischen und Jacobischen Ideen angehört.

Bur Characteriftik feines fritischen Unternehmens gehort auch die Darstellungsweise, die er wahlte; sie bezeichnet genau den Endaweck, der ihm bei allem Philosophiren naber ober entfernter ftets vor Augen schwebte. Seine Rritif war, wie er fagte, gegen allen Dogmatismus in der Philosophie Unter Dogmatismus versteht man überhaupt alles ungeprüfte Unnehmen so wie Hinstellen von Lehrsaten aus gebankenloser Gewohnheit ober auf Antoritat, furz bas gerade Gegentheil bes fritisch prufenden Verfahrens; Behauptungen ohne Beweise sind dogmatisch. Insbesondere aber bezog sich Rant dabei auf die Philosophie seiner Zeit, die Wolffische Me= Diese bediente sich nun zwar keiner Autoritatssätze, aber sie legte die Mathematik und Logik als Methode und Dr= ganon des Erfennens jum Grunde, ohne diese Wiffenschaften felbst vorher nach ihrer Vollmacht gefragt und den Umfang berselben ermeffen zu haben. Fande fich - was fich allerdings bei ber kritischen Prufung ergab - daß biese Methoden nur auf bas

Gebiet bes Endlichen, ber raum zeitlichen und sinnlichen Erscheinungswelt, sich anwenden laffen, so wurde, wenn man sie über diese Grenze ausdehnen und auch das Ueberfinnliche da= mit betrachten und begreifen wollte, dieses Uebersinnliche da= burch felbst verfinnlicht und bas Unendliche felbst verendlicht merden: es wurden also entweder nur Widersprüche entstehen, ober es wurde gar nichts Unendliches und Unbedingtes zu eris stiren scheinen, weil Alles, was man bafür halten mochte, un= ter jener Betrachtungsweise sich in bloge Erscheinungen, in sinnlich = naturliches Dasein auflosen mußte, womit dann je= nem verderblichen englisch = frangofischen Senfuglismus, Materialismus und Naturalismus Thur und Thor geoffnet, ein reiner Theismus aber und eine reine Moral wiffenschaftlich unmbalich gemacht wurden. Dieses ethische Interesse war es grundwesentlich, was den Konigsberger Weisen bewog, sich von Neuem in die geheimen Tiefen des speculativen Denkens zu versenken, nicht um ben hohlen Boben bes Endamonismus zu unterbauen und ber Denkart seines Zeitalters zu huldigen, fondern um sich ihr mit geschärften Waffen feindlich entgegen= auwerfen.

In diesem Sinne galt sein Rampf bem Wolffischen und jedwedem anderen Dogmatismus. Wenn er beilaufig außerte, nach der Prufung der Erkenntnigmittel, die wir in unferer Bernunft vorfinden, moge immerhin auf dieselbe Beise, d. i. logisch, verfahren werden, und wenn er dieses Verfahren selbst wieder einen, nunmehr aber erlaubten Dogmatismus nannte, fo ist auf diese allerdings widersprechenden Meußerungen kein großes Gewicht zu legen, weil er jene Erlaubniß ausbrucklich an die Bedingung knupfte, bag bie verftandesmäßige Speculation sich ifreng innerhalb ber Grenzen ber Erscheinungswelt Der Wiberspruch, ben er sich zu Schulden kommen ließ, lag, wenigstens ben Worten nach, nur barin, bag er feine andere Methode des Erkennens hatte und kannte als die lo= gische; weil nun diefe einzige die des Endlichen war, so mußte bas Unendliche für unerkennbar gelten, und nichts besto meniger follte beffen Erifteng boch fur uns gewiß fein. Bei alledem ift es aus jeuem ethischen Juteresse wohl begreiflich, wie Kant überzeugt sein konnte, ber Menschbeit einen groseren Dienst geleistet zu haben burch Nachweisung ber Grensen des Wissens, als selbst durch die Feststellung der Gewissheit diesseits derselben. Ist es, meinte er, nicht möglich, auf speculative Weise diese Schranken zu durchbrechen, so ist eben damit doch ein jenseitiges Gebiet anerkannt, und vielleicht zeigt sich noch ein anderer Weg, diesem beizukommen. Dies ist also der Doppelzweck der Kritik der reinen Vernunft, insnerhalb der Grenze der sinnenfälligen Erscheinungswelt den Stepticismus zu vernichten, aber auch die Marken scharf abzugrenzen, über welche hinaus das Wissenwollen sich nicht wagen darf.

Die erste Aufgabe griff Rant auf die folgende Beise an. Die Erfahrung zeigt uns in ber unmittelbaren Wahrnehmung nicht nur Mannigfaltiges, sondern dieses Mannigfaltige auch auf gewisse Weise verbunden zu Dingen oder Ginheiten verschiedener Eigenschaften, und viele Dinge unter einander zu . gangen Reihen von Erscheinungen. Bier ift sowohl ber Stoff als auch die Form, d. i. die Berbindung (Sonthesis) gege= Diese Verbindungen konnen wir auflosen in ihre einzelnen Bestandtheile, und was wir hier in Gedanken vollziehen, ist nur eine Analysis von Theilen, die wir ebenso wieber zusammenseben konnen, wie wir sie gefunden, ohne bag wir dabei im Gerinasten etwas von der Nothwendigkeit dieses vorgefundenen Busammenseins begreifen. Diese Nothwendigkeit wird nur bann eingesehen; wenn bas Ding und seine Gigenschaft ober überhaupt bas logische Subject und Pradicat als ibentisch gedacht werden muffen, 3. B. Rorper und Musdeh= nung. Das Urtheil: alle Korper sind ausgedehnt, ift we= sentlich verschieden von dem: alle Korper sind schwer, benn von dem Begriffe der Schwere liegt nichts in dem Begriffe des Rorpers; aber in der Vorstellung der Rorperlichkeit ist schon Die ber Ausbehnung enthalten, und ich fann nicht umbin, Die lettere mitzudenken, indem ich die erstere bente. Dieß ift bas Wesentliche bes analytischen Urtheils a priori. In solchen Fallen ift also feine Schwierigkeit und Unficherheit ber Ber= bindung; sie ift nothwendig.

Allein diese analytischen Urtheile find nur Erläuterung 3=

nicht Erweiterungs : Urtheile; wir erfahren baburch nichts Nenes, sondern verdeutlichen uns nur, was wir ohnehin schon Aber gerade um die Erweiterung unseres Wiffens auf logischem Wege über die wirkliche Erfahrung, ja felbit über alle mögliche Erfahrung hinaus in bas Gebiet beffen binein, was nie sinnlich erscheint - barum ist es uns eigentlich zu thun; benn bie hochsten und letten Interessen unferes Nachbenkens bleiben boch immer die Ibeen ber Freiheit, Unsterblichkeit, Gottheit. Fanden wir nun ein Mittel, folche Erweiterungsurtheile, wo bas Pradicat nicht ichon unsprunglich im Subject liegt, und zwar a priori mit logischer Sicherbeit zu vollziehen, so hatten wir damit erst erreicht, was wir wollen, und was eigentlich die Aufgabe der Philosophie ist, wir wurden namentlich ben inneren Zusammenhang ber Dinge unter sich vollständig begreifen, und es ware vielleicht auch Soffnung ba, eine Brucke aus bem Gebiete ber Erfahrung hinfiber in das jenseitige schlagen zu konnen.

In diesem Sinne faßte Kant die Aufgabe der Kritik in die Hauptfrage zusammen: "wie find funthetische Ur= theile a priori moglich?" Man erkennt leicht, bag Rant auf seine Weise bamit nichts Underes und nichts Geringeres fragte, als: wie ist Speculation überhaupt moglich? benn nichts Underes ift ihrem Wesen nach die fogenannte Specutation als ein Ergrinden ber Wahrheit burch folche Erweiterungsurtheile a priori. Bei Rant fiel die Beantwortung der obigen Frage für bas Gebiet ber möglichen Erfahrung bejahend, aber verneinend fur bas übersinnliche Gebiet aus. Die Grunde biefer doppelten Entscheidung sind auseinandergesett in den beiden ersten Sauptabschnitten der Kritif, der transscendenta= ten Logik und Dialektik; sie liegen im Magemeinen barin, daß ohne Unwendung jener apriorischen Synthesis überhaupt gar feine Erfahrung, b. i. fein zusammenhangendes Bewußt= sein, moglich sein wurde; es giebt aber thatsachlich ein folches, also muß auch jene Voraussehung in Kraft treten. Was jedoch bie Unwendung dieser Sonthesis auf das Uebersinnliche betrifft, so zeigt sich gerade bas Gegentheil: burch bieselbe wird auf diesem Gebiete nicht nur nichts gewonnen, nicht Busammenhang und Einheit bes Denkens erzielt, sondern es

werden vielmehr nur Widerspruche und Gunden gegen bie Logik erzeugt, ihr Gebrauch muß also hier verworfen werden.

Bas bas Gebiet ber Erfahrung anlangt, fo haben wir auf Veranlaffung von hume bisber immer nur vom Begriffe der Cansalitat gesprochen, b. h. des Zusammenhanges von Urfache und Wirkung, welchen ber menschliche Verstand in die Erscheinungen hineinzudenken fich genothigt findet. Allein diese Berkniwfung ist nicht die einzige, die wir unter den Außendingen mahrzunehmen glauben; sie verhalten sich auch 3. B. als Wefen und Gigenschaften (Substanz und Accidenz) zu einander, und so giebt es ber Verbindungsweisen und Verhaltniffe unter ben Dingen noch mehrere, die wir als subjective Uebertragung von unserer Seite auf jene anzusehen haben. Es ift von großer Wichtigkeit, Dieselben alle zu kennen, ba= mit wir wissen, was an ben verschiedenen Borftellungen ei= gentlich uns felbst, b. i. unserer Verstandesthätigkeit, und was den Empfindungen oder Erscheinungen angehore, und mithin von den Eindrücken der Dinge herribren mag. Die Empfindungen geben, fagt Rant, ben Inhalt ober Stoff ber ein= zelnen Vorstellungen; ber Verstand giebt die Formen und Verhaltniffe, in welchen jene unter einander in Verbindung gesett und zu einem Gangen ber Erfahrung vereinigt werden.

Kant sah ein, daß gerade die allgemeinsten und hochesten Begriffe einen anderen Ursprung haben mussen, als die sinnliche Ersahrung, daß sie an sich allerdings nur leere Formen, aber allgemein nothwendig bei allem Denken und Erskennen seien, und eben an diesem Kriterium der Allgemein heit und Nothwendigkeit glaubte er erkannt zu haben, daß sie, wie oben gezeigt, subjectiv und a priori in dem Erskenntnisvermögen des Menschen selbst liegen.

Nun aber muß man sich die allgemeinsten Verhältnißbegriffe, als: Ursache und Wirkung, Substanz und Accidenz u. s. w., nicht als solche fertig und vor allem Nachdenken bem menschlichen Bewußtsein a priori eingegeben vorstellen, nicht als angeborene Begriffe und Ideen — sondern das, was uns geistig angeboren ist, sind nur gewisse Verfahrungsarten beim Erkennen und Urtheilen. Wenn wir etwas erkennen und beurtheilen, so mussen wir es auf jene Urten und Beisen

thun; wir seben also die Dinge gleich unwillkuhrlich barauf an, daß fie fich 3. B. wie Urfachen und Wirkungen, Gub-Stangen und Accidenzen zu einander verhalten; wir thun dieß unwillführlich, auch bas Kind, ber Gedankenlose thut es, ber ben abstracten Begriff Dieser Berbaltniffe in seinem Leben noch nie gedacht hat. Diefes Daraufansehen ift blos eine Urt und Beife, ein nothwendiges Gefet unferes Sebens überhaupt, beffen wir uns freilich spater, bei gebildeter Reflerion, und wenn wir felbst auf unsere Thatiakeitsformen aufmerksam find. in abstracto bewußt werden, und bas wir mit Substantiven in der Sprache bezeichnen fonnen. Er felbit, ber Berftand, fann biefe Urten und Weisen, biese Bewegungsgesetze feiner felbst zum Gegenstande ber Aufmerksamkeit machen und auf aewisse abstracte Begriffe bringen, die aber keinesweges mit angeborenen Erkenntniffen oder Ibeen im Descartischen oder Platonischen Sinne verwechselt werden durfen, fondern vielmehr felbst erft Producte des abstrabirenden Berftandes find.

Wollen wir nun vollständig wissen, welche und wie viele folche Verbindungsweisen ber Verftand in seiner Gewalt habe, und wie viele solche allgemeine Grundbegriffe bemnach moglich fein werden, so burfen wir nur, fagt Rant, auf die verschiedenen Arten oder Formen des Urtheils sehen, welche uns Die Logif aufzeigt; benn urtheilen heißt eben fo viel, als eine Vorstellung (als Subject) mit einer andern (als Prabicat) Run zeigt bie Logik, bag es im Gangen nur verbinden. zwolf verschiedene Urten ober Kormen des Urtheilens giebt: mithin hat ber Berftand zwolferlei Beisen, seine zerstreuten Vorstellungen zusammenzuseten. Dieß sind also die ursprunglichen allgemeinen Sandlungsweisen ober Gefete bes Verftandes bei seinem Berfahren. Man kann sie leicht ausfindig machen, wenn man bei den verschiedenen Urtheilen von allen ben Dingen abstrahirt, worüber geurtheilt wird, und nur auf bas Berhaltniß bes Subjects und Prabicats fieht. fage 3. B.: Wenn es donnert, fo hat es auch gebligt. ist die hypothetische Urtheilsform, welcher offenbar diejenige Beziehung zum Grunde liegt, die, in abstracto ausgedruckt, bas Berhaltniß ber Caufalitat - Urfache und Wirkung heißt. Ober ich sage: ber Blit ift elektrisch (fategorische

Urtheilsform) — so ist das Verhältnis des Subjectes Blitz zu dem Prädicat elektrisch das Verhältnis von Substanz und Accidenz.

Auf diese Weise ergeben sich nun durch Abstraction aus ben zwolf bekannten Urtheilsformen die bekannten zwolf Grundsbegriffe des Verstandes: Einheit, Vielheit, Allheit; Realität, Negation, Limitation; Substantialität, Causalität, Wechselwirskung; Moglichfeit, Wirklichkeit und Nothwendigkeit.

Was und wie der Verstand benkt, denkt er nie anders als in diesen zwölf Formen, die man auf die angegebene Art in abstracto — als allgemeine Verhältnisse — fassen und nach des Aristoteles Vorgang Kategorieen nennen kann. Sie drücken alle nur mögliche Arten der Gedankenverknüpfung (Synthesis) aus, und alle die tausend Verbindungen, die (nach Göthe) "ein Tritt im Gewebe der Gedanken schlägt," lassen sich, nach Kant, auf diese zwölf Züge eines verborgenen Denksmechanismus zurücksühren.

Stehen wir hier einen Augenblick still, um uns zu orientiren. Wir haben in den Kategorieen nicht etwa Gesetz der Natur vor uns, nach welchen sich die Naturwesen außer uns wirklich verhalten, bewegen und regen mussen; wir haben nur Gesetze unserre eigenen denkenden Natur, des Verstandes, erstannt, in und nach denen er sich selbst bewegen muß, so zu sagen, das Netz, in dem er selbst verstrickt liegt. Diese Denkonthwendigkeiten oder Kategorieen konnen uns daher auch nur sagen, wie die Verhältnisse der Dinge unter einander gedacht werden mussen; aber sie sagen uns dieß mit ausnahmloser Ausgemeinheit und Giltigkeit für alles vernünstige menschliche Denken in Bezug auf die Dinge, und dieß ist es, was, wie gesagt, die Philosophie überhaupt dem Skepticismus entgegenzusehen hat.

Der Verstand ist also, abgesehen von diesen Gesetzen, die nichts weiter sind als die einzig möglichen Auffassungsarten für einen gegebenen Stoff, an und für sich ein durchaus leeres unproductives Vermögen; er bearbeitet blos, was ihm gegeben wird, gegeben aber werden ihm die sinnlichen Anschauungen. (Anschauungen nennt Kant alle Arten von sinnlichen Empfindungen überhaupt, nicht blos die des Gesichts.) Daß es Dinge und welche Dinge es factisch gebe, konnen wir durch kein Urtheil des Verstandes erfahren oder beweisen; denn es mag z. B. noch so gewiß zu beweisen sein, daß der Zirkel rund, oder der Triangel dreiseitig sein musse, so heißt das doch nur so viel, als: er muß nur so gedacht werden, aber nicht, daß, es irgend einen Zirkel oder Triangel wirklich gebe. Der Sinn jedes, auch des kategorischen Urtheils ist eigentlich nur dieser: wenn es x giebt, so muß dieses x auch = x sein, sonst ist es nicht denkbar; Denkbarkeit aber ist noch nicht Wirklichseit.

Das factische Dasein irgend eines Dinges kann also nie vom Verstande schlechthin bewiesen, es kann nur in der Erstahrung aufgewiesen, oder unter Voraussehung einer sonst unerklärlichen Erscheinung — also immer nur empirisch — nach gewiesen werden. Diese muß hinzukonnnen und dem Versstande den Stoff liesern, den er zu bearbeiten hat; sonst bleibt er für sich ganz leer und beschäftigt sich blos innerlich mit seiner eigenen Thätigkeit, die ihm als Object vorschwebt. Er bedarf daher sür seine Formen eines wirklichen Ersahrungsstoffs, welcher uns nur durch die Sinne, oder, wie Kant sie zusammengenommen neunt, das Unschauungsvermögen, gesliesert wird, welchem "die Fähigkeit, von sinnlischen Gegenständen afficirt zu werden," zum Grunde liegt.

Leiber hat Kant diese Untersuchung über den ersten Ursprung der sinnlichen Vorstellungen, über die Möglichkeit sinnlicher Eindrücke auf die Seele, die gewöhnliche Voraussestung gewisser geistiger Vermögen u. s. w. nicht eigends und ganz von vorn wieder angestellt; sondern er ging hierin allerdings von den zu seiner Zeit geläufigen Lockeischen Unsichten aus, begnügte sich, den Beweis für das Vorhandenssein solcher Unschauungen im Gemüth negativ — aus der absoluten Leerheit des für sich seienden Verstandes — geführt zu haben, behandelte die ganze Frage als transscendent, aber fritissirte doch und änderte im Laufe seiner Untersuchungen so viel an den ursprünglichen Impressionen, daß zulest wenig oder gar nichts mehr davon übrig blieb, und daß man, wie

Tacobi\*) sich ausdrückt, "ohne diese gewöhnliche Ansicht in das Kantische System nicht hineinsommen, mit derselben aber darin nicht verbleiben kam; denn wie sehr es auch dem Geiste der Kantischen Philosophie zuwider sein mag, von den Gegenständen zu sagen, daß sie Eindrücke auf die Sinne machen und auf diese Weise Vorstellungen zuwege bringen, so läßt sich doch nicht wohl ersehen, wie ohne diese Vorausstehung auch die Kantische Philosophie zu sich selbst den Eingang sinden und zu irgend einem Vortrage ihres Lehrbesgriffs gelangen könne."

Dhne die eigentliche Hauptfrage, was denn das Bewußtsfein überhaupt sei, zu erörtern, — einen Mangel, den zuserst Carl Leonhard Reinhold sühlte und durch seine Theorie des Verstellungsvermögens zu verbessern suchte — nahm Kant den Begriff des Bewußtseins, wie er ihn sand, und untersuchte nur, was an dem im Bewußtsein sich vorssindenden thatsächlichen Inhalte sinnlich empirisch, was subsjectiv apriorisch sei; von letzterem wies er den Ursprung in der Natur des Verstandes nach; was übrig blieb, sollte und mußte nun von außen her abgeleitet werden, und der Geist verhielt sich in Bezug auf dieses "receptiv". Receptivität und Spontaneität sind in der Wahrnehmung unzertrennsich verbunden, wirken zusammen; erstere liesert den Stoff, letztere die Form zu aller Ersahrung\*\*).

Wollen wir nun — auf unsere obige Frage zurückkommend — wissen, was dem einen und dem anderen Factor angehört, wollen wir unsere subjective Zuthat von dem Obsiectiven abtrennen, um dieses rein und, so zu sagen, in seiner völligen Wahrheit zu haben, so zeigt sich hier schon die eigenthümliche Schwierigkeit, daß von einem reinen, uns mittelbaren Aussassehen des Gegebenen in's Bewußtsein, ohne eben dem Gegebenen gleich in und mit dem Auffassen eine subjective Form anzuziehen, eigentlich gar nicht die Nede

<sup>\*)</sup> In der Beilage zu dem Gesprach über Idealismus und Realismus. Sammtt. Werke, Bb. 2. S. 303.

<sup>\*\*)</sup> Rritif ber reinen Bernunft, v. Unfang und in ber Ginleitung zur transfeenbentalen Logie.

sein kann. Bon den schon früher erwähnten sogenannten secunbaren Gigenschaften ber Dinge, als: Warme, Ralte, Farbe Geschmack u. f. w., ift dies ohnehin flar; es blieben nur noch Die sogenannten primaren Gigenschaften, d. b. die mathematisch erkennbaren, Große, Ausdehnung, Dauer u. f. f., übrig.

Allein machen wir hier im Bereiche ber Anschauung basfelbe Kantische Kriterium der Apriorität geltend, wie oben in bem des Verstandes, und erkennen demnach auch hier alles basieniae für apriorisch-subjective Buthat an, was ben Character der Allgemeinheit und Nothwendigkeit in allem Anschauen an sich trägt - so werden wir auch hier wieder die allgemeine Korm aller Sinnenobjecte, namlich Zeit und Raum, von bem objectiven Gehalte abziehen muffen.

Ulfo auch alle raumliche und zeitliche Bestimmungen, Große, Lage, relative Daner, Aufeinanderfolge, find subjective Buthaten und nicht an den Dingen felbft. Sobald wir uns etwas auschaulich vorstellen, muffen wir es in Raum und Zeit feten; dieß find die allgemeinen in uns liegenden Unschanungs= weisen, ohne die keine Unschauung überhaupt möglich ware; sie sind die vorausgehenden Bedingungen zu aller Möglichkeit berselben, mithin a priori gegeben, und ebenso wenig etwa erst aus ber Erfahrung abstrahirt, als jene allgemeinen Rategorieen des Verstandes; Raum und Zeit sind die Kategorieen ber Sinnlichkeit — zwar ursprunglich im Gemuthe vorhanden, aber ebenso wenig, wie die Berftandeskategorieen, als fertige Begriffe, oder als bloges todtes Kachwerk, fondern als Handlungsweisen bes Gemuithes im Buftande bes Unschauens. Rant nennt sie jedoch nicht Kategorieen, sondern zum Unterschied von jenen vielmehr allgemeine Schemata ober Formen ber finnlichen Unschauung.

Dennach ift ber gange Unblick und Inhalt, die gange Erscheinung der Dinge, so wie sie vor unserem inneren Huge stehen, ihrer Beschaffenheit nach subjectiv, und es ift nichts baran, was wir als Beschaffenheit bes Dinges an sich betrachten konnen. Was bleibt nun von ben Empfindungen, bem als empirisch voransgesetzten Inhalte, noch übrig? Wenn wir auch von der wahren Beschaffenheit der Dinge an sich, die und nur raumtich und zeitlich vorfommen, gar nichts,

weder burch bie Ginne, noch burch ben Berftand, erfahren tonnen, fo muffen wir boch bas, bag fie ba und wirklich vorhanden sind, allemal erst erfahren, ehe wir es wissen kon-Mles ift fur uns nur Erfcheinung, aber bag eine Erscheinung ba ift, alfo bas Dafein ober Dichtba= sein einer Erscheinung, muß uns a posteriori gegeben werben. In so weit muffen also bie voranszusekenden Objecte auf uns einwirken, daß sie uns ihr Vorhandensein fund thun; die Erscheinungen in uns - so wenig ober so viel sie auch den Objecten entsprechen mogen — muffen durch ein bestimmtes außerliches Etwas bervorgerufen werden, und wenn es auch auf keine andere Weise ware, als etwa so, wie ber berührende Kinger in ben Saiten die schlummernden Tone weckt. Salten wir uns an ein Beispiel, welches Rant felbst giebt\*). Bei einem Regenbogen, fagt er, werden wir zwar wohl auch nach ber gewohnlichen Worftellungsweise zu= nachst ben Karbenglan; eine Erscheinung blos für uns und in unserem Auge nennen; Die Regentropfen aber, als bas biefer Erscheinung zu Grunde liegende wirkliche und wahrhafte Ding an sich betrachten. Allein bebenken wir, baß auch biefe Tropfen nur wiederum empirische Erscheinungen find, fo ift felbst ihre runde Gestalt, ja fogar der Raum, in welchem fie fallen, nichts an sich selbst, sondern bloße Modification ober Grundlage unserer sinnlichen Anschanung; bas Object felbst aber beibt uns babei gang unbekannt. - Man ftelle sich vor, konnte man zu biefer Erklarung etwa noch hingusetzen, man blicke in ein Kaleidoskop. Wie man es brebt und wendet, fommen andere Figuren zum Vorschein. farbigen Korper bleiben dieselben. Ich weiß wohl, daß das Ganze der Erscheinung, die Zusammenstellung, Verbindung jett zu einer Rose, jetzt wieder zu einem Sterne - nicht objectiv die wirkliche ist, sondern nur durch die Winkelstellung ber Spiegelglafer, also burch bie Conftruction meines Drgans (hier = Verstand) bewirkt wird. Wenn also auch nicht die Berbindungen, so sind doch die Elemente, die verbunden werben, die einzelnen Korperchen felbst, ihre Farbe, Geftalt, Be-

<sup>\*)</sup> Kritik ber r. B. Iste Ausg. S. 45.

schaffenheit, wirklich so, wie ich sie sehe? Mit nichten! Was ibre Karbe und überhaupt die qualitates secundarias anlangt, jo ist die bloße Scheinbarkeit langst ausgemacht, und was bas objectiv Gewiffeste baran ware, Die Große, Gestalt, Unzahl u. f. f., überhaupt die mathematischen Eigenschaften, ohne welche sie gar nicht als eristirend gedacht werden konnten, so ist eben alles dieß gerade beswegen um so gewisser apriorisch und subjectiv. Erneuern wir am Schluß Dieser Kantischen sogenannten Aesthetik (Lehre von der sinnlichen Anschauung) unsere Frage, mas benn an ben Vorstellungen eigentlich von den Dingen felbst herrubre, so bleibt nichts als die Untwort: nur überhaupt bas Dasein einer bestimmten Borstellung zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Orte, bas Jest und das Hier, rührt von Dingen an sich her. Mas es mit biefem blogen "Dafein" ohne irgend ein beftimmtes Erten= nen beffen, was ba ift, auf fich habe, wird fich spater zeigen.

Wir wenden uns nun mit diesem freilich nicht eben befriedigenden Resultate von den Sinnen und dem Verstande zu dem hochsten Vermögen des menschlichen Geistes, zur Vernunft,

um uns hier, wo moglich, beffern Rath zu holen\*).

Hierbei ist es besonders nothig, nochmals daran zu ersinnern, daß die Lehre von den Vernunftbegriffen oder Ideen rein im Sinne des Meisters aufgefaßt und jede Undeutung entsernt werde, welche diese Lehre in der Folge erfahren hat, besonders durch das Bemühen der Kantianer, die Bedeutung der Ideen in praktischer Hinsicht mit der Theorie ihres Ursprungs und logischen Gebrauches in Uebereinstimmung zu bringen.

Kant selbst hat das Wort Vernunft in einem doppelten, namlich in einem weiteren und in einem engeren Sinne gebraucht. In jenem heißt es so viel als das gesammte menschliche Erkenntnisvermögen; daher nannte er seine Gesammtuntersuchung dieses Vermögens eine Kritik der reinen Vernunft. Im engeren Sinne dagegen ist die Vernunft bei Kant vom Verstande unterschieden und eine gewisse Grenze

<sup>\*)</sup> Rritik ber reinen Vernunft. Elementarlehre II. Th. II. Abth. 1. Buch.

zwischen beiden abgesteckt worden, die freilich heut zu Tage selbst von Kantianern nicht mehr gang in derselben Weise respectivt wird. Verstand im engeren Sinne war ibm, wie wir gesehen, basienige Vermogen, welches mittels feiner Regeln Ordnung und Zusammenhang in Die sinnlichen Unschauungen bringt; Vernunft im engeren Sinne bagegen ift bas Vermogen, welches durch seine Gesetze wiederum Einheit und Bufammen=

bang in ben Berftanbesgebrauch bringt.

Dieses geschieht burch bie Begrindung ber Berstandesur= theile in hoberen Principien, d. h. durch Schlusse. Die Bernunft hat also hier die Kunction eines Vermögens zu schlie-Ben; dieß ist ber von Kant sogenannte formale Vernunft= gebrauch. Go wie nun ber Verstand, als bas Vermogen zu urtheilen, auch zugleich ber Regeln ober Formen biefer feiner Thatigkeit fich bewußt werden und dieselben auf abstracte Begriffe (Rategorieen) reduciren kann, so kann auch Die Vernunft, als das Vermögen zu schließen, ber Regeln ober Formen biefes Schließens fich bewußt werden, und biefelben ebenfalls als abstracte Begriffe einer hoberen Gattung, D. i. als Ideen faffen und vorstellen, welche daffelbe für fie find, was die Kategorieen fur den Verstand; fur den Verftand aber geben biese Bernunftideen gleichsam Zielpuncte fei= nes Strebens ab, benn sie stellen ihm die Unbedingtheit und absolute Bollstandigkeit bar, die im Biffen erreicht werden foll, und die ber Berftand fur fich, mit Erfahrungsgegen= standen beschäftigt, in diesem seinem empirischen Reiche aar nicht auffinden kann. Sedes einzelne Urtheil des Berftandes, 3. B. bas Gold ift ungerfethar, bleibt fo lange unbegrun= bet und mithin unbefriedigend für unseren Vernunfttrieb nach vollendetem Wiffen, bis man ben Satz gefunden, welcher ben Grund diefer Behänptung enthält, und diefen jenem Urtheile in Schlufiform vorangestellt bat: Die Elemente find ungerfetbar, Gold ist ein Element, also ist Gold ungersethar. Diefen Dberfat, bag bie Glemente ungerfetbar find, mußte man vielleicht wieder beweisen, einen noch hoheren und all= gemeineren Grundsat bafur suchen, und so fort, bis man auf eine bochfte, unmittelbar gewiffe Wahrheit gekommen ware. In diesem logischen Verfahren also sieht man, wenn man es ganz im Allgemeinen betrachtet, überhaupt eine Tensbenz des Erkenntnißvermögens zur Vollständigkeit, Unbedingtsheit oder Absolutheit alles Wissens\*).

Bie es nun beim Berftande fo viel Rategorieen gab, als es Verbindungsweisen zwischen Pravicat und Subject, d. i. Urtheilsformen, giebt, so wird es auch bei der Bernunft wieder eben so viele Ideen geben, als es Berbindungsweisen ber Urtheile unter einander zu Schluffen, Schlufformen, giebt. Deren aber giebt es brei: Die kategorische, hupothetische und visjunctive; alle drei schreiten durch Schlufreihen vorwarts, alle brei find also die Urten dieses Unfschreitens, bezeichnen oder bedeuten bie Tendeng bes Denkens jum Gipfel ber Boll= ftandigkeit ober Absolutheit bes Erkennens, und biefe Tendeng wird auf dreifache Beise, auf fategorische, hypothetische und disjunctive, befriedigt: auf kategorische, indem Die Bollskandig= feit der Verknüpfung nach dem logischen Verhaltniß von Subject und Pradicat (oder Substanz und Accidenz) erzielt wird; auf Impothetische, indem die Bollstandigkeit nach dem Berhaltniß von Grund und Folge, und auf bisjunctive, inbem hier dieselbe Wollstandigkeit nach bem Berhaltnig ber Theile und des Ganzen erreicht wird. Diese dreifache Bollftandigkeit, auf abstracte Begriffe gebracht und mit Sauptwortern benannt, ift im erften Kalle bie ber absoluten Gubstantialität (Subjectheit), im zweiten die der absoluten Abhängigkeit ober Bedingtheit alles Einzelnen unter einander zu einem Gangen, im britten bie bes Inbegriffs ober ber Bollständigkeit alles benkbar Möglichen. Wollen wir nun, mas hier der Vernunft als Regel vorschwebt, und was sie zum Bielpuncte ber sich sonft im Ginzelnen verlierenden Berftanbesthätigkeit macht, Dieje subjective Vollständigkeitstendenz ber Bernunft, beghalb, weil fie dem Berftande gleichsam die Direction nach einem Ziele giebt, felbst in die Wirklichkeit binüber spiegeln, und, so wie wir die Berftandeskategorieen für Beschaffenheiten ber Natur an sich halten konnten, jo auch

<sup>\*)</sup> Rrit. b. r. B. S. 323 und 325 b. Isten Ausgabe. Joh. Schulze, Erläuterungen über Kant's Kritik b. r. B. Königsberg, 1784. S. 91. fgb. Fries, neue Kritik ber Bern. Bb. II. S. 32.

Diese Vernunftfategoricen verwirklicht benken, so erscheinen sie 1) als die Idee eines absoluten Subjects (bas wir vornehm= lich als unfterbliche Seele benken), 2) als die Idee der Na= tur ober Welt (ber Totalitat aller Bedingungen und Er= scheinungen) und 3) als das allervollkommenste Wesen, die Gottheit, ens realissimum, welches ber Inbegriff aller Realitaten oder das alle Negationen, allen Mangel Ausschließende So wurden diese drei Ideen die Principien zu den drei Theilen ber Metaphyfik geben, namlich zu ber rationalen Psnchologie, Rosmologie und Theologie; sie wurden eine wahr= hafte Metaphysik begründen, wenn es nur erst ausgemacht ware, daß diese Ibeen, die doch ursprunglich nur Formen ober Gesetse unserer subjectiven Vernunftthatigfeit bezeichnen, auch ebendeßhalb auf etwas Wesenhaftes in der Wirklichkeit zu beziehen seien, oder mit anderen Worten, daß sie außer bem oben angegebenen logifch - formalen Gebrauch beim Schließen auch noch einen anderen, ben sogenannten materiellen Gebrauch in der Theorie zulassen. Diesen erhalten sie allerdings in der praktischen Philosophie, wo jene Ideen Causalitat für unser Handeln bekommen und als die Ideale der Tugend, Ge= rechtigkeit u. f. w. auftreten, beren weitere Entwicklung jedoch nicht hierher gehört.

Suchen wir nun bas Berhaltniß ber Bernunft jum Berstande noch weiter zu ergrunden, so stoßen wir bei Rant felbst auf die bestimmt ausgesprochene doppelte Frage (Ari= tik S. 305 ber ersten Ausg.): "Rann man die Vernunft ifoliren (vom Verftande) und ist sie alsbann noch ein ei= gener Quell von Begriffen und Urtheilen, Die lediglich aus ihr entspringen, und badurch sie sich auf (besondere, ihr all= ein erkennbare) Gegenstände bezieht?" - Isoliren, antwortet er, laßt sich die Vernunft; sie laßt sich namlich leicht als ein besonderes, vom Berftande verschiedenes Bermogen da= durch anerkennen, daß ber Verstand es unmittelbar mit ber Sinnlichkeit zu thun hat , die Vernunft aber unmittelbar nur mit dem Berftande. Jener ift auf die Erfahrung angewiesen, diese aber hat es nur mit sich, mit dem vernsinftigen Denfen felbit, zu thun, beschäftigt sich lediglich mit der Boll= endung unferes subjectiven Bewußtseins. Dieß

wird noch beutlicher, wenn wir die Gegenstände, mit welchen sich beibe Vermögen jedes in seiner Sphare beschäftigen, vergleichen und unterscheiden. Der Berftand hat feine nach seinen Kategorieen entworfenen Begriffe und Urtheile; bas find eigentlich und an sich Gedankenverhaltnisse, welche aber ausbrücklich und ausschließlich auf Erfahrung angewendet und in der Sinnenwelt ihre Bewährung und Ihren Inhalt erhalten konnen und sollen. Die Vernunft dagegen hat es mit Ideen zu thun, d. h. mit Borftellungen, von benen bie Vernunft selbst weiß und aussagt, daß sie niemals in irgend einer sinnlichen Erfahrung ihr Object finden, daß sie lediglich reine Erzeugniffe, Sonthesen ber Vernunft felbst find, beren Wahrheit ober Falschheit burch feine Erfahrung bestätigt ober aufgebeckt werben kann\*). "Die Bernunft", fagt er, "beschäftigt sich hier blos mit sich selbst und brutet über ihre eigenen Begriffe. Alle reine Verstandeserkenntniffe haben bas an sich, baß sich ihre Begriffe in ber Erfahrung geben, und ihre Grundfate burch Erfahrung bestätigen laffen, wogegen die transscendenten Bernunfterkenntniffe sich weder, was ihre Ideen betrifft, in der Erfahrung geben, noch ihre Sabe fich jemals in der Erfahrung bestätigen ober widerlegen laffen; baber der dabei vielleicht einschleichende Arrthum burch nichts Underes als reine Bernunft aufgedeckt merden fann.

Man kann asso, nach Kant, Begriff und Idee nicht so unterscheiden, wie es wohl oft ausgesprochen wird: Begriff stamme aus der Erfahrung, Idee sei eine apriorische Erkenntniß von übersinnlichen Dingen. Keines von beiden stammt aus der Erfahrung, keines von beiden ist a priori gleich sertig als abstracte Vorstellung im Bewnstsein gegeben oder angeboren. Gegeben ist nur die ursprüngliche geistige Thätigkeit in ihren bestimmten Formen und Beisen, und von diesen angeborenen Beisen und Gesehen macht man sich in abstracto einen Begriff oder eine Idee.

So glaubte Kant, auf bas Bestimmteste nachgewiesen zu haben, baß es zwar ein vom Verstande verschiebenes, hoheres

<sup>\*)</sup> Kritik S. 308. fgb. Prolog. §. 56. fgb.

Vermögen im Menschen gebe, daß dieses auch besondere, von den Verstandesbegriffen verschiedene Vorstellungen habe, daß aber diese durchaus ohne alle Unwendung auf die Wirklichsteit seien, ja daß sie nicht einmal, wie die apriorischen Versstandesbegriffe, irgend einer Bewährung auf anderem Wege fähig, vielmehr recht eigentlich selbst schon von der Vernunft mit dem Vewußtsein entworfen werden, daß ihnen in der Wirklichkeit kein Object entspreche. Er bezeichnet es deßhalb selbst als sein größtes Verdienst um die Metaphysik, diesen Unterschied unter Verstandesbegriffen und Vernunstideen aufz gedeckt zu haben; da jene allemal auf Ersahrung angewenzet werden nüssen, diese aber, da ihre Anwendung auf Ersahrung gar nicht erlaubt ist, so oft sie dennoch darauf anzgewendet werden, in der Metaphysik nur Widersprüche und Hirngespinste zuwege bringen.

Man fieht nach alledem leicht ein, daß die Bernunft, wie sie Kant faßte, im Grunde nur ein rein formales, lo= gisches Resterionsvermogen in hoherer Potenz, daß sie, auf Diese Weise beschränkt, eigentlich boch nichts Underes ift, als eben der Verstand; gleichwie auch ihre Ideen ihrem Ursprunge und ihrem Gebrauche nach nichts Underes find, als die hoch= sten Abstractions = oder Reflerionsbegriffe von der subjectiven Thatiafeit unferes Denkvermogens. Denn wozu entwirft bie Bernunft eigentlich ihre Ideen, und welcher Gebrauch wird ihnen in der Theorie des Erkennens gestattet? Rant beschränkt benselben lediglich auf eine regulative (nicht constitu= tive) Unwendung auf die Richtung der Berftandesthätigkeit bin nach einer immer mehr zu vervollständigenden Erkenntniß innerhalb, nie aber außerhalb ihrer Sphare, ber Erfahrung; - ein Ziel, nach dem der Verstand zu streben nie aufhoren foll, obgleich er es nie erreichen kann. "Im Bereich bes Erkennens", fagt er in ber Borrede gur Rritik ber Urtheilsfraft, "kann fein anderes Bermogen constitutive Erkenntniß= principien a priori an die Sand geben, als der Verstand, und Die Kritik (ber theoretischen Vernunft) läßt nichts übrig, als was der Verstand a priori als Gesetz für die Natur, als Inbegriff von Erscheinungen, vorschreibt, alle andere reine Begriffe aber verweist sie unter die Ideen, die fur unser theoretisches Erkenntnisvermögen überschwänglich, dabei aber doch nicht etwa unnüß oder entbehrlich sind, sondern als regulative Principien theils die besorglichen Unmaßungen des Versstandes zurückhalten, theils um ihn selbst in der Betrachtung der Natur nach einem Princip der Vollständigkeit — wieswohl er sie nie erreichen kann — zu leiten und dadurch die Endabsicht alles Erkennens zu befördern. Es war also eisgentlich der Verstand, der sein eigenes Gebiet, und zwar im Erkenntnisvermögen hat, sosern er constitutive Erkenntnisprinscipien a priori enthält, welcher durch die im Allgemeinen sosenannte Kritik der reinen Vernunft gegen alle übrige Competenten in sicheren, aber einigen Besitz gesetzt werden sollte. Eben so ist der Vernunft, die nirgend als lediglich in Anssehnng des Begehrungsvermögens constitutive Principien a priori enthält, ihr Besitz angewiesen worden."

In der That weiß man nicht recht, ob nach dieser Grenzbestimmung Die Vernunft dem Verstande Gesetse vorschreibt, ober ob sie ibm bient; sie giebt ibm feine Direction, er aber verbietet ihr, sich irgend eine selbstiftandige Erkennt= niß im Gebiete ber Wirklichkeit anzumagen; Die Vernunft ift einerseits über bem Verstande und schreibt ihm regulative Prin= cipien vor, indem sie ihm gerade die Bielpunkte bezeichnet, nach benen er trachten, zugleich aber auch bie Grenze bemert= lich macht, über die hinaus er nicht gehen, sich dieses Bieles felbst nicht bemächtigen soll. Der Verstand bagegen, im Besitze bes einzigen Instrumentes, objectiv giltige Erkenntniffe zu machen, verbietet ber Bernunft wiederum, ibre Ideen für etwas Wirkliches zu halten, und bezüchtigt sie des unbefugten Schwarmens, sobald fie, unabhangig von ihm, etwas für sich selbst erkennen zu wollen sich beigeben läßt. fagt Jacobi in der Schrift: Ueber bas Unternehmen des Kri= ticismus, die Vernunft zu Verstande zu bringen \*): "Nach bem Kantischen Friedensinstrumente giebt es folgenden Vergleich zwischen Beiden: Die Vernunft hat dem Verstande das Verneinen zu verbieten, ber Werstand hingegen ber Vernunft bas Bejahen; Die Vernunft hat den Verstand zu respectiren und

<sup>\*)</sup> Sammtl. Werke III. S. 82.

wird positiv durch ihn eingeschränkt; der Verstand hingegen erhält von der Vernunft nur eine scheinbare Begrenzung, eine negative Einschränkung, und bedient sich ihrer Ideen, ohne seine Verständigkeit aufzugeben, zur äußersten Erweiterung seines Gebietes. Die Vernunft sitzt im Oberhause, der Verstand im Unterhause: letzterer repräsentirt die Sinnlichkeit, die eigentliche Souverainetät, ohne deren Natissication nichts Giltigkeit haben kann."

Um aber die Unanwendbarkeit der Ideen auf wirkliche Objecte zu zeigen, war es nicht genug, den subjectiven Urssprung derselben nachgewiesen zu haben, — dieser war auch von den Verstandeskategorieen aufgezeigt worden — sondern es mußte die Unstatthaftigkeit eines solchen Vernunftgebrauchs auch in den Resultaten dargelegt werden. Dieß geschah in dem Abschnitt, welchen Kant die Dialektik der Vernunft nennt. Sie erweist sich ihrer Natur nach als rein sormell und blos zu logischem Gebrauche tauglich, dadurch am augensfälligsten, daß sogleich Widersprüche und Fehlschlisse hervorteten, sobald man den Ideen objective Wahrheit beimist, d. h. sobald man sich das, was sie bezeichnen, als wirklich eristirende Objecte denkt.

Daß gleich die erfte Idee, oder der Begriff der Gubstanz in der Weise, wie er gewöhnlich und auch in Wolff's Schule aufgefaßt wurde, nichts als ein leerer logischer Berhaltnißbegriff, blos die Form des Denkens, den Uct der Snuthefis felbst, betreffender sei, bemerkt man leicht. betrachtet war gemeiniglich jedes Ding als ein bestimmtes Etwas (Substanz), bas verschiedene Eigenschaften (Accidenzen) an fich hat; z. B. bas Salz ift eine Substang, welche fubische Gestalt, einen bestimmten Geschmack, eine bestimmte Barte, Schwere und weiße Karbe bat; wenn man aber biese funf (ober mehr) Eigenschaften, die man an ihm, dem Gigentlichen, hangend benkt, absondert und fragt, was man noch übrig behalte, so findet sich, daß mit allen Uccidenzen auch überhaupt Alles, die Substanz felbst, hinweg ift, und es zeigt sich bemnach klar, daß man mit der sogenannten Substang nur eben ben Inbegriff, bas Busammenfassen, bie Sonthesis biefer Gigenschaften im Bewußtsein gemeint hat,

nicht aber etwas außerdem, was gleichsam den verborgenen Rern berfelben ausmachte. Es verhalt sich bamit eben so, wie mit dem Ganzen; ein Ganzes verschwindet, wenn man alle Theile, woraus es besteht, wegninnnt. - Ein einziges ABefen ift es, welches bier eine Ausnahme zu machen scheint, und woran wir ein reines Subject, eine mabre Substang, auch abgesondert von allen Accidenzen, übrig behalten und gefunden zu haben icheinen; Dieß ift unsere eigene Seele. Denn bie Accidenzen ober Bestimmungen ber Seele find Borstellungen, Gefühle u. f. w., furz Alles, was an over in ber Seele vorgebt; alles bief ift nur eine Mobification, Beranderung ber Seele; fie felbst alfo, an ber etwas vorgeben foll, muß boch ba fein und zum Grunde liegen. Sier, scheint es, haben wir ein mahres, reines Subject, und zwar unmittelbar an und in uns felbst, in unserem eigenen Bewußtfein angetroffen, ein Subject, bas sich seiner Personlichkeit, Ibentität u. f. w. unmittelbar selbst bewußt ist. Allein bie Wirklichkeit auch bieses Subjects beruht, genau erwogen, nach Rant, bennoch nur auf einem Schluß, und zwar auf einem Kehlschluß (Paralogismus), wiewohl auf einem unvermeiblichen; unvermeiblich, weil wir immer uns genothigt fin= ben, zu Accidenzen, Beranderungen und Bestimmungen ein Ct= was vorauszuseten, was verandert wird; bennoch aber ein Kehlschluß, weil von biesem benkenben, fühlenben Subject uns ledialich nur feine Modificationen zum Bewußtsein kommen; nur feine Modificationen, wechfelnden Gefühle, Gedanken, mithin feine Accidenzen kommen uns zum Bewußtsein, nie aber bas Subject ober die Substanz ber Seele rein an sich felbst. Diese bleibt uns ewig unbefannt, wird nie zu einem Gegenstand ber inneren, geschweige ber außeren Erfahrung; die Unnahme ihrer Erifteng beruht blos auf einem Bernunft= schluß, der aber eben ein Vernunftschlichluß ist \*). Es geht uns also auch mit biesem Subject, wie mit jedem anderen; wir wiffen von dem Seeleninnern eben fo wenig, wie von bem Wefen ber materiellen Dinge; wenn wir alles Denken, Kublen u. f. w., furz alle Accidenzen von demfelben abson-

<sup>\*)</sup> Rrit. d. r. B. S. 431. fgb.

bern, bleibt uns eben auch nichts, nur eine Leere, ber bloße logische Inbegriff übrig, ber nichts als die Zusammenfassung aller jener Accidenzen im Bewußtsein bedeuten fann, oder, wie Kant fagt, nur die Form der Apperception ift, die jeder Erfahrung anhängt und als der Gedanke: "ich benke," fie begleitet. Aber wenn auch fur Die Functionen des Den= fens ein gemeinschaftliches Subject vorausgesetzt werden muffe, welches wir Ich nennen, so sei dieses Ding an sich doch nur der Gebanke eines abstracten Etwas, seinem Wesen nach vollig unerkennbar, und alle die Schluffe, wodurch man ibm Immaterialität, Incorruptibilität, Perfonlichkeit, Unfterb= lichkeit u. f. f. beilege, seien Paralogismen, weil sie bas, was von dem blogen Gedanken oder der blogen Borftel= lung: 3ch, gilt, Die allerdings einfach ift, auf ein zum Grunde liegendes reales Wefen übertragen und fo im Schließen Das logische Subject in einem doppelten Sinne nehmen, woraus ber bekannte Trugschluß entsteht, welcher sophisma sigurae dictionis heißt. "Es ift offenbar," fagt Rant, "daß bas Gubject, welches durch das Wortchen Ich bem Denken in dem Sate: ich benke, angehangt wird, nicht die mindeste Eigenschaft, noch überhaupt etwas Erkennbares enthält. Es bebeutet ein Etwas überhaupt, beffen Vorstellung allerdings ein= fach sein muß, eben barum, weil man gar nichts an ihm bestimmt, wie denn gewiß nichts einfacher vorgestellt werden fann, als durch den Begriff von einem blogen Etwas. Die Einfachheit aber ber Vorffellung von einem Subject ift barum nicht eine Erkenntniß von der Ginfachheit des Gub= jects felbst; benn von biesen Gigenschaften wird ganglich abstrabirt, wenn es lediglich durch den an Inhalt ganglich leeren Ausbruck Ich bezeichnet wird." Und eben so wie mit ber Einfachheit ift es auch mit ben Schluffen auf Die ubrigen vorgeblichen Eigenschaften jenes Subjects beschaffen furg: bas Ich ober biese vermeintliche einfache Substang, Die als benkende bem Denken untergelegt wird, bedeutet in Bahr= heit nichts als nur "bie Function ber Sonthefis," b. i. also Die Thatigkeit des Denkens felbst, ohne irgend eine Unschauung ober Object, gilt also nur von der Bedingung aller unserer Erkenntniffe, Diefer Form ber intellectuellen Ginheit, gu welcher sie verbunden werden, aber nicht von irgend einem anzus gebenden Gegenstande.

Wir haben diese Satze ausgezogen, weil sie uns in der Folge noch besonders wichtig werden bei der entgegengesetzten Anwendung, welche Herbart und Fichte davon machten. Bei Kant war diese Argumentation zunächst gegen die Wolffische Schule gerichtet, und in so fern völlig schlagend, als eben diese Schule auf demselben Wege eine Realität und Substanztialität der Seele oder des Geistes beweisen wollte, die auf nichts Anderes, als diese einfache Dingheit hinauslief.

Was die zweite Idee, die des Weltganzen oder der Natur, anlangt, die zu einer rationalen Kosmologie führen sollte, so fordert die Vernunft absolute Vollständigkeit in der Zussammensehung des Weltganzen, der Quantität, der Qualität, der Causalität (Relation) und der Nothwendigkeit (Modalität) nach. Bei der psychologischen Idee ließ sich, wie gezeigt, übershaupt gar nichts bündig beweisen; hier aber in Bezug auf die Belt, das Käumlich Zeitliche, zeigt sich das sonderden Phäsnomen, daß sich allemal ein Gegentheil so gut wie das andere, die Thesis so gut wie die Untithesis beweisen läßt. Dieß sind die merkwürdigen Widersprüche der Vernunft mit sich selbst, oder die sogenannten Untinomieen.

Ich kann mir nämlich 1) weder vorstellen, daß die Welt ber Beit nach feinen Unfang habe, noch baß fie einen habe; weder daß fie Grenzen im Raume habe, noch daß fie nirgend eine Grenze haben folle; ich fann mir 2) vorstellen, baß ir= gend eine Substang immerfort in kleinere und immer kleinere Theile getheilt werden fonne, ohne daß man jemals auf die fleinsten, auf etwas Untheilbares fame; aber ich fann mir auch himwiederum nicht vorstellen, daß dieses Theilen ewig fortge= fest werden konne, weil man, fobald man fich bas Bange als zusammengesetzt benkt, damit auch zugleich Theilchen (Atome) voraussett, die an sich selbst als einfach betrachtet werden; 3) muß ich mir benken: Alles, was geschieht, hat eine Urfache, und jede Urfache hat felbst wieder eine andere, in der sie be= grundet ift, ich muß mir aber zulett bennoch einmal eine erfte Urfache benten, Die felbst wieder keine Urfache hat, mithin un= bedingt, absolut oder frei ist; und endlich 4) fann eine oberste

als nothwendig vorausgesetzte Ursache der Welt weder als immanent, in der Welt selbst liegend, vorgestellt werden, weil sonst die Welt ihre Ursache in sich selbst haben, d. h. die Welt, che sie selbst war, sich selbst geschaffen haben müßte, noch kann ich mir diese Weltursache als außer oder über der Welt und von ihr zeiträumlich verschieden — ertramundan — denken, weil sonst eben der Zusammenhang der Welt, als Wirkung, mit ihrer Ursache ganz aufgehoben, mithin gar nicht erklärt würde; als eigentlicher Weltanfang müßte doch die Welturssache mit ihrem Product wie Keim und Pflanze, wieder in Zeit und Raum verbunden, also wieder als immanent gesdacht werden.

Diese Widersprücke entstehen nothwendig daraus, daß ich bie Kormen ber Endlichkeit auf bas Unendliche, was meine Bernunft zu erreichen trachtet, ober biefes Unendliche auf ben Inbegriff bes Endlichen, die Welt, anwende. Was mich in Diefen Antinomieen qualt, ift, burg gefaßt, Die fich felbst wibersprechende und somit unmögliche Aufgabe, die ich mir stelle: benke das Unendliche endlich, oder: denke das Endliche unendlich. Indem ich das Endliche unendlich setzen will, kann ich nicht aufhören zu endigen und gerathe fo in einen progressus in infinitum, ber gleich bei bem erften Gliebe baffelbe Schickfal hat, welches er bei jedem in's Endlose widerholten Verfuch haben wird; ich fuge Endliches zu Endlichem, Raum zu Raum, Beit zu Beit, Urfache zu Urfache u. f. w.; aber weil bas, was ich hinzuftige, selbst wieder nur ein seiner Natur nach Endliches, also dasselbe ist, was ich schon hatte, so erreiche ich das Ende, die Wollstandigkeit nie; das Problem entsteht mir immer von Neuem, und es widerfahrt mir, was Saller von der Ewigkeit fagt:

Ich häuse ungeheure Zahlen, Gebirge, Millionen auf,
Ich seine Zeit auf Zeit
Und Welt auf Welt zu Hauf,
Und wenn ich von der graußen Höh'
Mit Schwindel wieder nach dir seh',
Ist alle Macht der Zahl
Vermehrt zu tausendmal,
Noch nicht ein Theil von dir.

Man muß alfo, meint Rant, sich befinnen und bekennen, daß man, sobald man von der Welt spricht, mit durchaus Endlichem zu thun hat, und nicht ohne Widerspruch barauf Die Form bes Unendlichen, Die Ideen, übertragen, ober, wie er es ausbrudt, mas nur Form ber Erscheinung ift, auf bas Gein und Wefen (Ding an fich) anwenden konne. Dadurch murbe einerseits bas 200 felbst ohne Grund und Kern in ein blokes Erscheinen aufgeloft und anderseits zugleich biefes Erscheinen felbst für bas Wesen an sich erklart werben. Da wir nun boch ein foldes Grundwesen nothwendig voraussetzen, nicht aber die Erscheinung selbst dafur halten konnen, fo bleibt jenes Wefen ober Ding an fich, abgesehen von ber Erscheinung, aanz und gar unerkennbar fur unfere Vernunft. Rant wollte also bas erscheinende Besen lieber gang von feiner Erscheis nungsform abgetrennt, als biese mit jenem identificirt wiffen. aus Beforanifi, barüber bas positive für sich selbst seiende Un= endliche ganz zu verlieren und somit wieder in einen absoluten Naturalismus und Senfualismus hinein zu gerathen. 2113 bie spåtere Philosophie bennoch biefen Weg betrat, mard es un= vermeidlich, daß die Dialeftik, welche Kant hier noch als ein sophistisches Spiel darstellt und auf Dieses Capitel von ber Er= scheinungswelt beschränft, sich zur umfassenden Methode erhob. über das gange System verbreitete, Alles in sich faßte und die Philosophie selbst in Naturphilosophie verwandelte, somit aber auch all ihren Inhalt zu Natur und die Natur zum Absoluten machte. Kant suchte, aber fand nicht eine Formel, in welcher bas Unendliche in und mit dem Endlichen erhalten, beide ohne schlechthinnige Identification dennoch wesentlich qu= fammengehalten wurden. - Co viel von biefen fogenannten Untinomicen

## Dritte Vorlesung.

(Fortsetzung. Jacobi.)

Kant behauptete: es ist unmöglich, das wirkliche Borhansbensein unserer eigenen Seele als besonderer, für sich bestehender Substanz oder als eines realen Subjects zu beweisen, ebenso das Vorhandensein eines allumfassenden Weltsystems zu begreisen, und endlich auch das Dasein Gottes zu demonstriren; denn die Versuche, dieß zu thun, führen bei der ersten und dritten Idee zwar nicht auf offendare Widersprüche wie bei der zweiten, berushen aber auf Fehlschlissen und sind logisch ohne alle Kraft.

Um beutlichsten zeigt sich dieß bei der dritten Idee, die wir noch naher zu betrachten haben, der Idee der Gottheit, oder des vollkommensten Wesens, welche lediglich aus der Form des disjunctiven Schlusses entspringt\*), welche Form die absolute Vollständigkeit der Glieder einer Eintheilung, den Insbegriff alles Möglichen, alles Denkbaren einer Sphäre, ansstrebt. Diese Vollständigkeit, hypostasirt, gibt die Idee eines allervollkommensten Wesens (ens realissimum). Kant nennt diese Idee deshalb, weil sie die Bestimmtheit eines Einzelwesens, eine Personalität oder Personisication in sich schließt, nicht Idee, sondern Ideal, und zwar vorzugsweise das Ideal der reinen Vernunft.

Allein auch hier lauft biefelbe Illusion wieder unter. Die ganze Idee ift namlich eigentlich auch gar nichts weiter als die Form des disjunctiven Schlusses in abstracto, nichts als der logische Begriff der absoluten Vollständigkeit, namlich aller wesentlichen Stücke überhaupf, die zu einem Gan-

<sup>\*)</sup> A ist entweder b ober e oder d; nun ist A nicht e und nicht b, also ist es d; z. B. ein Winkel ist entweder ein rechter oder ein spiger oder ein stumpfer, nun ist er kein rechter u. s. w.

zen überhaupt gehören, der Begriff der erdenklich höchsten Einheit in der Fülle der höchsten Vollkommenheit ohne irgend einen Mangel oder eine Lücke. Auch diesen abstracten und gar nicht in concreto darstellbaren Begriff, der an sich nicht mehr Wesenheit hat, als etwa die Ausdrücke: Richtigkeit, Güte, Schönheit, Wahrheit u. a. — dieses bloße Gedankenziel muß man erst mit der Einbildungskraft realisiren, hypostasiren, personisieren, um es zu dem zu machen, was wir uns unter Gott zu denken pflegen.

Da wir nichts burch blos verneinende Begriffsbestimmungen erfahren, es fei benn, baß ein burchgangig bestimm= ter Begriff icon vorausgesett und im Geifte vorhanden ware, eine omnitudo realitatis, welche die gange Kulle positiver Qualitaten in fich fagte - so ift jener Begriff eines ens realissimum als ein Magstab oder Ideal allerdings die Bebing= ung eines vollkommenen Erkennens, ohne welche man Die einzelnen beschränkten und besondern Dinge nicht hinlänglich beurtheilen konnte, was man nur vermag, wenn man sie in allen ihren möglichen Beziehungen und Verhaltniffen - bas Einzelne im Gangen - überschaut. Aber wenn auch biefes Bedurfniß ber Bernunft, Die Dinge vollständig zu erkennen, eine foldbe Idee voraussett, so folgt doch daraus noch nicht, baß berfelben auch ein folches Dasein und eine folche wirkliche Wesenhaftigkeit außer unserem Denken entsprechen muffe. Es ift bieg ber feit Unfelm von Canterburn unter mancherlei Formen wiederholte Versuch des sogenannten ontologischen Beweises, welcher gulent von einigen Wolffianern in die Formel zusammengezogen worben war, daß unter bie im Begriff des absolut Wollkommensten (Gottes) enthaltenen Pradi= cate auch bas ber Existen; gebore -- Die existentia, Wirf= lichkeit, sei eine Vervollständigung (complementum) der Moglichkeit (possibilitatis), das Allervollkommenfte aber der Inbegriff aller nur benkbaren Möglichkeiten. Daher fah sich Rant auch zur Rritif biefes und ber übrigen Beweise vom Dafein Gottes veranlaßt. Es ift nicht feine Absicht, Die Dialeftik Dieses "Sbeals ber Vernunft" als eine auf Wiberspruche binaustaufende barzustellen, wie die der Untinomieen, fondern nur die formelle logische Ungulanglichkeit ber Beweißführung selbst auszuzeigen. Es gibt, sagt er, nur drei Beweisarten; denn entweder gehen wir dabei von bestimmter Erfahrung aus, namlich von der zweckmäßigen Einrichtung der Welt (physikotheologischer Beweiß), oder von der Erfahrung überhaupt (kosmologischer), oder endlich von gar keiner Erfahrung und halten uns nur an jenen Begriff a priori (ontologischer Beweiß). Wenn er daher an die Stelle dieser mißlingenden Beweise in der Folge etwas Underes, die moralische Begründung setzte, so wollte er dieselbe nicht als einen Beweis angesehen wissen, sondern nannte ihn ein Postulat der praktischen Vernunft.

Was ben ontologischen Beweis anlangt, so ist fur's Erste schon aus bem oben aufgezeigten Urfprunge ber Idee bes voll= fommensten Wesens flar, daß diese eigentlich nur die Spooftasirung eines logischen Denkgesetzes und kein Wesen an sich ist; aber auch bavon abgesehen, ift bas unlogische Verfahren bei dieser Hopostasirung leicht aufzudecken. Es lauft namlich wiederum auf die ichon bei den Paralogismen gerügte Berwechselung des logischen und des wirklichen Objects bingus. Man hat zu aller Zeit von dem absolut nothwendigen Wefen geredet, und bessen Dasein zu beweisen gesucht, aber sich nicht die Muhe gegeben, zu untersuchen, ob und wie man sich ein Ding von dieser Art auch nur denken konne. Gine Ma= menerklarung bavon ift zwar ganz leicht, bag es namlich fo etwas fei, beffen Nichtfein unmöglich ift; aber man wird hierdurch um nichts kluger in Unsehung der Bedingungen, die es unmöglich machen, das Nichtfein eines folchen Dinges als schlechterbings undenklich anzusehen, und diese sind boch eigentlich basienige, was man wissen und durch jenen Beweis aufzeigen will.

Zwar führt man Beispiele, namentlich aus ber Mathematik von nothwendig zu benkenden Saken an, z. B. den, daß ein Triangel nothwendig drei Winkel habe; allein alle Beispiele, die man von einer solchen Nothwendigkeit anführen kann, sind ohne Ausnahme nur Beispiele von Urtheilen, aber nicht von Dingen und beren Dasein. Es ist nothewendig, daß ein Triangel drei Winkel hat, wenn er namelich eristirt, oder wenn einmal der Begriff Triangel gedacht

wird, jo muß er auch mit drei Winkeln gedacht werden; aber daß er überhaupt gedacht werden muffe, folgt aus jenem Berhaltniß bes logischen Subjects und Pradicats im Urtheil nicht, und ebenso wenig, daß, wenn er gedacht wird, er auch wirklich fei. Man ficht vielmehr aus allen folchen Beifpieten nur, bag man, um bie Nothwendigkeit eines Dafeins gu beweisen, man dieses Dasein ichon vorausgesett haben muffe; ob aber biefe Boraussehung nothwendig fei, bleibt gang und In einem ibentischen Urtheile, wie bas gar unerwiesen. obige, wo die drei Winkel (bas Pradicat) und der Triangel (bas Subject) eines und baffelbe find, fann ich nicht die Winfel aufheben und ben Triangel stehen laffen - bieg ware ein Biberspruch; aber ich fann beibes jusammen seten ober auch aufheben ohne allen Widerspruch; der Triangel selbst ist also gar nicht nothwendig. "Gerade ebenfo ift es mit bem Begriffe eines absolut nothwendigen Wesens bewandt. Wenn ihr bas Dafein besselben aufhebt, so hebt ihr bas Ding felbst mit allen seinen Pradicaten auf, wo foll alsbann ber Biderspruch berkommen?" d. h. wie foll noch eine Nothwendigkeit, es zu benken, überhaupt stattfinden? Run bleibt keine Ausflucht übrig, als zu fagen: wenn dieß auch von manchen und vielen Dingen gilt, fo gibt es boch Subjecte, und namentlich eines, namlich bas bes allerrealsten Wefens, bas gar nicht aufgehoben werden fann im Denfen, also nothwendig bleiben muß, wenn ich auch alles Undere aufhebe. Dien aber kann schlechter= bings nur von bem Denken selbst, nicht aber von irgend einem außer meinem Denken als baseiend gesetzen Subjecte, auch nicht von dem absoluten, gelten; denn entweder, es ware mit bem Denken identisch, und bann mare es nichts fur fich, ober es ware nicht identisch, und bann entstande auch fein Biderspruch mit dem Denken überhaupt, wenn ich es aufhöbe. "Ich frage Euch: ift ber Gat: biefes ober jenes Ding eriftirt, ein analytischer (ibentischer) ober sonthetischer Sau? Wenn er bas Erstere ift, so thut ihr burch bas Dasein bes Dinges gu Eurem Gedanken von dem Dinge nichts hingu, aber als: bann mußte entweder ber Gedanke, ber in Guch ift, bas Ding felber fein, ober Ihr habt ein Dafein, als zur Moglichkeit geborig, porausgefest, und alsbann

bas Dasein bem Vorgeben nach aus ber innern Moalichkeit geschlossen." — Man sieht deutlich, wie nahe Kant daran ift. es auszusprechen, wozu erst lange nach ihm Segel auf demselben Wege sich gedrängt fah: bas Absolute (Gott) ift das schlechthin zu denkende und gedachte Wesen, weil es in uns felbst bas Denkende ift; bas Denken ift identisch mit' bem Gedachten ("ber Gedanke, ber in Guch ift, ift bas Ding felber"), oder: das Absolute ist das Denken selbst, es fann also nicht aufgehoben werden, ohne daß das Denken felbst aufge= hoben wurde. Der ontologische Beweis fann also nur auf der Basis eines absoluten Idealismus oder idealistischen Pantheismus gelingen; diefer aber mar Kant's Unsichten burchaus Buwider; er fonnte also von seinem Standpunkte aus iene Urgumentation ebenso wenig in Bezug auf das Unendliche (Gott) sugeben, als sie, wie sich von felbst versteht, auf Borstellun= gen von endlichen Dingen anwendbar ift. Dort, wie hier, fällt ihm das Denken und das Dasein schlechthin auseinander, und das Denken hat Gott als baseienden (Wesen an und für sich) ebenso außer sich, wie irgend einen anderen Gegenstand, 3. B. hundert Thaler, die ebenso wenig für mich wirklich sind, wenn ich sie nur bente, als ber Summe von hundert wirkli= chen Thalern etwas abgeht, wenn ich sie nicht benke. Das Wirkliche enthält nichts mehr und nichts minder, als das Vorgestellte; "hundert wirkliche Thaler enthalten nicht das Mindeste mehr oder weniger als hundert mogliche;" benn druckte meine Vorstellung im Geringften etwas Underes aus, als in ber Wirklichkeit liegt, so mare diese Vorstellung auch nicht Die angemeffene Borstellung gerade von die fem Gegenstande. Mus bem bloken Begriff eines Dinges lagt fich alfo auf keine Beife beffen Eriftenz "herausklauben," fondern bagu gehort noch mehr, namlich unmittelbare Wahrnehmung bes Gegen= standes, die aber hier, wie bei allen Ideen, nicht möglich ift, weil beren Gegenstande in keiner möglichen Erfahrung gegeben sein konnen — die Erfahrung befaßt ja das Endliche und ist felbst nie vollendet; bas ben Ideen Entsprechende aber foll das Unendliche, absolut Unbedingte und Allgemeine sein.

Mit dem ontologischen Beweise stehen und fallen aber auch die beiden anderen. Der kosmologische, den Leibnig

ben Beweiß a contingentia mundi nannte, hebt von ber Erfabrung an, und zwar von dem Gegenstande aller möglichen Erfahrung überhaupt, d. i. der Welt, ist also nicht ganglich a priori. Er fußt auf bas Dasein ber Welt einerseits und schließt, weil dieses ein zufälliges, seinen Grund nicht in sich selbst tragendes, ist, auf das Unbedingte anderseits. Kant aber fagt: wenn der ontologische Beweis richtig ware, fo beburfte es dieses kosmologischen gar nicht; ist jener aber nicht richtig, so beweist auch dieser nichts, benn er stütt sich selbst wieder auf den ontologischen, namlich auf die Boraussetzung, daß ein ens realissimum nothwendig fein muffe. bas Ding, von beffen Dafein geschlossen wird, ein zufälliges ift, so ist auch die Urfache besselben ein Zufälliges, ebenfo zu= fallig als das Ding; ba biefes wegfallen fann, kann auch jene wegfallen. Der Beweis führt also gar nicht auf ein in sich selbst nothwendiges, noch weniger auf das allervollkom= menste Wesen, welches wir Gott nennen. Dieg mußte ontologisch schon bewiesen fein; ware aber dieses vorausgesette Befen ein nothwendiges, fo fehrte sich die Sache um, und auch Die Dinge waren nothwendig, mithin bedurfte es des Beweises nicht. Ulso ist entweder die Welt felbst als nothwendig zu begreifen, und dann gibt es keinen besondern extramundanen Gott, ober sie ist zufällig, und bann ist auch nicht nothwendig ein vollkommenstes gottliches Wefen. Diefer fogenannte fosmologische Beweis ist also nichts Underes, als der auf versteckte Weise umgekehrte ontologische, aber chenso wenig stringent wie bieser.

Da nun weber ber Begriff bes allervollkommensien Seins für sich, noch der des zufälligen Daseins hinreicht, um Beweise darauf zu gründen, so bleibt nur übrig, von einer besti mmten Erfahrung aus zu schließen, und zwar von der Verknüpfung und Form der Dinge in dieser empirischen Welt, welche als eine zweich der Zweiknüßige, wohl und weislich eingerichtete erscheint. Der von der Zweiknäßigkeit der Welt hergenommene Beweis heißt der physikotheologische. Nun ist es zwar wahr, daß die gegenwärtige Welt uns einen so unermeßlichen Schauplat von Mannigsaltigkeit, Zweiknäßigkeit, Drdnung und Schönheit eröffnet, daß wir darüber billig in

Staunen und Bewunderung gerathen und uns den Urgrund Dieser Einrichtung als einen über allen Vergleich vollkomme= nen Geift und Willen benten mogen. Diefer Beweis verdient daber jederzeit mit Uchtung genannt zu werden; er ift ber alteste, flarfte und ber gemeinen Menschenvernunft am meisten angemessene." Dennoch aber kann auch er nicht auf apodiftische Bewißheit Anspruch machen. Denn fur's Erfte konnte dieser, von der Unalogie mit menschlichen Runftwerfen bergenommene Gebankengang boch nur auf einen weisen Urheber ber Korm ber Welt, nicht aber auch ihrer Gubstang ober Materie, mithin nur auf einen Baumeister ber Belt, nicht aber auf einen Schopfer berfelben und ein allgenugfames Urwefen führen. Um auch bas Leptere zu erweisen, mußte man auf den fosmologischen und, ba biefer, wie ge= zeigt worden, für sich allein auch nichts beweist, zuletzt boch wieder auf den ontologischen zurückkommen, der immer die lette Grundlage ber gangen Beweisführung ift und bleibt. Dazu kommt, daß, wenn die Erfahrung wirklich eine durchgangige Zweckmaßigkeit und Weisheit ber Naturereigniffe lehrte, es ebenfo, wie beim fosmologischen Beweise zweifelhaft wurde, ob wir ibr dann nicht vielmehr felbst ein folches immanentes blindwirkendes Lebensgesetz beilegen, als einem überweltlichen geistigen Urbeber zuschreiben follten; lehrt sie aber nicht eine vollendete, sich stets gleichbleibende Regelmäßigkeit — wie benn befagter Magen die Erfahrung in ber That nie abso= lute Bollstandigkeit aufzeigen kann — fo fallt auch der Beweisgrund für einen absolut weisen und vollkommensten Urbeber meg; auf beffen Rechnung kamen ebenso fehr die bemerkbaren Unvollkommenheiten der Dinge, und somit erschiene er hochstens nur als ein relativ Machtiger, Weiser und Gutiger. — Endlich aber gilt von allen biefen Beweisen; was gleich anfangs erinnert worden, daß vermoge bes Grundsates ber Caufalitat Bestimmungen auf bas überfinnliche Wefen übergetragen werden, die zufolge der Kritik durchaus nur im Bereiche ber sinnenfalligen Erscheinungen Gultigkeit haben, ba sich die Nothwendigkeit von dergleichen synthetischen Urtheilen a priori nur baraus ergab, bag ohne fie feine Erfahrung mbalich sein wurde; wo aber überhaupt gar keine Erfahrung ist und sein kann, wie hier im Gebiete der Ideen, fallt auch jener Grund weg, und mit ihm alle daraus hergeleitete scheinbare Beglaubigung.

Da bemnach zufolge der Kritik der reinen Vernunft ausgemacht ift, daß die eigentlichen Gegenstände der Metaphylif, Gott, Belt und Geift (Freiheit, Subjectsein) unserem Erkennnen ganglich unzuganglich find und jenfeits der Grenze alles philosophischen Wiffens liegen, - ja noch mehr, da erwiesen ift, daß jene Ideen ursprunglich, eigentlich und in Wahrheit nur abstracte Bezeichnungen unserer menschlichen Denkform, und biefer nur abgeborgt find, Formen alfo, die wir erst abstrahiren, bann mittels bes fogenannten realen Vernunftaebrauches objectiviren (als Dbjecte benken) und zum Theil personificiren, - so fann nach all bem Gesagten auch nicht bie leiseste Hoffnung übrig bleiben, mit Bilfe ber Speculation je zu erfahren, ob überhaupt übersinnliche, Diefen Ideen ent= sprechende Wesen da seien oder nicht; ja sehen wir auf den nachgewiesenen naturlichen Ursprung und die erfte Bedeutung dieser Ideen, so wird in der That der Zuversicht unseres Glaubens an die Eristenz folder Gegenstände jedweder feste Grund und Boden entzogen, und wir wurden dem troftloseffen Zweifel preisgegeben fein, wenn keine andere und beffere Begrundung möglich ware. Weit entfernt, jene Gegenstande felbst antasten und mit dem Widerspruche belasten zu wollen, wendet Kant vielmehr seine Dialektif nur gegen bie Urt und Weise bes Erkennens und Beweisens derselben, nur biefe, meint er, sei wissenschaftlich ungiltig, nichtig und falsche die Objecte selbst zu widerspruchsvollen Begriffen.

Um jedoch den höchsten Interessen der Menschheit auf andere Weise zu Hilfe zu kommen und, was er mit der einen Hand zerstört, mit der anderen fester und schöner wieder zu erbauen, meinte Kant, von dem Gebiete des eigentlichen philossophischen Wissens selbst hinweg auf ein ganz anderes sich besgeben zu mussen, auf das des praktischen Vernunftglauben . Und hier eigentlich ist es, wo er sich mit seiner Lehre einen Beifall und Anhang in der gebildeten Welt erwarb, der

ebenso groß war, als die Revolution, welche er durch den theosereischen Theil seines Systems in der Schule anrichtete. Die Ueberzeugung von der Wahrheit des Uebersinnlichen, die man sich auf diesem Wege erwerbe, sollte der theoretischen an Geswisheit nichts nachgeben. Man sollte zwar nicht Erkenntnisse, aber doch Gewisheit, zwar Gewisheit, aber doch kein eigentliches Wissen erwerben können. Kant schried selbst eine Wetaphysik der Sitten und eine Kritik der praktischen Vernunft, protestirte nachdrücklichst gegen alles empirische Ausserische der Princips der Moral, begründete dasselbe rein a priori, und dennoch sollte dieß kein eigentliches Wissen und Erkennen, nur Glauben heißen.

"Endlich einmal," fagt er, "foll eine reine Moralphilo= sophie erarbeitet werden, die von aller empirisch = anthropolo= gischen Zuthat gefäubert ist \*)." Sobald man empirisch Gegebenes in die Principien berselben aufnimmt, so verunreinigt man bas, was fein foll, mit bem, was ist, aber nicht fo ift, wie es fein foll, erhebt bas Nichtseinsollende zum Befet und verbirbt die Sitten. Dieß gerade follte feine Ethik von jeder früheren und namentlich von der Wolffischen unterscheiden; denn diese nahm keine Rücksicht darauf, woher der Stoff fomme, ob a priori aus ber Bernunft, ober a posteriori aus der sinnlichen Erfahrung; sie mandte sich unkritisch unmittelbar an das Material, welches die empirische Psucho= logie barbot, b. i. an die Beschreibung bessen, mas die Men= schen insgemein wollen und gern thun, bilbete baraus burch Abstraction mehr ober weniger allgemeine Begriffe und brachte fomit eigentlich nur ein Spftem beffen zu Stanbe, mas insgemein geschieht, bas aber ift ein Sustem bes Endamonismus.

Indem nun Kant rein a priori Princip und Bestimmungen aufsuchen wollte, wollte er damit das innerste und hochste Princip des menschlischen Geistes — jenes, was in der theoretischen Vernunft sich als Substanz und Ich nicht greifen lassen wollte — hier als Freiheitsprincip erfasen und an's Licht ziehen. Das Princip fand er und be-

<sup>\*)</sup> Einteitung gur Rechtstehre S. 16. Grundlegung gur Metaph. ber Sitten, Borrebe.

grundete damit den Schwerpunkt feiner ganzen Philosophie, wie der neueren und neuesten überhaupt. Mit den naberen Bestimmungen besselben aber und ber weiteren genetischen Debuction des Inhalts blieb es beim Alten, aus Mangel an einer speculativen Methode. Wie in dem theoretischen Theile des Suffems bas Ueberfinnliche und Unbedingte unter bem Namen des "Dinges an sich" überall vorausgesett, aber nicht naber bestimmt und erkannt wurde, so bleibt auch hier im praktischen bas Freiheitsprincip vollig leer, bestimmungslos und abstract; es erscheint wie ein Reim, Trieb oder Quellpunft, aus dem Alles und Nichts hervorgeben kann, ohne alle innere Natur ober praffabilirte Dragnifation. Bestimmungslos, wie es an sich ift, geht es aus sich bervor in die Aeuserlichkeit, und em= pfangt also von dieser erst Gestaltung; den Inhalt, den es bekommt, bekommt es nur von dem anderen Princip, dem empirischen; denn dieser Inhalt besteht in Neigungen und Begierben, und mas biefe menschlichen Triebe feien und worauf sie geben, das kann man nur an dem Gefühle der Lust und Unlust abnehmen, folglich nicht a priori, sondern durch Er-Um nun im Conflicte mit biefen physischen Bestim= mungen nicht "beteronomisch" zu werden, sondern seine Autonomie ober boch wenigstens Antokratie zu behaupten, barf es sich mit diesem frembartigen Stoffe nie fo weit einlassen, baß es denfelben als feine eigene Natur gelten lagt; als felbfiffandi= ges Princip und als Freiheit kann es fich vielmehr nur im Gegensate und Rampfe mit jenem Stoffe bewähren, und barin eben besteht bie Tugend und Moralität. Nur sich allein barf sonach bas Subject zum Zweck setzen, namlich die Erhaltung biefer seiner abstracten Freiheit; keinen objectiven 3med um dieses Zweckes selbst willen darf es verfolgen, ohne damit einem fremden Zwecke fich bin- und somit fich felbst aufzugeben; benn ware die Realisirung eines Dbjects zum Zweck und Motiv des Willens geworden, so hatte bas Subject eben damit jenem Db= ject einen gefühlten Mangel seiner selbst eingeraumt, bem Db= ject sich untergeordnet, sich zum Mittel für Underes herabge= fett, und biefes ware fein Beherrscher geworden. Das Gubject muß alfo, um frei zu fein, sich ber naturlichen Begierben gang entschlagen, es muß bas Gute pflichtmäßig nur um bes

Guten felbst willen, nicht aber aus Reigung thun. Da nun aber nicht gesagt wird, worin ber Inhalt Diefes Guten, ber Tugend, bestehe, so blieb ihr nur die negative Bestimmung übrig, Befreiung, Los- und Ledigsein von aller Sinnlichkeit zu fein. Die Rantische Moral fluchtete somit das Ich auf ftoische Beise aus bem Streite mit ben Naturtrieben und bem Leben gurud in fich felbst, anstatt es positiv freithatige Macht ber Natur sein zu lassen. Budem ift biefes Princip der menschlichen Freiheit zwar tein inbividuell felbstsuchtiges, benn es fogt gang allgemein: wolle und handele ftets fo, daß du die Menschheit in dir niemals zum Mittel erniedrigest, also ebenso wenig in Underen als in dir selbst; allein dieß "Geset bes kategorischen Imperativs," wie Rant es nannte, blieb eben wegen biefer Auffassung als "Gefeth" in einem Gegenfatz zu Underem, Meußerlichem nothwendig befangen und darum grundwesentlich in der Kategorie des Rechts, ohne bis zu der hoheren Freiheitsstufe, der Moral im engeren Sinne, zu gelangen, welche gleichwohl von ber Sphare bes Rechts noch verschieden sein sollte.

Trop ber Erklarung, eine reine Metaphysik ber Sittlichkeit a priori aufstellen zu wollen, blieb aus obigen Gründen die Ethik dennoch eine gemischte, halb empirische, halb philosophische Wissenschaft, nicht reine, sondern sogenannte angewandte Philosophie, anstatt daß sie, der ursprünglichen Unlage und Tendenz nach, gerade als der Abschluß und Gipfel auch des ganzen Systems, auch der Metaphysik oder Erkenntnißlehre, d. i. auch der theoretischen Philosophie hätte anerkannt werden sollen.

Wir glauben, nicht zu irren, wenn wir gerade hierin einen erklärenden Wink über die Richtung erblicken, welche der Strom der philosophischen Forschung alsbald nach Kant einschlug. Das ethische Princip, die Freiheit, ist der Schwerpunkt dei Kant und die Triebseder der ganzen neueren Philosophie. Bei Kant aber zeigt sich schon, woran sie sich stößt und gehemmt sindet; es ist die undurchdrungene Empirie, die unerkannte, unbegriffene Natur, die jenem Princip als ein fremdes, sinsteres Object, als ein unmittelbar Gegebenes, noch mächtig und troßig entgegensteht, und eine Schranke des Willens eben so wie des Erkennens ist. Die Naturwissenschaft wird vorerst kommen, diese Schranke durchbrechen und diese sinstere Gegenskindlickeit durchs

sichtig machen mussen. Scheinbar mit ganz anderen profanen Dingen, mit der natura bruta, beschäftigt, steht die Naturphilosophie dennoch im Dienste und arbeitet im Interesse der Ethik, um der Freiheit die Wege zu bahnen und dieß verstoßene Princip heraus in sein Eigenthum zu führen. Dhne dieses Interesse und ohne diesen ihr selbst vielleicht nicht deutlich bewußten Endzweck ware die Naturwissenschaft nur eine Gehilsen der Haudwerke und Gespielin der Neugier.

Rant felbst mard von bieser musteriosen Uhnung getrieben; seine Lieblingsstudien waren von jeher die Naturwissenschaft und Anthropologie; er schrieb felbst so viel darüber, daß die Babl feiner Abhandlungen ber bes Aristoteles fast gleich kommt, und endlich brach er felbst durch seine "metaphysischen Anfangsgrunde ber Naturwiffenschaft" ber Erkenntnig eine neue Babn in biefes Gebiet. Aber noch merkwurdiger ift, bag er, ber bas Spftem der Philosophie herkommlicher Beise in theoretische und praftische eintheilte, selbst noch eine Lucke barin spurte und zwischen diesen beiden Salften einen dritten Theil unter bem Namen einer Aritif ber Urtheilskraft einschob, ber zwar nur ein Bindeglied zwischen beiben sein sollte, in der That aber zum Inhalt eine Theorie bes Zweckbeariffs hat, mit welcher, wenn Rant Ernst bamit gemacht hatte, Die Subjectivitat des theoretischen Theils vollig aufgehoben und die Abstractheit bes ethischen Princips glucklich ausgefüllt worden ware. felbst hatte in ber That, aber ohne es flar zu erkennen, in jenem Werke ben tieferen Vermittelungspunft getroffen, welcher sich auch in ber Folge als ein neuer fruchtbarer Reim bewährte, wahrend feine Schule noch lange Zeit sich vergebens bemuhte, ein gemeinsames Princip fur Die beiden Theile feines Spftems, ber theoretischen und ber praftischen Philosophie, zu finden, und den Zwiespalt tief empfand, der zwischen benselben herrschte. Im theoretischen Theil, fagte man, wird gezeigt, daß das nothwendig zu Denkende eben beghalb rein subjectiv fei, und von bem objectiv an sich wirklichen gar nichts aussage, ihm auch nicht entspreche; im praktischen Theile bagegen, bag gewiffen Borftellungen, eben barum weit sie subjectiv nothwendig find

(da sonst kein vernünstiges Handeln möglich sein würde), auch objectiv etwas Wahres entsprechen müsse. Woran soll man sich nun halten? Von der Praris wird man zwar zu dem letzteren gezwungen, aber von der Theorie, wo eigentlich die wissenschaftliche Begründung davon zu suchen gewesen wäre, wird man im Stiche gelassen. Die praktische Glaubenstheorie bedurfte einer ganz neuen Grundlegung, und zwischen dies ser und der Erkenntnistheorie war kein Zusammenhang; ein solscher ist erst später durch wesentliche Modissiationen der einen und der anderen Lehre von seinen Nachfolgern erkünstelt worden\*).

Die Kritif ber Urtheilsfraft fucht biefen Bermiß auf folgende Weise zu vermitteln. Das Freiheitsprincip ober bie praftische Vernunft muß auf Die Natur einwirken; wenn fie nun Caufalitat auf ben Lauf ber Dinge, Die ihren Bang mit Nothwendigkeit und nach ihrem Gesetze fortgeben, haben soll, so konnen biese beiden Reiche nicht so ganglich getrennt und heterogen fein. Beide, Natur und Freiheit, muffen fich fur unseren Verstand auf gewisse Beije vermitteln laffen. Diese Bermittelung liegt im Gefühle, namlich ber Buft und Unluft, also in demjenigen, was vorher zum empirischen Inhalte des Vernunftbewußtseins gerechnet, und weghalb die Ethik als eine gemischte Wiffenschaft betrachtet worden war. Diefes Gefühl aber ist eigentlich ein unmittelbares, nicht logisch entwickeltes, sondern dem benkenden Erkennen gleichsam voraneilendes Urtheil über bie 3weckmäßigkeit ber sinnlich mahr= nehmbaren Gegenstände theils fur unfer Erfenntnigvermogen, alfo ein afthetisches Bergnügen intellectueller Urt; theils aber auch ber Ungemeffenheit ber sinnlichen Erscheinung bes Gegenstandes zu beffen eigenem Befen ober Begriff, indem namlich beurtheilt wird, wiesern er dem, was er seiner specifischen Natur nach fein kann und foll, mehr oder weniger entspricht. Diefes innere Wefen (bas Ding an sich), welches ben ob= jectiven Erscheinungen jum Grunde liegt, wird bann jo angefeben, als fei es fein eigener Schopfer, ein Runftler gleich= fam, ber absichtsvoll mit Berftand und Bewußtsein wirke. Es wird also ber Natur ein funftlerischer Verstand beigelegt,

<sup>\*)</sup> Vergl. Schelling, philos. Schriften I. S. 264.

ben sie - meint Kant - freilich nicht bat, benn sie wirkt blind und mit Nothwendigkeit, aber wir konnen doch so thun, als wirke sie mit Bewußtsein und Absicht, um uns baraus ibre Producte zu erflaren; wir, die wir felbst Berftand baben, konnen barin einen Verstand, somit unsere eigene wohlbefannte Natur wiederfinden, und jene uns auf biefe Beise begreiflich machen, obgleich es, wie sich von selbst versteht, in der Natur eigentlich nicht fo zugeht. Satte Kant durch biese widersprechenden Wendungen nicht auf wunderliche Weise soaleich wieder zuruckaenommen, mas er voraussette, so ware Die Unerkennbarkeit bes Dinges an fich verschwunden, Die Begenständlichkeit der Natur völlig durchsichtig, uns verwandt und bergestalt befreundet worden, daß es wohl auch in der Ethik keinen Kampf und keine Opposition gegen bie Natur gegolten, fondern daß ber Mensch sich in ihr als in bem Seinigen und Eigenen ungehindert und frei bewegt hatte.

Wir muffen es uns verfagen, weiter auf die praftische Philosophie einzugeben, ba nicht eine Darstellung, sondern nur Unknüpfung ihres Inhalts an die metaphylischen Grund: lagen in unserem Gesichtskreise liegt; aber bas Erwähnte wird genügen, um ben Anoten zu bezeichnen, beffen Loffung nun die weitere Aufgabe der Philosophie und der Punkt ist, den fie festzuhalten hat, wenn sie sich mit deutlichem Bewußtsein ihres Zweckes sicher vorwarts bewegen will. Wenn es nun barauf anzukommen scheint, bag ber Empirismus aus ber Philosophie, weniastens aus bem Princip berselben, radical vertilgt werde, weil derfelbe, wie sich bei Hume zeigte, die Burgel aller Stepfis und, wie Kant überzeugt war, zugleich ber Same alles Endamonismus ift, warum - fragen wir schließlich noch einmal - legte er nicht Hand an diese Wurzel alles Unheits? Allen Inhalt aus dem Syftem zu verbannen, der empirischen Ursprungs und somit unbewiesen und zweifelhaft ift, Diefe Forderung bat man feit Cartefins und insbesondere seit und nach Kant immer, wenigstens für den Unfang bes Spstems mit mehr ober weniger Nachdruck wieberholt; man muffe, fagte man, anfangs von Allem abstrahi= ren, was man wisse ober zu wissen glaube, um ein an sich felbst gewiffes Princip zu finden und von diesem aus bas

Weitere zu begründen; was mit einem an und für sich selbst gewissen Princip so in Verbindung steht, daß es nicht gelängnet werden kann, ohne dieses Princip selbst zu längnen, das müsse eben so zuverlässig und unumstößlich sein, wie jenes Princip selbst. Dieß hat man immer gefordert und zu leisten unternommen. Aller eben dieses Andere, mit dem Princip in Verbindung zu Sehende, oder nach Kant durch synthetische Urtheile a priori zu Erreichende, dieses hat man immer wieder aus der Erfahrung aufzunehmen nicht umhin gekonnt.

Sollte es auch wohl anders moalich sein? Producirt etwa der Blindgeborene die Vorstellung der Farbe, der Taub= stumme die der Tone aus sich a priori? Muß nicht ber Mensch, foll er überhaupt von ben naturlichen Dingen etwas wiffen, feine gefunden funf Sinne besiten, und ist er nicht vom ersten Augenblicke bes Lebens an in einem beständigen Rap= port mit ber Außenwelt, die ihm, felbst wenn er Alles gei= stig in sich zu erzeugen vermochte, nicht einmal Zeit bazu lafit? Schon Diese psychologische Beobachtung scheint alle weiteren Fragen abzuschneiden; sie laßt fur bas einzelne Menschenkind hochstens eine selbstthatige Reproduction der empfangenen Gindrucke, nicht aber eine urfprungliche Erzeugung ber Vorstellungen fibrig. Aber noch mehr. Bare ber Mensch im Stande, alle Erkenntnisse rein aus sich selbst burch Denken ober, wie man fagt, aus naturlicher Bernunft ju erzeugen, wie follte er bann noch einer Offenbarung und Erziehung burch hobere gottliche Beranftaltung, burch außerliche, geschichtliche Mittel bedürftig, wie eine solche überhaupt nothia und moglich fein? Das theologische Intereffe bes Glaubens findet ichon bier Grund zu Beforgniffen und Beranlafsung, sich zeitig wieder zur Empirie zuruckzuwenden. auch der Moralphilosoph, und der Philosoph überhaupt möchte im Voraus, und ehe es noch jum wirklichen Versuche kame, bedenklich werden; hat er gleich die Empirie vorher als die Wurzel alles Uebels erkannt und sie auszuräuten sich berghaft entschlossen, wie in aller Welt soll er die Fulle, die ihm bas empirische Wissen verschaffte, a priori, rein genetisch, schopferisch wieder herstellen? Gelange es auch einiger Magen im Gebiete ber Ethif, so wurde es barum boch feinesweges

eben so im Bereiche der Physik und Geschichte von statten geben: ober follen wir etwa die gange Natur = und Weltge= schichte a priori construiren und inventiren? Uber auch bieß noch zugegeben, daß wir wenigstens die allgemeinen Gefete ber Natur eben so sicher a priori finden konnen, wie ber Mathematiker die der himmlischen und irdischen Mechanik wie foll es mit unferer Gotteserkenntnig werden? wir nicht, um Gott a priori zu erkennen, uns in Gottes Stelle verfeben, ober um ihn in uns ju finden und aus uns zu bemonstriren, in uns selbst Gott ober boch gottlich fein? Sind wir Menschen aber bas Gottliche, mas bleibt fur Gott übrig? Ift bieg nicht Pantheismus ober - was eben fo viel - naturalistischer Panfosmismus? In der That, wird man fagen, diefer tollfühne Berfuch bes menichlichen Ber= standes, sich in Gott ober Gott in sich zu versetzen, ist die Bermeffenheit, woran Mephiftopheles feine Freude hat:

Folg' nur dem alten Spruch und meiner Muhme der Schlange; Dir wird gewiß einmal bei beiner Gottahnlichkeit bange!

Die Philosophie zu einem solchen Unternehmen einladen, hieße, argliftig fie auf eine ichwindelnde Sohe verlocken, ba= mit fie besto sicherer sich überfturge, ben Sals breche und bem empiriftischen Autoritätsglauben auf einmal und für immer freies Reld, uns aber nur die Bahl laffe, zwischen diefem Glauben aus Bergweiflung und ber Bergweif= lung felbft. Gerade die Wohlmeinenden, fo scheint es, misfen die Philosophie vorsichtig zu einer Coalition mit der Em= virie zu bewegen suchen und somit von einer rein genetischen Methode, die nur in jener gefährlichen Absicht erfunden werben konnte, auf alle Beise abmahnen. Der gefunde Menschenverstand, der gute Wille, der Zweck der Philosophie selbst - Alles scheint sich zu vereinigen und zu verschwören gegen das Unternehmen eines absoluten Idealismus ober - was eben so viel - eines reinen Monismus, ber ununterschieben, ob Materialismus ober Spiritualismus, Pantheismus ober Pankosmismus, ein fich felbst erzeugendes ungemischtes Iben= titatsinstem mare.

Und dennoch! Die Philosophie nach Kant hat sich nicht abwendig machen lassen, eine rein genetische Methode und Shalvbank, bister, Entwidel, d. Rhilosophie.

durch sie ein rein felbst erbachtes Sustem anzustreben; sie bat jenem Grundsabe Kant's, daß der Empirismus zu Sinnenbienst und Sklaverei fubre, mehr Bertrauen geschenft, als ber Warnung vor einem Pantheismus, ber eben babin führen mußte. Fichte, Schelling und Begel gingen muthig auf jenem Wege in's absolute Gine vorwarts. Aber die Warnung an= berseits ward auch nicht überhort; man glaubte ben Erfolg jener Kuhnheit schon im Voraus zu wiffen, man hatte ihn bereits in Spinoza vor Augen. Die Borficht laft fich rathen, und das nachste war ohne Zweifel, sich bieses gegen= wartigen Standpunktes felbst als einer Krisis bewußt zu werben. In Kant waren zwei Principien, Ibealismus und Empirismus, noch dualistisch beisammen, man konnte nun, da es der Vernunft schlechterdings auf Einheit ankommt, entwe= ber bas eine idealistische Princip für die echte Burgel erkennen und sich subjectiv an dieses allein halten, ober man fonnte die Empirie und somit eine Vielheit von objectiven Unfangen und Principien zum Ausgangspunkte machen, um fo von der entgegengesetten Seite ber zu deren Ginheit im Bewußtsein zu gelangen, welche jene Idealisten zum Ausgangs= punkt genommen hatten. Go am entschiedensten Berbart. Endlich aber konnte man auch, ben Dualismus Rant's erkennend, unmittelbar eine Verschmelzung beider Principien zu einem Realidealismus anstreben und, somit den Kantischen Standpunkt nicht eigentlich aufgebend, diese Schule felbst fortzubilden fuchen. Das Lettere thaten Jacobi, Leonhard Reinhold und namentlich Fries, jeder auf feine Beife, Sa= cobi mehr auf negative, weil bei ihm, wie sich sogleich zeigen wird, bas Wiffen sofort in ein Nichtwiffen und bieses in ein Glauben aus Berzweiflung umschlug; die übrigen auf posi= tive, aber doch wieder empirische Weise, namlich psuchologisch vermittelnd, Reinhold \*) durch das Vorstellungsvermogen, Fries, sich naber an Jacobi anschließend, burch Gefühl und Uhnung.

<sup>\*)</sup> Seine oft übersehenen Verbienste sind gewürdigt worden von dem Sehne, Ernst Reinhold, in dem Handb. der allgem. Geschichte der Philos. Getha, 1830. 2ter Thi. 2te Abth. S. 140 fgd. S. auch Schelling in der Abhandlung: Vom Ich, als Princip der Philosophie. Tübingen, 1795. S. 32 fgd. und Herbart, allgem. Metaphysik Vd. 1. S. 224 fgd.

Reinhold war es, ber zuerst die entscheidende Forderung eines Princips ber Philosophie aussprach und den fruchtbaren (Bedanken faßte, burch eine Theorie bes Bewufitseins\*) eine allgemeine Verständigung zu erzielen - ein Gedanke, ber seitbem immer von Neuem gefaßt, aber leider noch jest nicht genfigend ausgeführt worden ift - indem er Subject. Object und die zwischen beiden schwebende Worstellung genan unterschied und aus dem factischen Vorhandensein der Vorstellungen, so wie aus ber Beschaffenheit berfelben erwick, daß im Subjecte nothwendig defihalb sowohl Receptivitat für ben objectiv gegebenen Stoff, als auch Spontaneitat fur bie subjectiv bingugethane Korm der Borftellungen vorausgesetzt werden musse. Reinhold suchte zwar durch diese Theorie, wie gefagt, das Kantische System zu ftuten, gab aber, indem er baburch die Aufmerksamkeit überhaupt auf ein tiefstes und einiges Fundament lenkte, vielmehr erft die Beranlaffung, baß nun Kundamente gelegt wurden, auf benen bas Kantische Gebande nicht mehr in seiner Integrität bestehen konnte. Salomon Maimon \*\*) und Gottlob Ernft Schulze \*\*\*) be= wiesen überdieß, daß die Rritik nicht vermocht hatte, den in neuer Geftalt wieder auftauchenden Skepticismus auszurotten.

Niemand aber unter den damals Mitphilosophirenden trat dem Königsberger Denker einerseits mit so viel Unerkennung seines Verdienstes bei, anderseits so entschieden entgegen, als Friedrich Heinrich Jacobi, der Philosoph in Pempelsort.

<sup>\*)</sup> Bersuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermbegens. Prag und Jena, 1789. Ueber das Fundament des philos. Bissens, 1791. S. 68.

<sup>\*\*)</sup> Streifereien im Gebiet der Philosophie. Berlin, 1793. 8. Kriztische Untersuchungen über den menschlichen Weist oder das höhere Ertennt nißz und Willensvermögen. Leipzig, 1797. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Aenefidemus, ober über die Fundamente der von dem Herrn Prof. Reinhold in Tena gelieferten Elementarphilosophie u. f. w. Helm ståbt, 1792. 8. (anonym.)

Er wagte cs, im Namen aller Unbefangenen die Verstheidigung der natürlichen Ansicht zu führen, und that dieß mit so viel einleuchtender Beredsamkeit, daß seine Schreibart,— eben so weit entsernt von scholastischer Steisheit als beletetistischer Oberslächlichkeit— immerdar als Muster gelten wird; nur darf man nicht vergessen, daß er, um sein freies philosophisches Glaubensbekenntniß, seine auf unmittelbare Thatsachen des religiösen Gefühls begründete Ueberzeugung darzustellen, der systematischen Aussuhrung und Methoden zu dieser Setzung eines unmittelbaren Princips nicht bedurfte, und daß er sich des philosophischen Nüstzeugs nur negativ, d. i. nur in so weit bediente, als er polemisch auftrat.

Um sein Verdienst kurz zu bezeichnen: er war berjenige, welcher im menschlichen Gemuthe einen tiesen und geheimnißs vollen Schatz ahnte, der noch lange nicht ausgebeutet, ja kaum noch berührt worden sei; und wenn er selber auch diesen Schatz nicht zu heben vermochte, so vertheidigte er ihn doch siegereich gegen die Unglaubigen und lenkte die Ausmerksamkeit der Zeitzgenossen unablässig auf diesen Punkt. Er sprach hiermit aus, was mehr oder weniger jeder Gebildete sühlte, es konnte ihm dabei an lauter und stiller Theilnahme im weiteren Kreise nicht sehlen, und so steht gewiß noch heut zu Tage, bewußt oder unbewußt, der größte Theil des gebildeten Publikums auf seisner Seite.

Was den Verstand anlangt, so war Jacobi mit Kant darin völlig einverstanden, daß alle Thâtigkeit desselben ein bloßes Ordnen und Formiren des anderwarts her erhaltenen Stosses sei, wobei der Verstand selbst auf diese seine ordnende Function ausmerken und dieselbe als Denkregeln — als Logik — ausstellen könne; welche Logik aber, an sich betrachtet, ohne allen Inhalt sei, daß jener also von der Beschaffensheit der Welt an sich gar nicht, sondern nur von der Art und Weise, wie wir die erhaltenen Vorstellungen bearbeiten, reden könne.

Hier aber, wo von einem durch die Sinne uns zugeführten Inhalt und ber diesem Inhalt verliehenen Form die Rede ift, da schied Jacobi anders und genauer als Kant, was dem Sinne, als Organ, und was dem Verstand angehort. Wie

bas Gegebene durch bie Sinne in uns eingehe und zur Empfindung in uns werde, erklarte er fur ein unerforschliches Geheimniß: genng, baß es wirklich eingehe und mit bem Gingeben augleich die unmittelbare Bewifiheit bes Gegebenseins in's Bemuftfein mitbringe. Diese Gewifiheit aber, bag es ba fei, und ohne unfer Buthun ba fei, fei fo unlaugbar, bag wir Diefe geradezu als über jeden Beweis erhaben und durchaus keines Beweises bedürftig erachten muffen. Che ober während Empfindungen in und entstehen, wird fie ber Berftand noch nicht gewahr - so bald wir empfinden, ift die Uffection schon geschehen; wir konnen also ihr Entstehen auf feine Beise belauschen. Der Berftand, als bas sich selbst beobachtende Bermogen des Menschen, findet die Borftellungen, Empfind= ungen, Gefühle allemal schon fertig vor; sie find ba, ebe er seben kann, wie ober mober sie kommen; er sieht überhaupt gar nichts in sich, bevor nicht diese Vorstellungen und Empfindungen factisch ba, unmittelbar gegeben, b. h. auf eine ber Gelbstbeobachtung gang unzugangliche Beife, mahrscheinlich aber boch burch eine Wechselwirkung ber Ginne und ber Dbiecte zu Stande gekommen find; eine Wechselwirkung, Die freilich fur uns ein Wunder bleibt, degwegen, weil ber Druck ober Stoß eines Rorpers auf ein geistiges Element, wie bie Seele, eine Bechselwirfung von zwei Dingen, Die toto genere verschieden sind, burchaus unerklarlich ift. Das Geschäft bes Bewußtfeins ift nur bieß, in biese trube Kluth, bieses Chaos ununterschiedener Empfindungen zuerst Trennung, Bestimmt= heit und Ordnung zu bringen \*).

Kant hatte zwar auch eine solche Wechselwirkung ber Sinne und der Dinge an sich angenommen; er hatte angenommen, daß die Dinge und irgendwie afsiciren; aber das, was wir nun als Uffection davon in und verspüren, war seiner Unsicht nach schon so ganz und gar, durch und durch mit der eigenen Buthat des Verstandes (die er hier Einbildungsfraft nannte) verschmolzen, daß die Mannigfaltigkeit der Sinnesempsindungen selbst für ein völlig subjectives Machwert, für gar nicht mehr dem Objecte entsprechend gesten konnte. — Er hatte, mit einem

<sup>\*)</sup> Ruhn, Jacobi und die Philosophie seiner Zeit. S. 283.

Worte, die ganze Natur, in die wir hineinsehen, für eine subjectiv nothwendige Erscheinung erklart, so daß Jacobi schon hier im Bereiche der Sinnlichkeit den Stoff ganz vermißte, der als wahrhaft gegebener da sein und bleiben mußte, wenn der Verstand eine Grundlage haben solle.

Jacobi also berief fich auf biefen Cats: Die Bilber, Die ganze Mannigfaltigkeit ber Vorstellungen in und ift ba er berief sich auf biesen Sat als auf ein Kactum, welches nicht nur über allen Zweifel erhaben, fondern auch felbst erft die Grundlage zu einem weiteren Nachdenken fei. Er hob hiermit zuerft bas Moment ber Unmittelbarkeit, als einer Grundlage, hervor, die auch, wenn bas Denken vermittelnd hinzutritt, im Denken felbst Grundlage und Bedingung ber Ent= wickelung bleiben muffe. Es wird fich erst in der Folge zeigen, wie wichtig bieß ist; hier nur eine einzige vorgreifende Bemerkung: ift die Beschaffenheit der Empfindungen und Vorstellungen wirklich, wie Kant wollte, bem größten Theile nach aus der Einrichtung des Verstandes erklärlich, rührt am Ende, wie Kichte wollte, alle bestimmte Mannigfaltigkeit der Vorstellungen von der Thatigkeit des Verstandes ber, fo haben wir an den Empfindungen nichts Urfpringliches mehr, fondern wir haben fogleich nur die Einrichtung des Verftandes als Princip vor und - ber Verftand bleibt allein als das Wahre und Wesenhafte übrig - er, ber Verstand, er allein - erscheint uns in seinen Wirkungen - nicht mehr Dinge - nicht mehr eine Außenwelt und überhaupt nichts Reales, was dem ideellen Abbild entspräche.

Um die Gewißheit einer Welt außer uns zu retten, muß das Bewußtsein auf diesem Standpuncte nothwendig zugleich auch das unmittelbare factische Dasein der Empfindungen und Vorstellungen seschhalten und sich nicht beigehen lassen, sie aus einer inneren Einrichtung des Verstandes erklaren zu wollen, denn mit einer solchen Erklarung werden sie sogleich zu subjectiven Verstandesproducten, und wir können uns vor dem Idealismus nicht mehr schützen.

Hatte sich aber Jacobi nur erst hier im Bereiche der Sinnlichkeit die schlechthin unerklärliche Thatsächlichkeit als ein zugestandenes Besitzthum erobert, so wollte er dasselbe Recht nun

auch mit gleichem Erfolg in einer boberen Sphare bes Beiftes geltend machen, namlich in der Vernunft. Darauf fam es ihm eigentlich allein an; fein philosophischer Blick richtete sich ftets nach dem Ungelftern der jenseitigen Welt, nach den "abtt= lichen Dingen." Verminft - von Vernehmen benannt war ihm aber etwas gang Underes, als das logische Bermogen, wie es Kant in feiner theoretischen Philosophie darftellte. 3a= cobi fagte: Gleichwie unfer Sinn ein Bermogen ift, bas fur und Borbandene unmittelbar wahrzunchmen im Bereiche ber Korperlichkeit, fo ift auch die Vernunft ein Ginn, ein Vermogen, unmittelbar wahrzunehmen, was im übersinnlichen Gebiete bes Geiftes fur uns ba ift. Wir vermogen auch hier nicht zu fagen, wie und woher biefes factische Dasein von Ibeen in uns - eben so wenig als wir vorher bas Wie ber finnlichen Empfindungen zu erklaren vermochten; - aber fie find factisch ba: bieß ift wahr, untaugbar, gar feiner Beweisführung bedurftig. Jacobi konnte hier auf eine schlagende Beise gegen Rant argumentiren. Hat nicht Rant, fragte er, bas factische Dasein der Ideen in seiner praktischen Philosophie angenom= men und als das wahrhaft Lette und Gewiffeste betrachtet? Begnügt er sich hier nicht mit Recht damit, das factische Vorhandensein des Sittengesetzes (bes sogenannten fategorischen Imperativs) als das Allerunumftoflichste gelten zu laffen? That er dieß in der Theorie der Praxis, wie konnte es ihm doch nur beigehen, in der Theorie des Wiffens gerade das Umgekehrte zu thun? Was dort ununftofilich gewiß war, follte hier nichts gelten?

In der That hat hier Jacobi einen Grundfehler Kant's mit der Sonde berührt, den Fehler, das unmittelbar Gewisse — das, worauf erst alles Undere zu bauen ware — selbst auf etwas Underes und Tieferes noch gründen zu wollen, wosdurch denn das Erste selbst erst wankend geworden ist.

Freilich können wir bei dem, was Jacobi als das Erste und Letzte bezeichnete — im Gebiete der Sinnlichkeit die Empfindungen, und im Gebiete der Vernunft die Ideen des Gusten, Rechten und Schönen — noch nicht so kurzweg stehen bleiben; es ist hier nicht davon die Rede, daß er das, was wirklich das Erste, das Urfactum im Verwußtsein ist, richtig

aufgefunden hatte - es ift nur bavon die Rede, daß er die Thatsachlichkeit selbst als ben Charafter besseichnete, moran man bas mahre Kundament bes Wiffens murbe erkennen fonnen; dag er ben einfachen Sat aussprach: Ihr leitet Alles, was Euch für gewiß gelten foll, aus hoberen Grunden ab. Ihr wollt Alles bewiesen haben. Wie foll es denn aber zu= lett mit dem hochsten Grundsabe, mit der außersten Wahrheit Bier mußt Ihr boch zulett bei einem thatsachlichen Vorhandensein still stehen. Selbst wenn Ihr ein Uriom etwa das: zwei Dinge, die einem britten gleichen, find fich selbst gleich — als ben letten Unter ber Wahrheit aufstellen wolltet, was fagt Ihr damit? Ihr fagt: das ist eine facti= sche Gewißheit, die als vorhandenes Denkgesets in aller Menschen Geist liegt; Ihr beruft Euch also auf bas Gein, bas factische Dasein bieses Denkgesetzes. Das Daseiende namlich, sich uns unmittelbar Gebende und Aufdrangende, als 3. B. das Vorhandensein unserer felbst, das Vorhandensein unserer Denfaesche u. f. w. fann nur als Borhandenes aufgezeigt, bem Bewußtsein nur gleichsam vorgewiesen werden, nie aber bemonstrirt, b. h. aus hoberen und allgemeineren Saten logisch abgeleitet werden. Dieser Kehler aber war das Erbstuck ber Scholastif — war ein logischer Aberglaube, der alsbald auch von anderen Beitgenoffen erkannt wurde, namentlich von Fries, ber ihn geradezu bas Rantische Vorurtheil nannte \*) und deß= wegen selbst bemüht war, durch anthropologische Untersuchungen beffen, was factisch im Gemuthe beim Erkennen vorgeht, jenen Fehler zu vermeiben.

Dieser Erweis, daß die bisherige logischsynthetische Methode für die Metaphysik untauglich sei, dieß war der Punct, wo Jacobi fordernd eingriff in die Bildung der Wissenschaft, und den man aus seinen vielen anderen Verdiensten um die Darstellung der Wahrheit überhaupt hier als den wesentlichsten herauszuheben hat.

Tiefsinnig spurte er dem geheimnisvollen Urquell der Uhnungen des Höchsten und Göttlichen in uns nach bis auf den Punct, wo diese Uhnung selbst als ein unmittelbares Inne-

<sup>\*)</sup> Neue Rritif der Bernunft. Bb. I. Borrede.

werden oder Fühlen sich kund thut; er gab nicht zu, daß dieses Uhnen weiter nichts sei, als nach Kant ein dunkler Druck der logischen Fessel beim Schließen — er bezeichnete es viels mehr als den eigentlichen Schatz und verborgenen Reichthum des menschlichen Gemuths, den man freilich, wie er meinte, ohne strässiche Neugier bewahren musse, wenn man ihn nicht verscherzen wolle; es ergehe Jedem, der sich mit der Fackel des Wissens in dieses Heiligthum wage, wie dem Jünglinge vor dem verschleierten Bilde zu Sais.

Nicht biefes zu entschleiern, sonbern nur deffen Borhan= bensein aufzuzeigen, rang er in mannigfachen Wendungen und Unsbrucksweisen; was er fruber schlechthin Glanbe, bann Befühl und innere Offenbarung bes Gottlichen genannt, nannte er gulett, wie gesagt, Bernunft im engsten und eigentlichsten Sinne, um fie von bem zu unterscheiden, mas Kant ben formalen Gebrauch ber Vernunft genannt hatte, und was in ber That nur eine Kunction bes Berftandes mar. ift nie barauf ausgegangen, ein Spftem ber Philosophie zu entwerfen, ja er konnte dieß nicht einmal wollen, weil sich ihm bei feinen Untersuchungen über Spinoza frühzeitig die Ueberzeugung aufgedrängt und festgesett hatte, alle strengbeweisende Spstematik muffe nothwendig in ein Identitatsspftem, sei es nun des Materialismus oder Idealismus, des Naturalismus ober Pantheismus, auslaufen; jedwedes regelfeste und in sich gebundene Ginheitssnftem fei, je mehr es diefes fei, auch um fo mehr ein Suftem ber Nothwendigkeit und somit bes Fatalismus; ein folches aber widerlege fich felbst, sei als Wahrheit unmöglich, und eben befrwegen bleibe uns nur ber Glaube, welcher unbegreifliche Wahrheiten anerkennt. Unbegreiflich aber ist die Voraussetzung eines Unbedingten begwegen, weil sie ben Busammenhang bes Unbedingten und Bedingten nicht offenbart, obschon sie bas Lettere auf's Erstere mit Nothwendigkeit bezieht. Aber von dem Unbedingten jum Bedingten offenbart fich kein nothwendiger Uebergang; bas Allgemeine kann nicht unmittelbar in's Befondere verfenkt werden; bas feinem Befen nach Gine (ber abfolute Beift) fann nicht eingeben in bas feinem Befen nach Uneine (bie Natur); b. h. Gott, ber feinem Wesen nach ein reeller Begriff, ein geistig personliches Individuum ist, kann nicht zugleich nur als formeller Inbegriff ober Umfang von unter sich besonderten Naturdingen gefaßt werden \*). Wir werden spater bei der Lehre Schleiermacher's auf biesen Punct wieder zurückkommen.

Trat Jacobi mit biesen eine tiefe Uhnung ber Wahrheit in sich verbergenden, aber in diefer Form unzulänglichen Behauptungen ber Wiffenschaft überhaupt auf's Empfindlichste zu nah, fo follte boch feiner Meinung nach jener Bernunft= glaube keinesweges ein blinder Autoritätsglaube, keinesweges ein sich Alles gefallen laffendes, passives Auf- und Annehmen. sondern immerfort kritisch, mit dem Rechte, das Unvernünftige abzuweisen, belehnt fein. Ja er bestand auf's Entschiedenfte (gegen Claudius) barauf, daß nicht bas hiftorische Kactum, 3. B. der Erscheinung des Gottessohnes, sondern das Gewiffen und Selbstfühlen die Hauptsache in der Religion ausmache, und dictirte seinem Sohne einst die merkwurdigen Gebent= worte: "Trop aller Ungulanglichkeit ber Philosophie muß man boch immerfort philosophiren, dies ober katholisch werden es giebt kein Drittes!" Allein bei alledem ift er nie dabin gelangt, für sich und Unbere bas losende Wort des Rathsels su finden, und in diesem Bewuftsein erklarte er eben das Kin= ben für unmöglich. Für bas, mas er wollte, ift in ber That bas Wort "Gefühl" bezeichnender als der später gewählte Ausbruck "Bernunft". Denn im Gefühl ift noch eine fubstantielle, indifferente Einheit des Kuhlenden und Gefühlten vorausgesett, und bas Kuhlen ift eben ber primitive Unfana Diefer fich lofenden Einheit im Gemuthe. Im Fühlen, meinte er, haben wir stets das Reale, Wirkliche, Wefenhafte noch zu= gleich mit bem Ideellen, welches Reale uns fpater in ber Reflerion des Verstandes gang verschwindet, so daß nur das Ideelle einseitig zuruckbleibt. Wie in ber sinnlichen Empfindung bas empfundene Meußerliche real vorhanden ift und selbst empfunben wird, in der blogen Vorstellung einer vorübergegangenen Empfindung aber nicht mehr ein folches reales Verhaltniß bes Subjects zu Objecten, sondern bas Subject allein in fich fur

<sup>\*)</sup> Bon den gottlichen Dingen. Beilage C. Sammtliche Berke. III. S. 454.

fich ift, fo ift auch in der hoheren geistigen Sphare berselbe Unterschied unter Kublen und Denken. Darum nannte er, mie oben bemerkt wurde, dieses Gefühl der Gottinnigkeit zwar Bernunft, betrachtete aber biefe nur als ein Drgan fur bas Ueberfinnliche, nicht als ein felbstthatiges, Die Ideen erzeugendes, sondern empfangendes Vermogen, als eine Receptivitat, in welcher ber Gegenstand, das Gottliche felbst, mitgegeben und unmittelbar gegenwartig fei, als eine innere Offenbarung, welche er der außeren durch die Sinne an die Seite fette. Sie erzeugt nicht die Ideen, wie der Verstand die Begriffe, die eben barum feine felbifffandige Wefenheiten find, sonbern fie ift ein rubendes Schauen, bas vorbergeben muß, ebe ber Berftand darauf reflectiren fann, und entspricht so im Gebiete des Ueberfinnlichen dem Unschauungsvermogen im Gebiete des Sinnlis den. Sie feben beibe, jedes in seiner Urt, außer dem Denken ein Seiendes, Reales voraus, was gewußt werden fann, benn ohne eine folches ware bas vermeintliche Wiffen feine Wahrheit und die Vernunft felbst ein Unding.

Dieß, daß dem Wiffen eine an sich felbst feiende Bahrbeit, dem Subject ein Object, welches an sich selbst Subject und Personlichkeit ist, entsprechen musse, dieß ist eigentlich der Kern, ben Jacobi aus allen Sullen des Bewußtseins auszuschalen beflissen war; er enthüllte ihn nur mangelbaft, aber wie unzureichend auch feine Darstellung für die strengen Unspruche ber Wiffenschaft mar, so blieb boch feine Meinung, bem Formalismus Kant's und jedwedem einseitigen Idealismus gegenüber, so allgemein ansprechend und fraftig, daß wir uns nicht wundern konnen, wie er, trot alles Berschreiens und Berhohnens feiner "Glaubens : oder Gefühlsphilosophie," bis jett immer noch mit diesem Grundsatz unüberwunden bleiben, ja in jungfter Zeit wieder von Neuem aufleben konnte. freilich, austatt jene Ahnung ber Wahrheit auf speculativem Bege weiter zu verfolgen, fette er porgreiflich biese unent= wiefelte Form, als eine der Wahrheit wesentliche, unaufhebliche aller Speculation entgegen, weil, wie er fagte, die Speculation zu einem absoluten Idealismus fortgeben muffe, ber nichts Underes als Nihilismus und Fatalismus werden konne. Auch Jacobi glaubte mit biefem Mage feines Bewußtseins ichon

das des menschlichen Geistes überhaupt ermessen zu haben. wähnte die Philosophie am Ende aller Tage und fah nicht, daß er auf biefe Beife feine eigene Sache wieder vereitelte. Denn indem er die Verfonlichkeit sowohl Gottes als des Menschen festhalten wollte, stellte er bas Wefen bes Menschen, namlich bas Selbstbewuftfein, als eine bloffe Paffivitat fowohl nach oben als nach unten, für Gottliches und Naturliches receptiv, in die Mitte, und machte es somit zu diesem felbstlosen medium, nicht zum selbstleuchtenden Firstern, sondern zum leeren Raume, in welchem zwei Gestirne burcheinander leuchten. Bu tieferer Begrundung bessen, was er meinte, hatte ihm zunächst nichts willkommener fein konnen, als Schelling's modificirtes Identitatssinstem, welches in der That einen solchen Grund, wie Jacobi meinte, legte, namlich eine Grundlage, in welcher Idealitat und Realitat, Sein und Denken noch vor aller Differeng ursprünglich identisch sind\*); allein der alternde Jacobi mar gegen biefe jugendlich kuhne Erscheinung zum Voraus eingenommen; er fah in ihr nur das Gespenst bes aus bem Grabe erftandenen Spinoza, welches zu beschworen seine Formeln nicht mehr fraftig genug waren. Er raumte bas Kelb einer Generation, die sich bald nicht mehr die Muhe gab, aus seinen Schriften weiter etwas, als nur jene Cate berauszulesen, in welchen er die zunächst nothwendige Metamorphose der Philosophie unter dem Namen der Wissenschaft überhaupt verdächtigt und verdammt hatte.

Ein Necensent sagt eben so treffend als schon von ihm: "Jacobi ist gleich einem einsamen Denker, der am Morgen des Tages ein uraltes Rathsel fand, in einen ewigen Felsen geshauen. Er glaubt an das Rathsel, aber er bemüht sich verzgeblich, es aufzulösen. Er trägt es den ganzen Tag mit sich umher, lockt wichtigen Sinn heraus, prägt ihn aus zu Lehren und Bildern, welche die Hörer erfreuen, mit edlen Winschen und Uhnungen beleben; aber die Auslösung mißlingt, und er legt am Abend sich nieder mit der Hossmung, daß ein göttlicher Traum oder das nächste Erwachen ihm das Wort seiner Sehnsucht nennen werde, an das er so keit geglaubt hat."

<sup>\*)</sup> Schelling's Denkmal ber Schrift von ben gottl. Dingen u. f. f. S. 7.

Wir scheiden von ihm mit der dankbaren Anerkennung, daß er uns wenigstens so viel begreislich gemacht hat, daß es einen Inhalt des Bewußtseins oder — wenn man will — des Gemuthes, der Seele — geben kann, der schon potentialiter im Bewußtsein liegt, ehe das wirkliche Bewußtsein um ihn weiß, dessen es sich also doch vielleicht noch auf irgend eine Art glücklicher, als bisher, bemächtigen und aus der dunkten Region des Uhnens und Kühlens in das Licht des Wissens herauffördern kann. Daß man sich aber troß jener Barnung dennoch nicht bei dem ruhigen, d. h. unphilosophischen Besiße beruhigt, daß man dennoch auf alle mögliche Gesahr hin weiter gesorscht und geleuchtet hat, ist natürlich; denn der Philosoph kann eben so gut wie der Dichter von sich sagen:

Ich halte biesen Drang vergebens auf, Der Tag und Nacht in meinem Busen wechselt. Wenn ich nicht sinnen ober bichten soll, So ist das Leben mir kein Leben mehr! Berbiete du dem Seidenwurm, zu spinnen — Wenn er sich schon dem Tode näher spinnt, Das köstlichste Geweb' entwickelt er Aus seinem Innersten, und läßt nicht ab, Bis er in seinen Sarg sich eingeschlossen.

## Vierte Vorlesung.

(Serbart.)

Jacobi beharrte, wie gezeigt wurde, bei der Behauptung, es gebe ein Dasein, ein Wesen, welches nicht etwa blos burch und durch als reine Thatigkeit zu denken sei, sondern es liege den Dingen sowohl als dem Bewußtsein etwas Reales, ein Daseiendes zum Grunde, beffen Sein nicht vom Denken ober Thun, fondern umgekehrt, von dem das thatfachliche Thun und Denken erft abzuleiten fei. Dieß machte er besonders in der Folge gegen Kichte, aber auch früher schon gegen den Wolffianer Mendelfohn geltend — die Dinge seien nicht blos ein Erscheinen, die Geister nicht blos ein Denken, sondern es sei in beiden gleichsam ein Rern, eine Realität und Wesenhaftigkeit, die aber nicht weiter erkannt werden, d. h. für bie wir keinen abaquaten Denkact ober Begriff auffinden konnen — eben beghalb weil Sein und Realität an sich allemal etwas Rubendes, Beharrliches, an sich Wechselloses ausbrückt, Denken und Erkennen aber gerade in sich felbst das Gegen= theil, namlich Thatiakeit und Bewegung, ift. Diefer Sat, ben wir hier zunächst an die Darstellung ber Lehre Jacobi's anknupfen, durfte uns in ber Folge fehr wichtig werden, wenn wir eine entgegengesetzte Richtung der Philosophie darauf ausgehen feben, alles Rubende, im eigentlichen Sinne bes Wortes Seiende (Nicht-werben, Nicht-thun) zu vernichten, weil biefes gegenftandliche Sein, um verftanden zu werden, eben felbst in Begriffe verwandelt und zugleich zu etwas Gedachtem erhoben werden muffe.

Ich schalte beghalb, um ben Gesichtspunct ber folgenden Unordnung zu bestimmen, schon hier vorgreislich noch folgende Betrachtung ein, die indeß erst spater weiter fortgesetzt und vervollständigt werden kann.

Kassen wir ben Begriff des Seienden ober ber Substang recht scharf, und verbinden oder verwechseln ihn nicht mit dem der Ursache oder des Grundes, so werden wir aewahr. daß Substang, in dieser Abstraction festgehalten, eigentlich nur bas Rubende, bas mandellos Daseiende bedeutet, melches in Diesem seinen Dasein von gar nichts Underem abhängt, und von bem eigentlich auch nichts abhangt. Stellen wir uns 3. B. vor: bas Gold, als eine gewisse Substang, ift flanglos, gelb, von einer gewissen Form, so benten wir diese Eigenschaften an bem Golbe, ober vielleicht in bem Golbe; wir sehen aber, so lange wir es so betrachten, nicht ein, wie die Substang des Goldes die Urfache g. B. von der gelben Farbe ift, benken hier überhaupt noch gar nicht an einen Caufalzusammenhang zwischen ber Substanz und ihren Gigenschaften. Es konnte fich fpaterbin zeigen, bag ber Begriff ber Substang und ber ber Ursachlichkeit, ober richtiger: Des Grundes, allemal verbunden werden mußten, ja daß fie vielleicht ein und baffelbe Verhaltniß in ben Dingen an fich bedeuteten — aber daß dieß fo fei, davon mußte man sich boch erst überzeugen, und ber Begriff Substang besagt bieg für sich fetbst allein noch nicht. Substanz besagt eigentlich weiter gar nichts, als daß etwas Nichtaccidenz, Nichtinhareng. Nichtwradicat - nicht bloße Beschaffenheit ober Eigenschaft an einem Underen und für ein Underes sei, sondern eben felbst diefes Undere, bas Setbststandige, Beharrende, schlechthin Unabhangige - bas reine Gegentheil ber Abbangiafeit.

Verbinden wir dagegen den Begriff der Substanz mit dem des Grundes, sehen wir Alles, was wirklich ist, auch zugleich als Wirkendes, Bewirkendes, Ursachlichkeit in sich Tragendes an, so erscheint uns Alles lebendig. Bleiben wir aber streng bei dem logisch abstracten Begriffe des bloßen Seins, oder genauer, der Substanz, siehen, ohne irgend etwas von dem Begriffe des Grundes beizumischen — denken wir uns das innere Wesen der Dinge nur so, als Substanzen, so steht Alles für sich und durch sich einzeln da, nichts bewirft etwas, und wenn auch Eines am Anderen hängt, so hängt es doch nur zufällig oder gleichgiltiger Weise daran,

ist aus diesem seinen Eräger nicht geboren, noch aus bessen Wesen erklärlich.

Diese Betrachtung sollte uns hier zunächst nur bazu bienen, die doppelte Richtung zu bezeichnen, in welcher von nun
an die nachkantischen Systeme auseinander gehen. Die eine
Richtung faßt einseitig das Wesen der Dinge als Grund,
als Ursachlichkeit, ganz reit ausgedrückt, als bloße Thatigfeit und Bewegung auf, ohne eine Substanz, die thatig sei,
in den Grund zu verlegen. Man kann diese Richtung die
dynamische nennen, welche, von der Kantischen Naturlehre
aus consequent fortgesührt, nothwendig die idealistische Wendung nehmen mußte. Die andere Richtung, in einseitiger
Abstraction ausgesaßt, läßt alle Dinge bestehen als daseiende
Substanzen, ohne innere Bewegung und Leben, als Utome,
denen, wenn etwas werden soll, der Anstoß von außen
kommen muß. Es ist die mechanisch-realistische\*).

Wahrend nun iene dynamischeidealistische Richtung unmittelbar nach Kant ihre eifrigsten und scharffinniosten Bertreter namentlich in Fichte, Schelling und Segel fand, blieb auch Die realistische nicht unbeachtet; schon Jacobi neigte sich zu ihr hin; in der Folge aber trat Johann Friedrich Berbart entschiedener auf diese Seite - womit inden nichts weiter, als nur ein entschiedenes Uebergewicht jener Grund= ansicht über die dynamische, nicht ein reiner und vollstanbiger Mechanismus oder Atomismus biefes Denkers behauptet werden foll, wie sich alsbald bestimmter zeigen wird. konnte, historisch betrachtet, nicht gleichgiltig scheinen, welche Seite wir zuerst verfolgten. Denn allerdings traten Kichte und Schelling eher auf als Berbart, beffen "Sauptpuncte ber Metaphysif" erst im Jahre 1808 in's Publicum kamen; auch hat Letterer lebenslänglich die entschiedenste Opposition gegen jene beiden, so wie gegen Segel behauptet und in der Polemik gegen die dynamische Richtung seine vorzuglichste Rraft entfaltet. Da wir jedoch ber leichteren Uebersicht wegen den polemisch-kritischen Theil seiner Leiftungen um so mehr beseitigen konnen, als berselbe vorzugsweise gegen Rant,

<sup>\*)</sup> Herbart, Psychol. Bb. II. S. 506. fgd.

Meinhold, Fichte und Schelling's Philosophie in ihrer ersten Gestalt, zum Theil auch noch gegen die Wolfsische Schule gerichtet, und in so fern von geringerem Interesse für die Gegenwart ist, und da wir nur die positive Seite seines Systems kennen lernen wollen, so scheint es zweckmäßiger, sein System hier sogleich näher an das Kantische zu rücken, mit welchem es der Sache nach auf das Genaueste zusammenhängt, als auf dem langen Wege, welchen wir anderseits mit jenen speculativen Dynamisern werden zurücklegen müssen, die genaue Verstindung dieser Venker durch Einschaltung einer ganz heterogenen Anschauungsweise zu unterbrechen.

Da Kant, wie ihm schon Jacobi vorwarf, einerseits Die sinnliche Erfahrung untergraben und zu bloßem Schein verfluchtigt, anderseits sich boch noch immer im Stillen auf sie gestütt, sich vielfach auf "bie Materie ber Empfindungen" als ben einzigen Inhalt und Stoff ber Erkenntniß berufen hatte, so bot naturlich bas Rantische a priori und eben so auch bas a posteriori, jebes einen gesonderten Punct bar, welcher von neuem angefaßt und zum Stütpunct gewählt werden konnte. Wahrend nun jene Partei, von der Nothwendigkeit eines absoluten Princips für die Wissenschaft überzeugt, biesen Stütspunct zunächst im a priori, im absoluten Ich fand, behauptete Berbart ben empirischen Standpunct in jo fern, als er in bem factisch Gegebenen, b. h. in ber allen vernünftigen Menschen gemeinsamen, nathrlichen und unbefangenen Unficht ber Welt die nothwendige und haltbare Unterlage zu weiteren philosophischen Forschungen, hierin aber, in dem factisch Gegebenen, nicht ein einiges, sondern unendlich viele Realprincipien, Probleme und Ausgangspuncte bes Phitosophirens erfannte. Die Summe und Beschaffenheit unferer gemeinsamen Unsichten und Ueberzeugungen, ber Buftand des Bewußtseins, welcher als der allgemein menschliche an= genommen werden fann, diefer ift bas Unmittelbare, was wir vorfinden, wenn wir zu philosophiren anfangen; und nur hierüber, über dieß Gegebene konnen wir philosophiren, b. b. unfere Vorftellungen, Begriffe und Ibeen burch Nachdenken berichtigen, nicht aber aus einer allgemei= nen und leeren Idee, bem fogenannten Absoluten - mas, genau Chalpbaus, bifter, Gutwidel, b. Philosophie.

besehen, nichts weiter als eine leere Abstraction vom Gegebenen ist — jemals etwas erschaffen. Die Philosophie ist daher, nach Herbart, nichts Anderes als eine wissenschaft liche Bearbeitung und Berichtigung unserer allegemeinen Begriffe zum Behuf der Erkenntniß des factisch Gegebenen; wir sollen und wollen die Natur in und außer uns begreifen, uns die wahren, ihrem Wesen entsprechenden Begriffe von ihr machen; dieß ist der Zweck und das Ziel alles Nachdenkens.

Wir nehmen baber einstweilen Alles fo auf und an, wie wir es in unserem Bewuftsein vorfinden; dieß soll uns der Stoff fein, ben wir bearbeiten; wir nehmen biefen Stoff, die unendlich vielen Empfindungen, Vorstellungen, Begriffe, nicht als ob wir baran schon bas wirklich Wahre hatten, fondern als die Maffe, die sich uns zu einem zusammen= bangenden Gangen ber Wahrheit erft gestalten soll; denn nab= men wir sie nicht, so bliebe uns gar nichts, weder als Unsgangs, noch Unhalt, noch Zielpunft unferes Forschens. Gefett auch, daß fich Manches wirklich gang anders verhalten follte, als es uns Menschen erscheint, so muß es boch auch von diesem Scheine irgend einen Grund geben, aus bem er hervorgeht; diefer Grund muß entdeckt werden, und fo leitet uns felbst ber Schein nothwendig babin, die Wahrheit zu suchen. Der Schein also kann nicht schlechthin von ber Sand gewiesen und übergangen werden; denn man hat gewiß nicht ben richtigen Begriff von bem Wesen ber Dinge, wenn aus ihrem Begriffe nicht zugleich ber Schein erklärlich wird. Selbst also ber naturliche Schein, um wie viel mehr nicht bas Wahre in unserer empirischen Erkenntniß, ist eigentlich die Probe der philosophisch gefundenen Ansicht, und in so fern ist das Factische nicht nur der Ausgangspunct aller Untersuchung, sonbern besteht auch noch zuletzt als das einzige Mittel, die ganze Rechnung barnach zu probiren und zu rectificiren.

Dieß ist einer von den Fundamentalsätzen, an welchen wir vorläusig festzuhalten haben. Der andere aber ist nicht minder wichtig; denn für sich allein kann keine Empirie ein Kriterium der Wahrheit, noch weniger aber Philosophie sein und heißen. Es zeigt sich nämlich, daß die gewöhnlichen

Borstellungen, die wir von den Dingen und ihrer Verknüpfung unter fich haben, und dem zufolge, daß bie allgemeinen, aus ber Beobachtung abstrahirten Begriffe bei genauerer Betrach: tung mehr ober weniger Widersprüche in sich tragen und baber nicht tauglich sind, sofort als wahr festgestellt und zu einem Syftem verarbeitet zu werden. Diese Widersprüche, welche in den hochsten und allgemeinsten Begriffen namentlich bann bervortreten, wenn man fie auf bas wirklich Sciende anwendet, hat zwar auch Kant in dem Paralogismus und ben Antinomieen aufgedeckt, sie waren schon den Alten kein Gebeimniß, ja Segel hat diefelben fogar zu dem eigentlichen Wesen des Verstandes und (wie wir seben werden) der Eristeng felbst gemacht; aber man bat mit benfelben überhaupt bis jest noch nicht auf die rechte Beise zu verfahren gewußt; anstatt ein Mittel zu finden, die Begriffe felbst von allen Widersprücken zu reinigen und dann erft auf fie das Gegebene überzutragen, hat man diefe Widersprüche bestehen lasfen, und nun entweder an der Fahigkeit unseres Berftandes, etwas wahrhaft zu erkennen, ober anderseits an der Wirklich= keit der Dinge felbst gezweifelt, auf welche diese Begriffe fammt ihren widersprechenden Elementen angewendet werden sollten. Es mußte alfo aus biefem unvorsichtigen Berfahren guerft Skepticismus und bann - ba man die Dinge alle bis auf bas eigene Denken aus ber Wirklichkeit hinweggelaugnet hatte - Idealismus entstehen.

Nach biesen vorläufigen Betrachtungen wenden wir uns nun an das System selbst.

Schon ein geringes Nachbenken über die sogenannten secundaren Eigenschaften der Dinge — sahen wir früher — nuß den Zweisel wecken, ob denn auch die Dinge an sich so beschaffen seien, wie sie und erscheinen. Ist aber dieser Zweisel einmal erwacht und hat man wenigstens von einigen sogenannten Eigenschaften der Dinge eingesehen, daß sie gar nicht den Dingen, sondern und selbst, als subjective Modificationen unseres Gsühls und Auffassungsvermögens zukommen, so schreiztet die Stepsis auch unaufhaltsam weiter fort dis zu der Frage, ob denn diesem subjectiven Schein überhaupt etwas objectiv entspreche, ob es denn überhaupt Dinge an sich gebe.

Zuerst also bezweiselte man nur die Angemessenheit und Wahr heit der vorgestellten Qualitäten, jest bezweiselt man auch das Sein oder Dasein der Dinge selbst. Zeues kann man die niedere, dieses die höhere Stepsis neunen.

Ist man aber einmal bis zu biesem Gedanken vorge schritten, so hat die Stepsis auch gleichsam ihren Gulmina tionspunct erreicht, und man befinnt sich, baß, wenn bie Eristenz alles Realen überhaupt gelängnet und aufgehoben wurde, auch ber Schein, ja auch bas Borftellen und Denfen. welches doch die unmittelbare Thatigfeit dieses Zweifelns selbst ware, zugleich mit aufgehoben und nicht mehr da sein wurde; man fommt also auf ben Sats bes Cartefins guruck: cogito. ergo sum, oder bas cogitare selbst, diefe geistige Thatigfeit weniastens ift boch gewiß vorhanden. Diefe aber, als bas Lette, unmittelbar Gewisse, was noch allein übrig ist, wird nun auch zu einer rein idealistischen Grundlage, von der aus, und auf die gestügt, man nun sich eine Brucke zur wirklichen Welt hinüber zu schlagen gedenkt. Db und wie biefes geschehen fonne, barüber haben bie idealiftischen Spfteme Rechenschaft gu geben. Herbart laugnet es und erkennt überhanpt biefen gangen Standpunkt nicht als den wahren an, sondern halt ihn nur fur einen abschweifenden Versuch des Denkens, bei bem man sogleich den Irrthum gewahren und sich zur Wahrheit zurückgetrieben fühlen muffe.

Dem reinen Idealisten namlich ist — wie sich dieß namentlich bei Fichte zeigen wird — zulest nichts mehr übrig, als nur sein eigenes Denken, also eine Thâtigkeit, ohne etwas, ohne irgend eine geistige oder körperliche Substanz, welche thâtig sei. Es fragt sich, ob eine solche reine, sür sich allein webende und schwebende Thâtigkeit überhaupt gebacht werden, d. h. wenn auch der Verstand das Wesen, welches thâtig ist, und dessen Abâtigkeit getrennt denken könnte, ob man doch von der letzteren sagen könne, sie sei. In einem gewissen Sinne zwar kann man dieß offenbar sagen, und sagt es oft, allein dann vermisst man auch sogleich ein Etwas, was thâtig sein, denken u. s. w. soll, und kann sich überhaupt das Denken und Thun doch nur

als eine gewisse Verfassung ober Bestimmung bessenigen Wesens benken, welchem bas Sein ober Dasein im eigentlichen Sinne zukommt. Die obige Frage also führt vor allen Dingen auf eine genaue Untersuchung bessen, was uns eigentslich bas Wort: Sein bedeute.

Borerst mussen wir hier vorsichtiger, als es gewohnlich geichieht, Sein (als Zeitwort) von bem Seien ben, bem Realen, Wirklichen ober bem Wesen genau unterscheiben \*). Sein. diefer Begriff, auf den es uns hier besonders ankommt, bebeutet 1) basjenige Verhaltniß eines Gegenstandes zu unserem Denfen, vermoge beffen er von dem Denfen gang unabhangig besteht und nicht verschwindet, wenn er auch aufhort, von uns ober irgend einem Meuschen gebacht zu werden. 3. B. ein Berg ift, b. h. er verharret, er verschwindet nicht, obgleich ich ihn eine Zeit lang nicht vorstelle; es fällt mir nicht ein. zu glauben, ber Berg sei so lange nicht ba gewesen, als ich nicht an ihn bachte. Dieselbe Unabhangigkeit, die wir den Dingen, welche find, von unserem Vorstellen zuschreiben, muß ein Ding aber auch 2) in Bezug auf alle andere Dinge besiten, wenn wir mahrhaft von ihm sagen wollen, es sei. Co werden wir z. B. von dem Glanze bes Regenbogens nicht in bemielben Ginne bes Wortes fagen fonnen, er fei, er fei etwas für sich, wie wir bieß etwa von ben Tropfen sagen, an welchen fich der Glang der Sonne spiegelt; sondern wir wurben fagen: ber Glang eriffirt nur burch bie Sonne, ihr Berhaltniß zum Tropfen und bes Tropfens zu unferem Auge. Eben fo konnten wir von der Bewegung, der Entfernung und dergleichen, von Allem, mas wir als Eigenschaften einem Dinge zuschreiben, fofern biefe, genau genommen, bloße Berhaltnißbegriffe fint, nicht fagen, es fei, b. b. es fei etwas an und fur sich, ba es gar nicht an und fur sich allein besteht, sondern nur an oder in einem Underen oder fur und durch ein Underes. Der Begriff bes Seins, ftreng aufgefaßt, heißt so viel als absolut=fein und schließt jede Relativität, jede Abhangigkeit aus; denn in so fern etwas

<sup>\*)</sup> S. herbart's allgemeine Metaphosik, nebst ben Unfangen ber philos. Naturl. Königsberg, 1828 – 1829. Zter Bd. S. 73 fgd.

nicht an und für sich ift, sondern auf einem Underen beruht. ift es eben nicht felbft, kommt ihm der Begriff des Seins nicht zu. Dasjenige, von dem wir sagen: es ist, wird somit als selbstständig betrachtet, als unabhängig sowohl von unserem Denken, als auch von den Bedingungen anderer Dinge. Der Begriff bes Seins also besagt (nach Berbart) eine ganz unabhangige Position, Setung; welcher Ausdruck jedoch nicht zu dem Migverstande Unlag geben barf, als entstehe biese Sebung — bas Sein bes Dinges — erft burch unfer Seten, b. i. Denken. Wenn wir ein Ding als absolut setzen, so heißt dieß so viel, als wir denken es als ein nicht gedachtes Ding, als nicht bloße Vorstellung; es findet hier unferseits kein Sepen im activen und transitiven Sinne Diefes Zeitwortes statt, eben so wenig seiten bes Dinges ein von und Gesetztwerben, sondern blos gang neutral: ein Gelbst-bafteben, Besteben fur fich felbst; und eben diese gangliche Neutralität von allem Gedacht = oder Bewirkt= werden ift es, was dem Begriffe des Seins entspricht. Sein also wird von Herbart hier gang streng verstanden und heißt fo viel als: absolutes Sein. Sein bedeutet also blos eine Urt und Beife ber Sebung. Man faffe bas Bort fein hier rein als Zeitwort und als Infinitiv, und man wird sich sogleich befinnen, daß dieses Sein selbst nichts ift, sondern blos das Berhaltniß von Etwas (zu unferem Denfen und zu anderen Dingen), namlich die Gelbststandigkeit, das Selbstbestehen, aussagt. Man kann daber füglich sagen: Sein ift nicht. Dieser Gat bat einen Sinn, ber uns darauf aufmerksam machen muß, daß allemal etwas hinzukommen, allemal von etwas die Rede sein muß, wenn ge= fagt werden foll, es fei oder fei nicht. Eben so wenig, als etwa Laufen, Stehen, Schweben, fur fich etwas ift, ift Sein etwas für sich; es handelt sich allemal hierbei um das Was, welches lauft, steht, schwebt oder überhaupt ift. Nunmehr wird es verständlich sein, wenn es ferner heißt, zum Sein gehöre allemal ein Bas ober Etwas, bas ba fei, ein Quale; und daß man überhaupt gar nicht von dem Sein, sondern nur von dem Seienden als von dem real Wirklichen sprechen konne. In so fern einem Etwas bas

Sein beigelegt wird, ist es ein Reale, kommt ihm Realität zu; nur muß uns diese logische Trennung des Was, welches ist, und des Sein, welches dem Was zukommt, nicht versschren, zu meinen, das Was sei etwas für sich, außer seinem Sein, und das Sein sei etwas, ohne jenes; in der Wirfslichkeit ist jenes Quale eben das Seiende, und das Seiende ist das Quale, eines und dasseiche, und das Seiende ist das Quale, eines und dasseiche, das von einem Quale gesagt wird: es ist, bekommt der Begriff desselben kein neues Ingredienz, es bleibt, was er früher (als Gedachtes) war rücksichtlich seines ganzen Inhaltes, wie schon Kant durch das bekannte Beispiel von den hundert Thalern einleuchtend gemacht hat.

Das Seiende also ift allemal ein Quale, ein Erwas, welches als seiend betrachtet wird. Aber nicht jedes Quale wird als (absolut) seiend betrachtet werden konnen; viele Qua= litaten werden die absolute Position gar nicht vertragen; die Wiffenschaft wenigstens wird Vielem, von bem man im acmeinen Leben fagt : es ift , bas Sein wieder absprechen muffen, nachdem dieser Begriff, wie wir seben, auf die genauere Bestimmung bes absoluten ober reinen und mahren Seins beschränft worden ist; benn es werden sich jedenfalls bei vielen Dingen ruchfichtlich ihrer Beschaffenheit Widersprüche gegen ben Begriff ber Absolutheit zeigen, und somit bie Anwendung biefes Begriffes auf fie unmöglich machen. Den Begriff ber Realitat gang aufzugeben, ihn auf gar nichts anzuwenden, ift unmöglich; er muß seine Umwendung in ber Natur finden, sonst wurde Alles nichtig, als Nichts vorgestellt; bennoch kann er auch nicht ohne Unterschied auf alle Dinge (und beren Begriffe übergetragen werben, weil diefe, fo wie wir fie uns benten, der absoluten Segung widerstreben. Es wird also 1) genau zu bestimmen fein, was man unter bem Begriffe ber Mealitat ober bes Seins (angewendet auf Dinge) verstehe, und 2) werden die Begriffe, die wir von dem Wirklichen haben, wenigstens die umfassendsten und wichtigsten, beren Realitat wir am wenigsten aufgeben konnen, ber Prufung unterworfen werden muffen, ob sie ihrem Inhalte nach mit jenem Begriffe ber absoluten Position zusammenstimmen, d. h. so, wie sie gedacht werden, auch als seiend oder wirklich geseht

werden konnen, oder nicht; im letzteren Falle aber werden sie sich eine folche Umarbeitung oder Bestimmung gefallen lassen mussen, daß sie dadurch fähig werden, vom Denken nun ohne Widerspruch mit sich selbst als seiend gesetzt zu werden.

In dem Begriffe der absoluten Position over des Seins tiegt erftlich, daß die Qualitat bes zu Segenden schlechthin positiv oder affirmativ sei, d. h. keine Regation oder Beschränkung enthalte, welche die Absolutheit wieder aufhobe. Tede Negation namlich ift entweder bas gerade contradictorische Gegentheil von Position und mithin Aufhebung des Seins, oder sie ift es doch als contraire in gewiffer Beziehung, hypothetisch und relativ. Etwas, was nicht für sich bestände, fondern, um zu fein, sich an ein Underes gleichsam anhalten mußte, wie 3. B. ber Schein ober Schimmer an ein erscheinendes ober schimmerndes Wesen, dem konnte nur ein relatives Sein, b. h. fein mahres, fein Sein im eigentlichen Sinne, beigelegt werden, es konnte nicht für etwas Reales gelten. Auch läßt sich ja gar keine Beschränkung irgend einer Urt denken, ohne daß zuvor gesetzt sei ein Positives, welches beschränft werde.

Zweitens liegt im Begriffe ber absoluten Position, baß Die Qualitat des zu Ponirenden schlechthin einfach, d. h. auf feine Beife als eine Bielheit ober als innere Gegenfabe zu benken sei. Denn wollte man bas Reale etwa benken als ein Zusammengesetztes von a und b, so waren nur zwei Källe möglich: entweder a für sich und auch b für sich allein waren absolut und real, und bann ware also schon jedes für sich betrachtet ein einfaches Reales, die Zusammensehung also unnothig; oder keines von beiden ware, fur sich betrachtet, real und absolut, und bann fonnte auch feine Realitat aus ber Zusammensetzung ober gegenseitigen Abhängigkeit entstehen. Man tausche sich bier nur nicht durch den abstracten Begriff ber Ginheit, in welchem man Zweierlei verbinden zu konnen glaubt; benn biefer konnte doch nur eine Busammenfaffung in Gedanken von zwei an fich entweder schon Realen oder Nicht=realen bedeuten. Wollte man fagen: a foll nur durch b, b nur durch a zur Realitat gelangen konnen, so hatte man bier ben sich selbst widersprechenden

Begriff einer causa sui; man setzte namlich Etwas, was sich selbst erst erschaffen sollte, was also als noch nicht vorhanden zu betrachten ware und mithin auch nichts erzeugen könnte.

Drittens: Die Qualitat bes Seienden ift ichlechthin un= bestimmbar burch Großenbegriffe; bas Seiende als solches kann nie als ein Quantum, d. h. theilbar, in Raum und in Zeit ausgebehnt, betrachtet werben. Wohlverstanden: bas Reale an oder in sich. In den allgemeinen Raum kann man zwar bas Reale versetzen, eben so in die Zeit, aber im= mer nur als etwas in sich selbst Unraumliches und Unveranberliches, gleichwie man auch ben mathematischen Punct in ben Raum seben kann und nach ihm die Entfernung und die Lage (ben Ort) anderer Puncte bestimmen, von ihm felbst aber boch nicht fagen fann, er sei raumlich ausgedehnt, oder fasse einen Raum in sich. Er hat keinen Raum in sich, mithin ift bas Prabicat bes Raumes feinem eigenen Wefen vollig fremb. Daß bem fo fei, folgt ichon aus bem obigen zweiten Sate; benn wo Große (Ausdehnung in Zeit und Raum) ist, sind auch Theile denkbar; diese Theile sollen als Theile des Realen, also selbst wieder als Reales gedacht werden; entweder es gabe also vieles Reale (was nicht unmöglich ist), dann aber ware doch schon das Einzelne und Einfache real, und es bedürfte nicht erst ber Zusammensebung; ober bie Realitat entstände erft burch Die Zusammenfassung ber Einzelnen zur Einheit, und bann trate baffelbe ichon oben gerngte Dilemma wieder ein. und Raum alfo find zu negiren von dem Begriffe des Realen an sich, aber beghatb freilich noch nicht von den Verhaltnissen, welche zwischen mehreren Realen stattsinden konnen; diese Berbaltniffe namlich erscheinen erft einem Dritten, bem außen ftebenden Beobachter, sie gehoren nicht dem Realen selbst an, aleich wie an dem Wesen des mathematischen Punctes nicht das Geringste sich andert, ob und wie viel auch andere Puncte mit ihm (von einem Geometer) in Beziehung geset werden. Die Krage, ob es mehr als ein Reales in der Wirklichkeit gebe, fann nicht a priori entschieden werden; benn es liegt im Begriffe bes Reglen nach Berbart's ausbrucklicher Berficherung nichts, was den Gedanken der numerischen Vielheit ausschlosse, nur foll man feine Bielbeit ber Theite ober Qualitaten in ei-

nem und demfelben Realen feten, und mithin feine Raumlich= feit und Zeitlichkeit, weil diese Begriffe unmittelbar die unendliche Theilbarkeit in fich einschließen und dieselbe somit auch auf bas Reale übertragen wurden. Ift es aber einmal verboten, bas Reale auf irgend eine Weise theilbar zu benken, fo folgt baraus, bag man sich baffelbe auch nicht als ein Continuum vorstellen burfe. Diese Borftellung namlich, Die ber fte= tigen Große, beruht barauf, daß man fich in bem Reglen fucceffiv Theile, aber als stets verschwindende, in einander flie-Bende, denkt, freilich nur um sie fogleich wieder aufzuheben; also boch eine Procedur des Denkens mit dem einfachen Realen vornimmt, die nach dem bereits Gesagten auf dasselbe gar nicht anwendbar ist, sondern sich nur auf den Raum und die Beit bezieht, welche man unbefugter Weife bem Realen als Schema ber Eriftenz untergeschoben hat. Wie mit ber Stetigkeit, so verhalt es sich aber aus benselben Grunden auch mit bem Begriffe ber Unendlichkeit. Auch biese bedeutet nur ein Miftlingen bes Vorftellens, welches über bem Bufammenfassen des Bielen (als Theile des Continuums) ermidet und mit diefer feiner eigenen Sandlung nicht zu Ende kommen fann. Das Sein (bie abfolute Position) ift ein Gedanke, ber ein fur alle Mal fertig ift; ein Etwas, mit beffen Gegen man nie ju Stande fame, ein nie gang zu Setendes ware fein Abfolutes; auf daffelbe ließe sich also ber Begriff bes Seins nicht anwenden; eben so wenig, als er sich auf den Raum als sol= chen - bie unendliche (blos. vorgestellte) Leere, bas unendliche Nichts - und auf die Zeit, als folde, anwenden laft.

Ift nun auf diese Weise vorläusig der Begriff des Seins selbst, welches das feststehende Grundelement der gauzen Mestaphysik ift, erst gesichtet und beleuchtet, so kann man nun auch getrost mit demselben an die Erfahrung, d. h. an das a posteriori gegebene Einzelne, gehen, um sich mittelst jenes Besgriffs das Wesen der Dinge richtig zu denken, oder dieselben gleichsam durch jenen hindurch im rechten Lichte zu erblicken. Nur vergesse man hierbei nicht, daß unser Begriff vom Sein, oder, wie er nun genauer bestimmt war, der Begriff der absoluten Realität nicht zu verwechseln ist mit dem Seienden oder Realen selbst; dieses sind Objecte an und für sich, jener aber

nur die Urt und Weise, sich dieselben zu benken. man bas Sein, die Existenz, fur eine Qualitat bei anderen Qualitaten in bem Dinge ansehen, bas Sein zu einem Dradicate des Wirklichen machen, so versiele man in einen Kehler, ben schon Rant nachdrucklich gerügt bat, und ber bas ganze Spftem Berbart's fofort unverftandlich machen wurde. und gar im Widerspruche hiermit betrachtet die neueste Identitatsphilosophie, wie wir spater sehen werden, eben dasselbige Sein unmittelbar als bas Was selbst, was ba ift, erkennt in ibm das Wefen der schaffenden Natur, das Leben und unmit= telbar Reale felbst. Berbart bagegen unterscheibet, wie Rant, zwar wohl auch ben Begriff bes Seins von anderen Begriffen, und das gesette Bas von anderen Objecten; aber die Merkmale des Begriffs als solchen sind nicht die Merkmale des Was, und umgefehrt. Das Sein, welches an fich nichts als meine Position ift, soll burchaus nicht verwechselt werden mit ben Qualitaten bes Was, nicht unter bieselben verset voer gar zur ersten und wesentlichen Qualitat bes Objects an sich ge= macht werden. Diese Verwechselung tritt besonders bann leicht ein, wenn ber Zweifel etwas als wirklich Gesetztes wankend macht, wenn ich, durch Erfahrung oder Reflexion bewogen, meine ursprunglich arglose Setzung zurückgenommen (negirt) habe, ober wenn ich noch zweifele, ob ich ein Object als wirkliches ober nur als Gedankending betrachten, b. b. ob ich bie ichon guruckgenommene erfte Setzung wieder erneuen, bestätigen, oder, was eben so viel heißt, die Regation wieder negiren soll.

Hische Grundansicht (Metaph. Bb. 2, S. 86.) ausgesprochen: "der Begriff des Seins bezeichnet eigentlich nichts als das Betenntniß, daß wir eine in Unsehung des Gegenstandes unnöttige Frage aufgeworfen haben; namlich die, ob es bei dem Sehen des Gegenstandes sein Bewenden haben folle. Statt nun zu begreifen, daß wir hier im Grunde mit unstselbst beschäftigt sind, geräth man leicht auf die Meinung, man habe von dem Gegenstandes war vergleichbar mit den Gedanken anderer Urt; jener foll unbeschränkt bleiben, diese sollen im Zaume gehalten werden, damit sie, die leeren Gedanken, nicht

mehr gelten, als sie werth sind. Nimmt man nun die erste dieser beiden entgegengesetzen Bestimmungen für eine solche, die nicht blos dem Gedanken des Gegenstandes, sondern dem Gegenstande selbst beigelegt sei, so verwandelt sich durch blose Berwechselung das Sein in eine Qualität, und der Irrthum der alten Schule kommt in vollen Gang. Dieser Irrthum aber bestand bekanntlich darin, das Sein der Dinge so anzusehen, als ob es ihnen innewohne, inhärire."

Berbart will fagen: Die Bedeutung des Begriffs ift mit der Denkbewegung des Begreifens nicht einerlei, obschon es wahr ift, daß im Begriffe nichts liegen kann, was wir nicht erft durch eine Denkbewegung binein gelegt hatten; benn wir fonnen ein für alle Mal nichts von einem Etwas wissen und behaupten, mas gar kein Bewußtes, Bedachtes oder Begriffe-Diefer Bedingung aller Speculation kann und foll Wir sind in unse= man sich auch gar nicht entziehen wollen. ren Begriffen vollig eingeschlossen; und gerade barum, weil wir es sind, entscheiden Begriffe über die reale Natur ber Dinge"\*). Wißten wir wirklich gar nichts von etwas Senfeitigem, einem Unsich ber Dinge, so setzen wir es auch gar nicht voraus und konnten es nicht einmal negativ bestimmen. Sobald wir aber dieses Unsich wieder als ein Kuruns, als an fich identisch mit unferem Begriffe betrachten, beben wir feinen mahren Begriff felbit auf. Das alfo, mas wir barunter meinen, ist gar nicht zu verwechseln mit Begriff, und sein Begriff ift eben ber, baf es bas Undere jedes subjectiven Begriffs von einer thatsächlichen Denkthätigkeit ift. Wir haben alfo einen Begriff von dem Realen, Seienden, follen aber diefen unferen Begriff, d. h. die Urt und Beife, wie fich bas gemeinte Object in unserem Geiste gestaltet, nicht mit Diesem Herbart polemisirt hier nicht gegen den selbst verwechseln. Grundfat überhaupt, daß wir nur das in die Gegenstände verlegen, was im Begriffe gedacht wird; diefer Grundfat, welcher auch von der neuesten Identitätsphilosophie, nur auf anbere Beife, wie von ber früheren Bolffischen Schule anerkannt wird, bleibt auch hier in Kraft; aber es ift hier die Rede von

<sup>\*)</sup> Einleitung in die Philos. §. 114.

einem besonderen Falle. Der Begriff des Seins ist bekanntlich der allerabstracteste und leerste; deswegen kann auch Hers bart mit gutem Grunde laugnen, daß in demselben irgend ein Merkmal von einem seienden Dinge, irgend ein Was, eine uns mittelbare Bestimmtheit angetroffen werde; eben deswegen sei auch durch ihn nichts vom Gegenstande zu prädiciren; man musse nur den Begriff richtig und rein denken, so werde man auch sinden, daß in ihm nichts, d. h. keine Qualität, kein Was, sondern daß er selbst vielmehr von dem Was oder Quale ausgesagt werde.

Woher und wie kommt nun aber ein solches Was zu dem Sein hingu, bas biefer Begriff gebieterisch fordert, sobald er überhaupt irgend in Unwendung kommen foll? Diefes Bas lagt sich (nach Herbart) nicht aus dem leeren Begriffe bes Seins felbst entwickeln, berausanalpsiren, sondern es wird von ibm vostulirt, es kommt ibm anderswoher zu, es muß ibm gegeben, und zwar unmittelbar gegeben werden. Was ift in ber Empfindung unmittelbar gegeben; es ift das Thatsachliche, und a priori ware nicht einmal im Allgemeinen zu beweisen, daß überhaupt etwas sein musse, wenn nicht schon unmittelbar etwas gegeben ware; noch viel weniger fann a priori bestimmt werben, wie viel gegeben und wie das Viele an fich beschaffen sein muffe u. f. f. Das in ber Empfindung gegebene Mannigfaltige nothigt unmittelbar und zuerst zu Dositionen, die aber freilich bei genauerer Betrachtung oft wieder zurückgenommen werden muffen. Man gewann, wie erwähnt, auf bem Wege durch die niedere und bobere Stepfis vorerft das allgemeine Resultat: gesett musse werden; sodann fragte sich: wie muß gesetzt werden? und baraus folgt benn, baß das Was, welches gesetzt wird, nicht so beschaffen fein und gebacht werben fonne, bag es ber Urt und Beije ber Cetung widerstreite, und badurch bas Denken mit sich selbst in Wider= fpruch bringe, die Setung felbst gang ober jum Theil wieder Dabei bleibt bie besondere Qualitat bes Seienden an sich immerfort unbefannt; benn baburch, bag es ein Befestes, Positives ift, ift eben noch gar nichts (Bestimmtes) von demfelben erkannt; wie es an sich sei, konnen wir gar nicht wiffen; nur bag mannigfaltige und viele Reale zu feten feien,

ist aus der Mannigfaltigkeit des Scheines deducirdar, foigt aus dieser Mannigfachheit der Erscheinungen einerseits und der Einfachheit des an sich seienden Realen anderseits; denn einerlei Reales konnte nicht verschiedenen Schein geben; verschiedenes Reale aber in verschiedenen Verbindungen wird auch verschieden erscheinen.

Beben wir ber Erscheinung vorerft ein Stuck auf Diesem Wege nach, so weit es in der Rurze geschehen kann. befangene und unerfahrene Subject fett anfangs Bieles, was es spåter wieder zurücknehmen muß, ja es sett Alles, was und wie es ihm erscheint, als real voraus. Vieles aber erweist sich bei naberer Erwägung nur als ein Unschein, und diesen muß bas Subject, als feine Vorstellung, auf fich nehmen; biefer ift subjectiv in ihm; nur bas, was nicht blos Schein ift, ift und ift wirklich, nur bas kann gegeben fein. Die Position ging also hier zuerft auf bas unmittelbare Empfundene (Psuchol. S. 141); Roth, Blau, Guß u. f. w. war bas Positive. fes aber wird durch die Reflexion gar bald zu Eigenschaften, Inharengen herabgesett, und die Dinge, benen sie inhariren, gelten nun fur bas zu Sebende und wahrhaft Seiende. auch babei bleibt es nicht; man bemerkt, bag bie Dinge Aggre= gatzustände von mehreren Realen find, und bie Elemente werden nun als Seiendes betrachtet. "Go wandert ber Begriff des Seins, er zieht sich immer tiefer hinter bas sinnlich Gegebene gurud, und immer weiter wird ber Weg von biefem Gegebenen bis zu dem Realen, wovon es getragen, woraus es erklart wird. Aber ber Begriff bes Geins muß fur jede Bil= bungsftufe der Erkenntnif fich doch ir gend wo befinden, weil fonft Alles als nichts vorgestellt wurde." Es fin= bet sich zulett, daß die Position auf das absolut Einfache, was zwar ben Empfindungen zum Grunde liegt, aber nicht als folches, fondern vielmehr als ein Gewebe von mannigfachen Ver= bindungen und Verschmetzungen wahrgenommen wird, zurückkommt, und bei diesem Einfachen allein wird jenes Seten, welches fkeptisch negirt worden war, zuversichtlich wiederholt.

Auf die Frage: warum verharren wir nicht bei dem Ausspruche der Stepsis? ift zu antworten: weil das Denken ein für alle Mal nicht im Widerspruche mit sich selbst verharren

fann: der bier obwaltende Widerspruch aber liegt eben barin, baff im Denfen ber nothwendige Begriff bes Seins mit ben eben so nothwendigen und nicht zu beseitigenden Abstractionen aus ber unmittelbaren Erfahrung in Widerstreit gerath. es, bag biefe Wirklichkeit ber Erfahrung junachft nur bie Mirklichkeit eines Erscheinens ift; ber wirkliche Schein nothigt uns ichon, sobald er als bloker Schein erfannt wird, jum Seben eines Realen, ba eben ber Schein Dasjenige ift, was nicht für fich allein, sondern nur mit Wefentlichem und durch fol= Satten wir bagegen an allem Gegebenen ches eristiren fann. ber Materie und ber Korm nach (benn nicht blos einfache Empfindungen, sondern auch die Berknupfungen derselben find gegeben), hatten wir an bem Gegebenen, so wie es fich giebt, ein widerspruchloses, harmonisches Banges, so ware unser Denken einverstanden mit der Erfahrung, und es ware gar feine Lauterung ber allgemeinen Erfahrungsbegriffe (jener Summen von Erfahrungen, die wir im Bewußtsein zusammenfassen) nothig. Mein biese Erfahrungsbegriffe, so wie sie auf psnchologischem Bege zustande kommen, sind felbst voll Widersprüche, so daß wir einerseits zwar, ohne ben großten aller Widersprüche zu begeben, nicht alles Sein aufheben, anderseits aber auch nicht, ohne viele partielle Widerspruche zuzulaffen, die einzelnen Er= fahrungsbegriffe so behalten konnen, wie wir sie psychologisch vorfinden: auf diesem Widerstreite und ber barans folgenden Bearbeitung ber Begriffe beruht also die Nothwendigkeit ber Metaphnsik.

Verschaffen wir uns jedoch, ehe wir specielter in diese einzehen, einen Ueberblick über die Anordnung des Systems im Allgemeinen; die Einsicht in die Architektonik und den Zusamsmenhang dieses Systems, welches in dieser Hinsicht von den früheren, so wie von späteren, namentlich auch von dem Hegelsschen wesentlich abweicht, wird dann sogleich auch auf die Mesthode oder Methoden dieses Philosophirens das gehörige Licht werfen. Während bei Hegel in der Logik, Naturs und Geistesphilosophie eine durch ein einziges Formals und Realprinzip gebundene, durch eine sich rhythmisch gleichmäßig wiedersholende durchgreisende Methode bedingte Dreitheiligkeit des Systems auftritt, sinden wir eine solche Triplicität allerdings

auch bei Berbart, aber, abgesehen von vielem Underen, schon daburch gang verschiedene, daß bier die drei Saupttheile, Die Logif. Metaphylif und Aesthetif, weber burch ein gemeinsames Real- ober Formalprincip verbunden find, noch eine allgemeine Kundamentallehre, die ein folches Grundprincip enthielte und erorterte, über sich anerkennen. Diese Unableitbarkeit der drei philosophischen Hauptwissenschaften auseinander foll als "Thatsache des Bewußtseins" anerkannt werden, freilich nicht unmittelbar, aber boch fo fern fich im Berlaufe ber Untersuchung Die Selbstständigkeit der Principien als innere Empirie, als acgeben, fritisch herausstellt. Bas Berbart als "Ginleitung" feiner Philosophie vorausschickt und die Unhänger mit Begel's Phanomenologie in Parallele stellen, ist eben so wenig, wie diese, ein seinem Inhalte nach selbststandiger und von bem Inhalte bes übrigen Suffems wesentlich verschiedener, im Organismus bes Gangen gegrundeter Theil bes Suftems, ber ben übrigen zu absoluter Begrundung bienen follte und konnte, sondern hat nur einen didaktisch = propadeutischen Zweck für die Borbe= reitung des philosophirenden Subjects.

Der Aefthetif, unter welcher Berbart die praftische Philosophie versteht, wird, so weit sie in unferen Ge= sichtsfreis fallt, spater noch gedacht werden. Die Logif fon= nen wir im Wefentlichen als bekannt voraussetzen und erinnern nur, daß Berbart insbesondere barauf aufmerksam macht, daß sie sich zwar mit Vorstellungen, aber nicht mit dem Uct bes Worstellens, also auch nicht mit der psychologischen Ent= stehung berselben, sondern nur mit den fertigen, bereits fixirten oder vollzogenen Begriffen beschäftigt. Eben so wenig befummert fie fich um die Dinge ober Gegenstande, welche diefen Begriffen in ber Wirklichkeit entsprechen mogen. mit sie es zu thun bat, sind lediglich die Verhaltniffe, welche die Begriffe unter sich bilben, indem sie theils einander ausschließen, theils sich in einander wiederfinden. Jeden Begriff kann man nur einmal haben, aber er kann in verschie= benen Verbindungen auf verschiedene Weise, d. i. als Merkmal vorkommen; verschmolzen mit anderen kann er dann selbst als ein anderer erscheinen; aber die Elemente ober Begriffe, woraus folche Berbindungen zusammengesett werden, wer=

ben immer als vorhanden und fertig vorausgesett. Die Logif fann schon deshalb nicht alle Probleme der Metaphysik lofen, und man barf sie nicht als ein Draanon fur bie Philosophie überhaupt betrachten, weil sie nur eine atomiftische Sonthesis von Begriffen gestattet; sie zeigt nur, was sich zusammenseben läßt und was nicht; sie zeigt aber weder eine urspringliche Einheit und Verschmolzenheit, noch hat sie irgend ein Interesse, bas Viele und Mannigfaltige zur Einheit zu verbinden, ein Interesse, welches die Philosophie anderswoher nimmt. Die Logik verbietet nur das Unmbaliche im Denken, ohne zur Combination des Möglichen anzutreiben; nur ihr Veto muß respectirt werden, sie kann aber nicht felbst positiv etwas schaffen; sie erlaubt ober verbietet blos, fordert aber nicht gewisse Verbindungen, diese muffen schon gegeben sein, wenn solche Korderungen vorausbegrundet fein follen. Gine urfprungliche Genefis ober Setung liegt gar nicht im Bereiche ber Logik. Es ift alfo mit derselben so beschaffen, wie wir spater auch bei der Dialeftif feben werden, bag nur bann etwas als nothwendia erscheint, wenn es die Voraussehung ober Bedingung eines bereits Gesetten ift, so bag biefes selbst nicht fein und gebacht werden konnte, ohne jenes, und baber, wie Berbart faat, an dem Vorauszuschenden einen nothwendigen Ergan= zunasbegriff hat; z. B. wenn Schein ba ift, so muß auch ein erscheinendes Wesen ba fein, wenn Passivitat auch Activitat u. f. w.

In Bezug auf die Metaphysik, die wir vorzüglich in's Auge fassen, ist zu erinnern, daß diese Benennung in einem weiteren und in einem engeren Sinne genommen wird; im weiteren umfaßt sie 1) die allgemeine und 2) die besondere Metaphysik; jene nimmt den Platz der vormaligen Ontologie ein (enthält aber selbst wieder einen Abschnitt, der speciell Intologie heißt) und bereitet die Grundbegriffe für die angewandte Metaphysik vor, welche ihrerseits in Psychologie, Naturphilossphie (anstatt der Rosmologie) und Religionstehre zerfällt. Im engeren Sinne dagegen bedeutet Metaphysik so viel als jene allsgemeine oder eigentliche, in welcher Bedeutung wir auch hier dieses Wort vorzugsweise nehmen werden.

Um uns aber von dem Gedankengange, welchen diefelbe nimmt, und von der Methode eine genügende Einsicht zu verschaffen, muffen wir uns noch einmal vorläufig an den psychologischen Gang erinnern, welchen bas naturliche Bewußtsein unwillfürlich zu nehmen pfleat. Bon Empfindungen, empirisch gegebenen Bestimmungen geht es aus, es verarbeitet biefelben zu Vorstellungen und diefe zu allgemeinen oder Collectiv-Begriffen, unter welchen es, vom Besonderen abstrahirend, bas Gemeinfame ber verschiedenen Erscheinungen zusammenfaßt. Solche Begriffe aber baben blos bie Bedeutung von Abbreviaturen der Erfahrung und nur in fo fern Sinn und Geltung, als fie für Beichen bes gegebenen Mannigfaltigen genommen werden, und man babei an bas empirisch gegebene Einzelne benkt, was in jenen generellen Begriffen schematisch zusammengefaßt worden ift. Es kommt barauf an, baß jenes Einzelne wirklich ba und in ber Empfindung (inneren und außeren Erfahrung) wirklich gegeben mar; fonst hatten auch diese generellen oder collectiven Begriffe nichts, worauf sie sich bezogen, sie waren sonft nur Schemen, von Schemen abgezogen, und mithin fur die Erkenntniß bes Wirklichen völlig unbrauchbar. Man muß sich also in Acht nehmen, solche allgemeine Begriffe bier einzumischen, welche vielleicht nur Kictionen oder Spothesen einer gewissen gangbaren Philosophie sind, z. B. die sogenannten verschiedenen Seelenvermogen; ferner auch folche Begriffe, Die sich lediglich auf logische Gedankenverhaltnisse beziehen: Dog= lichkeit, Denkbarkeit u. f. f., oder endlich folche, die fich auf die Objectivitat der Welt beziehen follen, aber so abstract find, daß fie gar feinen Unknipfungspunct mehr für bas Gegebene barbieten, 3. B. bas Nichts, Die Unendlichkeit und felbft bas Sein, das Werden u. f. f. Allerdings aber hat die Metaphysik allgemeine und in biefem Sinne abstracte Begriffe nothig; benn da sie erklarend in die unendliche Manniafaltiakeit des unmit= telbar Gegebenen eindringen foll, so wurden ihr sich eben so viele Probleme barbieten, als es Erfahrungsgegenstande gibt, ihr Geschäft somit ein endloses fein, wenn sie nicht dieses Gc= gebene in allgemeine Classen zusammenfassen wollte.

Solche allgemeine Rubriken oder Begriffe nun sind vorzugs= weise diese drei: Ding, Materie und Ich. Und zwar muß

das Ding selbst wieder unter einem doppelten Gesichtspuncte betrachtet werden; denn es erscheint erstlich als eine zusammensgesetzte Einheit von mehreren Merkmalen oder Eigenschaften, und sodann als verändertlich. Die Materie würde auch mit unter den Begriff des Dinges fallen, und eben so auch das Ich, wenn sich an ersterer nicht das eigenkhümliche Merkmal einer bestimmten räumlich en Ausdehnung und an letzterem nicht das eben so eigenkhümliche Phänomen des Selbst dewußtsseins darböte; insbesondere ist es das letztere, welches die Welt der unmittelbaren inneren Erfahrung ganz allein eröffnet, von welcher aus nun wieder Schlüsse auf das innere Verhalten der uns schlechthin äußerlichen Naturgegenstände allerdings — aber nur mit der größten Vorsicht und nicht ohne nothwendigen Grund — erlaubt sind.

Co weit ift nun bas Denken ohne Unftog gekommen; nun aber zeigen sich ihm bei naberer Betrachtung jogleich unerwar= tete Schwierigkeiten; es ftofit in feinen Sauptbegriffen, Die auf alles Wirkliche anwendbar sein follen, im Dinge, in ber Materie, im Ich, auf Wider fpruche. 2018 feiend follen fie schon wegen ihres Ursprungs aus ber Gegebenheit und wegen ihrer Beziehung auf biefelbe gefest werben, diefe Gestung aber, ihr Sein, gerath fogleich mit ber Mannigfaltigkeit und Beranberlichkeit in Widerstreit, welche diese Beariffe zugleich in sich ichließen. Diese Begriffe find gegeben, benn sie find von ben wirklichen Erscheinungen abgezogen, man kann sie nicht aufgeben, da wir die Wirklichkeit nicht hinweglaugnen konnen, auf die sie fich beziehen; anderseits konnen wir aber auch von bem Begriffe bes Realen, wie es an fich gebacht werden muß, einfach, rein positiv, untheilbar u. f. f., burchaus nichts nachgeben, ohne die Realität selbst sogleich aufzuheben.

Wie nun beides zu vereinigen, der Widerspruch zu heben, das Gegebene denkbar und das Denkbare zu dem Gegebenen passend zu machen sei, das ist die Aufgabe der Metaphysik und zwar in ihrem ersten Abschnitte, der Ontologie, in Bezug auf das in sich mannigsattige und sich verändernde Ding überhaupt; im zweiten, der Synechologie, in Bezug auf die Materie oder die Erscheinung des Nealen in Naum, Zeit und Bewegung, und drittens in Bezug auf diesenigen

eigenthumlichen Erscheinungen, die fich unmittelbar im Bewußtsein felbst, im Ich, ergeben: Eidolologie. Ift nun, wie oben gezeigt wurde, 1) bie Forschung von bem Gege= benen aus zur Anerkennung ber Widersprüche gelangt, die in bem Gegebenen (ober beffen Cammelbegriffen) liegen, fo hat fie alle diese Begriffe als eben so viele gegebene verschiedene Probleme au betrachten, und biefer Betrachtung die besondere Methode abzugewinnen, wie die Widersprüche, jedem Probleme gemag, zu lofen fein werben. Co fern nun ber Diberspruch, so vielgestaltig er auch auftreten mag, boch bieß Gemeinsame an sich hat, bag ein Conflict bes Seins (ber inneren Einheit bes realen Wefens) und ber Mannigfaltiakeit ber Erscheinung in einem icheinbar einfachen Begriffe ein= tritt, so werden sich auch biese bierbei anzuwendenden Me= thoden auf eine gemeinschaftliche Formel zurückführen laffen, welche Berbart speciell mit dem Ramen der "Methode ber Begiehungen" benennt. Die Methode der Begiehungen geht also auf das Grundproblem aller Theorie und Speculation überhaupt. 2) Dieser Methode unterworfen, verharren aller= bings die Grundbegriffe ber Metaphpfif nicht in berfelben Gestalt. mit welcher fie in biefelbe eingingen; es eroffnet fich ein Ginblick hinter alle Erfahrung und Erscheinung in bas ber Erscheis nung zum Grunde liegende Berhaltniß bes Realen, oder (wie sich sogleich zeigen wird) ber vielen Realen unter sich, ein Berhaltniß, welches, obichon mit sinnlichen Augen nicht wahrnehmbar, doch von der Art ift, daß die empirische Erscheinung vollkommen baraus erklart werden kann. Denn hat fich nun foldergestalt die Forschung in jenes Gebiet verftiegen, so muß fie auch 3) wieder dafür sorgen, daß die dort gewonnenen Erkenntniffe als benkbare, widerspruchsfreie Principien fur die weitere Erklarung des Gegebenen gebraucht, b. h. in ihnen, als den Principien, die Moglichkeit nachgewiesen werde, für eine weiter vorzunehmende Ableitung der allgemeinen Gesetze und Beziehungen, aus welchen das Gegebene erklart werben, mit welchen man also an die Welt der Erscheinungen wieber heranfommen fann. Indem nun auf diese Beise die Gefammtuntersuchung von dem Gegebenen ausgeht, und nach einem Aufschwung in das Uebersinnliche wieder herab zum Gegebenen

zurückgeht, beschreibt sie, wie Herbart sagt, einen Bogen, bessen aussteigender Theil aber anderer Methoden bedarf, als der absteigende; denn von einer logischen Analysis der gege benen Begriffe ging sie aus; weiter getrieben durch den Widerspruch, langte sie bei der Methode der Beziehungen an, in welcher sich Analysis und Synthesis die Hand bieten; und durch eine construirende Synthesis senkt sie sich wieder herab, dem Gegebenen entgegen, um in den Theilen der angewandten Metaphysis, der Naturphilosophie und Psychologie, ihre geswonnenen Formalprincipien gestend zu machen.

Die Methode der Beziehungen, fagte ich vorbin, gebe recht eigentlich auf bas Grundproblem aller Metaphpsif, namlich auf den Widerspruch, der überhaupt darin liegt, daß ein Wesen sich in mannigfache Unterschiede trennen und doch dabei eines und daffelbe bleiben foll; es ift ber Grundsat ber neueren Identitatsphilosophie, der, wie wir sehen werden, auch als Die Identitat des Identischen und Nichtidenti= schen ausgesprochen worden ist. Dieser Widerspruch liegt 1) in bem Begriffe bes Dinges mit mehreren Merkmalen — bas Problem ber Inharenz: das Gold ist schwer, gelb, schmelzbar u. f. w.; alle biese verschiedenen Merkmale find Gins: bas Ding, welches wir Goto nennen. Reines diefer Merkmale für fich allein ift Gold; aber nahme man auch nur eines ber wefentlichsten hinweg, so machten die übrigen kein Gold mehr aus, und nahme man sie alle hinweg, so bliebe nicht bas Gold als ber Stoff, es bliebe gar nichts übrig; Die vielen Merkmale also find und find zusammen nur Eines, bas Ding; biefes ift alfo eine Einheit, Die eine Vielheit ift - ein Gedanke, Der fich felbft widerspricht.

Auffallender noch zeigt sich derfelbe Widerspruch im Begriff des veränderlichen Dinges (der Causalität). Ein Ding, das sich verändert, gilt nach der Veränderung immer noch für dasselbe Ding, welches vor der Veränderung da war; hätte es sich ganz verwandelt, so hätte es sich in der That nicht verändert, es wäre vielmehr ein ganz anderes Ding an seine Stelle getreten. Was sich verändern soll, nung wesentlich dasselbe bleiben und doch auch nicht dasselbe bleiben. Dieß fällt selbst dem blödesten Verfande auf, und es ist zu fragen: wie

hat man sich so etwas zu benken? d. h. wie ist dieser Wider= spruch zu losen?

Der Begriff der Materie ferner, die hier blos als bas raumerfüllende Solidum in Betracht kommt, schließt ebenfalls einen Biderspruch in sich, indem sie, als ein bestimmtes raumliches Duantum, nothwendig aus einfachen, nicht weiter zu theilenden, unendlich kleinen Theilchen bestehen zu mussen scheint, welche Theilchen doch, eben deßhalb, weil sie zusammengenommen den Naum erfüllen sollen, jedes für sich auch raumerfüllend, mithin weiter theilbar und nicht einfach sein könnte.

Nicht minder endlich ift es bas Ich, welches benselbigen Schwierigkeiten unterliegt, wie die übrigen Probleme. namlich, was jeder unter seinem Ich versteht, ist hier nicht ber gange Complex von zum Theil außerlichen und versonlichen Bestimmungen, fondern ber tieffte, innerste Punct seines Selbstbewußtseins, in fo fern es fich felbst als bas fich immer gleich Bleibende, Identische in einer Mannigfaltigkeit und im Wechsel von vorübergebenden Zuständen weiß. Das Ich also foll fein das Ginfache in einer Vielfältigkeit von Bestimmungen, und das Beharrliche in rastloser Beranderung; ein Diberspruch, welcher es sogleich unter die beiden ersten der obigen Probleme fallen läßt; nur daß hier noch die Gigenthumlichkeit hinzukommt, daß dieses Problem nicht wie die vorigen in die äußere, sondern lediglich in die innere Erfahrung fällt, und baß, indem bas Selbstbemußtsein nach einem Realen in sich, nach feinem eigentlichen Gelbit, sucht, welches bas Wiffende fein foll im Gegenfage jum Bewußten, es fein folches reines Subject findet, sondern in jedwedem solchen Subject vielmehr wieder nur ein Object, ein Gewußtes, haben wurde. Es ift Die Idee des absoluten Subject-Objects, welche hier besonders im Gegensate zu Fichte's Idealismus zur Sprache kommt und uns spåter noch vielfach beschäftigen wird.

Ift nun burch diese allgemeinen Andeutungen vor der Hand so viel erreicht, daß man einsieht, es seien allerdings in den allerwichtigsten Grundbegriffen der Metaphysik Widersprüche vorhanden, in denen das Denken nicht steden bleiben könne, so ist das Nachste, sich nach den Hilfsmitteln umzusehen,

welche die Methode barbietet, um dieselben aufzulösen, ohne boch dabei die Begriffe selbst zu zerstören oder zu versfälschen. Denn dies darf eben so wenig geschehen, als anderseits das Denken sich selbst widerstreiten, oder gar der Widerspruch, so wie er ist, (mit Hegel) zur Natur der Dinge gemacht werden darf. Der Widerspruch, der das Denken zum Weitergehen antreibt und eigentlich allein die Triebseder der Metaphysik ist, würde, sollte er sestgehalten werden, das Denken vielmehr paralysiren; er ist das "logische Ungeheuer," welches alles Denken verschlingt; der Widerspruch besagt schlechthin das Unmögliche.

## Fünfte Vorlesung.

## (Fortsehung.)

Durch die sinnliche Wahrnehmung wird zwar wohl jedes Ding, bas für ein außerlich abgegrenztes, für fich seiendes, alfo fur eine Ginheit gilt, in fich zugleich als eine Dannigfaltigkeit von Pradicaten vorgestellt; ob aber biefe verschie= benen Pradicate wieder auf verschiedene Elemente, reale Grund= bestandtheile, die sich in dem einen Dinge zu einem Aggregat gestaltet, oder ob sie nur auf eine Mannigfaltigkeit des Scheines bei innerer Ginfachheit bes Befens zuruckzuführen, ober wie foust dieses Berhaltniß der Einheit und Berschiebenheit zu erklaren sei — barüber kann die sinnliche Wahrnehmung eben so wenig als die ihr bienstbare Phantasie ent= scheiben; genug, die wirklichen Wefen werden zugleich als einige und als mannigfaltige vorgestellt, und bieß war eben jener fundamentale Widerspruch, ber, auf ben furzesten Musdruck gebracht, die Identität des Identischen und Nichtiden= tischen besagte, oder: a fei zugleich a und auch nicht a; ein Sat, ber bekanntlich bem ersten Axiom der formalen Logik gerade zuwiderläuft.

Wenden wir uns nun mit diesem Problem an Herbart so finden wir die Formel, nach welcher dieser Widerspruch aufzulosen ist, in der schon erwähnten Methode der Beziehungen. Er selbst gibt vorerst (Encycl. S. 302.) eine populäre Erklärung dieser Denkoperation: "Wenn euch aufzgegeben ist, Eins zu sehen, das ihr eben so wenig einsach sehen als wegwerfen konnt, so sehet es vielkach; alsdann aber hütet euch, das Viele zu vereinzeln, denn dadurch würde die vorige Schwierigkeit zurückkehren; sondern begreift, daß von dem Vielen, sofern es in gegenseitiger Verbindung steht, mog-

licher Beise etwas gelten kann, welches von dem Einzelnen ungereimt sein wurde." Cbendasselbe bezeichnet er anderwarts \*) mit folgendem Schema: ein widersprechender Beariff (A) ent= halte die beiden einander entgegengesetten Glieder m und n in sich. Das Rachste, wogu und gegebene Widerspruche treiben würden, ware ohne Zweifel bie Einheit A, die bas Ent= gegengesette vereinigen soll und boch nicht kann, zu laugnen, b. i. zu trennen. Aber biefe Tremming lauft hier wiber bie Aufgabe, namlich die gegebene Erscheinung, und wurde einen nothwendigen Begriff ganz aufheben. Diese Einheit also (A) fann nicht getrennt werden. Wir bringen bemnach wieder vor und laugnen die Ginheit deffen, was hier entgegengesett ist; nicht ein m kann bem n gleich sein, sondern man muß statt des einen mehrere feten; aber wir wurden abermals unfer Biel verfehlen, wenn wir jedes biefer m gesondert betrachten wollten; da erneuerte sich nur berfelbe Widerspruch bei jedem einzeln. Wir muffen alfo bie mehreren m anders faffen als einzeln, b. h. wir muffen sie zusammenfassen und annehmen; in ber Berbindung ber m entspringe n, ober, was baffelbe fagt, jedes m nicht einzeln, sondern als zusammen mit ben anderen m fei gleich n. - Go sieht bas unbewaffnete Unge (die sinnliche Wahrnehmung) Doppelsterne, die mit ver= eintem Lichte leuchten, als einfache. Etwas Falsches sieht eigentlich bas Auge nicht; Die Erscheinung ift Die eines Sternes, fie (jenes A) kann nicht abgeläugnet werben; aber daß das, was man sieht, an sich ein Stern sei (m), das fann geläugnet werben; man unterscheibet burch bas Fernrohr (bie Methobe) zwei (ober mehrere) Sterne, und sieht nun ein, daß ber Glang, ber bem unbewaffneten Ange leuch= tet, nur bas Resultat von bem Bufammensein mehrerer Sterne ift; benn waren biese von einander entfernt (wurden fie als gesondert gesetht), fo wurde ber Glang nicht ber eine und überhaupt nicht ein solcher sein, wie er ift.

Man sieht, in welchem Sinne hier Analysis und Synsthesis sich begegnen (Met. §. 182.) Es wird durch Analysis

<sup>\*)</sup> Hauptpuncte I, Pfichol. B. I. S. 128. Metaph. B. II. S. 50. fgb.

des widersprechenden Begriffs eine Zwei- oder Mehrheit der (realen) Bestandtheile gefunden; Diese wird festgehalten; Die Einheit aber, als welche sie ber Erfahrungsbegriff ursprunglich erscheinen ließ, ist nun nicht mehr Einheit bes Wesens, fondern bes Erscheinens ober Scheines, ein Infich : ober Ineinander-Scheinen, d. h. zwar wohl ein wirkliches Geschehen, aber an sich kein anderswerdendes, sich veränderndes, bifferenzirendes Wefen. Mus ber Verbindung ober Verschmelzung, in welcher gewiffe einfache Begriffe mit einander gegeben find, wird eine Bedingung: a kann nicht ohne b, b nicht ohne a gesett werden; so ist feines von beiden schlechthin zu seben, fondern jedes wird zur Bedingung des anderen. Diefen speciell geforderten Erganzungsbegriff hat aber bas Denken nicht weit und etwa auf's Gerathewohl außerhalb des ursprünglich gegebenen Begriffs (welcher nur scheinbar einfach, in der That aber ein zusammengesetzter war) und seiner Theile zu suchen, fondern es findet ihn innerhalb der Sphare deffelben in den= jenigen Bestandtheilen, zu welchen es durch die Unglose des Begriffs vorher felbst gelangt war.

Much bei Begel werden wir auf eine Unalysis und Synthefis in der Logung beffelben Problems ftogen; der Unterschied aber ift: Begel faßt, nachdem die Theilung (Unalpsis) der Momente des Begriffs geschehen, die getheilten wieder in eine substantielle Ginheit zusammen; es kommt fofort nach geschehener Unterscheidung bas Bewußtsein bingu, daß keines von beiden Momenten sich für sich erhalten, sondern daß sie nur zusammen, in und durch einander bestehen konnen, sich gegenseitig halten und tragen muffen. Bei Berbart ift zwar daffetbe Bewußtsein auch da, bezieht sich aber nur auf die Erscheinung, beren verschiedene Momente ungetrennt durch ein= ander spielen; die substantiellen Ginheiten, von welchen diefe Erscheinung ausgeht, bleiben aber an sich als besondere, selbst= ftandige Reale (Monaden) hinter der Erscheinung stehen, bedingen sich nicht real, d. h. sie sind nur gleichgiltiger Beise beisammen, beziehen sich nicht nothwendig aufeinander; sie stehen an fich blos in einem Berhaltnig, bas Bedingen aber findet nicht zwischen ihnen, sondern im betrachtenden Subjecte (alfo ihnen außerlich) statt, und in diesem Subjecte

(unserem Denken) wird bei aller Einheit der Erscheinung doch Die substantielle Einheit des (objectiven) Wefens aufgehoben; iene methodische Trennung war eben diefes Aufheben ber me= Sentlichen Einheit, welche geloft murde, indem die mehreren m gefest, b. h. jedes fur fich als Substang, fur fich seiend, als re al gesetzt wurde. 3mar tritt ein Wiedervereinigen ein, aber blos ein Vereinigen ber außerlichen Form nach, feine Einigung bes Wesens, blos ein Zusammensein ber mehreren Realen inober aneinander, bem Orte, nicht ber Substang nach. Bufammenfaffung alfo, welche eintritt, ift feine bialeftisch nothwendige, in der Einheit der Natur des Realen felbst ge= grundete, sondern eine von der Erfahrung dem Philosophen ab= genothigte. Nicht die also getrennten und zerlegten Beftand= theile fordern um ihrer felbst willen ihre Wiedervereinigung; Diese haben als Reale an sich durchaus tein Bedirfniß, sich in irgend ein Berhaltniß zu fugen, denn fie find felbstftandig, un= abhängig, ihrem Wesen nach in sich abgeschlossen; nur jener gange Begriff, fraft feiner Berkunft aus ber Erfahrung, fordert die Wiederzusammenfassung seiner Momente \*).

Während man dieser Unsicht von ber entgegengesetzten Seite ber ben Vorwurf machen kann, daß sie alle wesentliche Grundbeziehung in der Wahrheit und Wirklichkeit, alle substantielle Einheit objectiv vollig aufhebe, fonnte sie fich dage= gen wider die Identitätsphilosophie etwa so vernehmen lassen: Deine Momente bestehen eben deswegen nicht für sich selbst und unabhangig von einander, weil du sie nicht recht, d. h. gar nicht als wirklich und objectiv seiend, geseht haft. Wolltest du burch diese beine Denkprocedur das mahrhaft und wirklich Seiende benten und erkennen, fo mußteft bu bein Bedachtes, bie Momente, eben als feiend, fegen, b. h. als unabhängig von beinem und jedem Denken überhaupt und als unabhängig unter einander felbst; sonst hast du eben weiter nichts gesetzt, als Gedanken; bu haft Gedanken als folde, nicht aber als Symbole fur das Seiende gesett; bu haft, mit einem Worte, bas Sein gar nicht gedacht. Hattest du, was du wolltest (und du wolltest bas Seiende erkennen) gedacht, so hattest du bie Mo-

<sup>\*)</sup> Meta ph. Bb. 11. S. 49. 50.

mente auch seiend gesetst und durftest nun, wolltest du anders benfelben Gedanken nicht vollig wieder ausloschen, dieses Gefette nicht wieder in die Einbeit des Wefens zurücknehmen, benn Diefes Burucknehmen ift nichts Unberes, als bas Gein wieber aufheben. Du faast, du kannst sie nicht als fur sich seiend seben um ihres Inhalts willen, und doch ist eben dieser Inhalt (bie Art bes Seins ober Gesettfeins) nur beswegen ein solcher, weil du ihn so gesetzt haft; vollziehe die Setzung mahrhaft, wie bu mußt, wenn du überhaupt an das Wirkliche herankommen willst, und du wirst seben, wie vortrefflich dann Alles nicht nur für sich stehen bleibt, sondern auch in eine Verbindung gebracht werden kann, die den von dir vermißten Realarund vollkom= men ersett, ober boch wenigstens hinreicht, die substantielle Beziehung, bem Vorhandenen gemäß, auch in den Dingen auf eine Urt nachzuweisen, welche ben logischen Gesetzen nicht of= fenbar Sohn spricht, anstatt bag du immer nur Gedachtes als Gebanke sebest, somit immer nur immanent in ber absolut fluffigen Sphare des Thung oder absoluten Denkens eingeschlossen bleibst, und beine Wirklichkeiten teine Wirklichkeiten fur fich, feine Natur, nichts als ein absoluter Beift in ber Korm ber Geiftigkeit, aber nicht in ber bes Undersseins, einer Belt, fury nichts als ein aus Gedanken gewebter Pantheismus, Afosmismus, absoluter Ibealismus bleiben!

Ich weiß nicht, m. h. H., in wie fern ein Herbartianer mit dieser ihm in den Mund gelegten Apostrophe zufrieden sein mochte oder nicht. Noch viel weniger ist meine Meinung, daß die Identitätsphilosophie ihrerseits gegen einen solchen Einwurf sofort verstummen werde; wir haben sie vielmehr noch gar nicht gehört und können deßhalb auch nicht im Voraus aburtheilen. Das Vorstehende soll nur dazu dienen, auf die schwierigen und vielleicht widersprechenden Puncte ausmerksam zu machen, um dadurch das Verständniß und Interesse zu sördern, ohne das Urtheil auf irgend eine Weise vorgreissich leiten und besangen zu wollen.

Nachdem wir dieß nun in Bezug auf die Grundlage des vorliegenden Syftems mit einer für unsere Zwecke genügenden Unsführlichkeit angestrebt haben, sei es erlaubt, aus dem eigentlichen Inhalte desselben nur noch so viel hervorzuheben, als

nothig ift, um eine Einsicht ober wenigstens eine Anschauung von der Art und Weise zu gewinnen, wie Herbart von jener Grundlage aus zur Erklarung bes Gegebenen herankomme.

Unf Diesem Wege begegnet uns aber vorerst noch ein ge= miffes Silfsmittel ber Methode, welches bei ber scheinbaren Unmoglichkeit, daß ein und dasselbe Reale, obschon in verschiebener Verbindung mit anderen Realen, doch unbeschadet seiner Ginfachbeit und wesentlichen Unveranderlichkeit, selbst als ein anderes erscheinen konne, von der größten Wichtigkeit sein muß. Diefes Silfsmittel aber besteht in ben sogenannten gufalli= gen Unfichten. Dieser Ausbruck, mit welchem nicht etwa überhaupt zufällige oder gluckliche Einfälle in die Wiffenschaft eingeführt werden follen, beißt in Bezug auf obiges Problem jo viel: ein und derfelbe Begriff fann oft, ohne bag bas Ge= ringste an feinem Wesen geandert wird, in fehr verschiedenen Begiehungen zu anderen Begriffen betrachtet werden; fo fann 3. B. die gerade Linie gedacht werden bald als Tangente, bald als Radius eines Kreises, ohne daß sie deghalb aufhorte, eine und dieselbe gerade Linie zu fein. Gin Ton fann als Tertie, Duinte, Septime, Octave (von anderen Tonen), als harmonisch oder disharmonisch betrachtet werden, ohne daß er auf= borte, ein und berfelbe Ton zu fein. Tangente und Radius find zwar verschiedene Begriffe, wenn man jeden fur fich betrachtet, sie fließen aber in einen zusammen, wenn man sie als in dem hoheren gemeinschaftlichen enthalten denft. hoheren, ben ber geraden Linie, ift es nicht wesentlich, in diesen ober jenen Verbindungen zu stehen, in welchen sie Radins ober Tangente ift, sondern blos aufallig; es find dieg blos in un= feren Augen Merkmale von ihr und konnen also füglich zu= fällige Unsichten genannt werben. In der Mathematik ist die= ses Hilfsmittel allgemein im Gebrauche, so daß viele Probleme ohne daffelbe gar nicht zu lofen fein wurden; und auch auf metaphysische Begriffsconstructionen lagt sich eine analoge Unwendung beffelben machen, wenn die gegebenen Probleme felbst barauf bimveisen.

Wenden wir uns nun wieder zurück zu diesen Problemen selbst, und zwar zuerst an die der Ontologie, namlich das Ding mit verschiedenen Merkmalen (Verhältniß der Substantialität

und Inhårenz) und an das sich verändernde Ding (Verhältniß der Causalität und Dependenz), so entsteht zunächst die Frage: Woster werden wir jedes besondere und schein bar einsache Ding zu halten haben? Wie wird es als an sich beschaffen zu denken sein? — Als ein Compler oder Aggregat von vie len einsachen Realen oder Monaden, die in eine mehr oder weiniger constante Verbindung unter sich getreten sind, so daß ihre Gruppirung, ersahrungsmäßig wiederkehrend, von uns für ein Ding gehalten wird. Gleichwie also Herschel mit künstlich geschärftem Blicke süngst mehrere Lichtslecken, die das bloße Auge schärftem Blicke süngst mehrere Lichtslecken, die das bloße Auge schärften erfannt hat, so entdeckt hier Herbart in dem einen Dinge ganze Hausen einsacher Substanzen oder Monaden.

Doch wir haben uns bier bes Unsbrucks Substangen bedient, weil er uns nach den vorhergegangenen Betrachtungen für bas Unsichseiende ber geläufigste war. Serbart enthält fich biefes Unsbrucks in biefer Berbindung und benennt feine Monaben nur Reale, fich jenen Ausbruck aufsparend für ein Berhaltniß, welches wir erst noch naher zu beleuchten haben. Ja wir muffen bei biefer Gelegenheit zugleich auch gestehen, daß felbst ber Ausbruck Monaben von Berbart vermieden wird, vielleicht weil er zu fehr an die Leibnitischen erinnert, welche von den seinigen allerdings verschieden sind, vielleicht auch, weil Monaden jest ofters mit Moleculen aleichbebentend gebraucht wird, welche ebenfalls etwas Underes find; und am allerwenigsten wurde fich Berbart gefallen laffen, feine Reale mit bem Ausbruck Atome, fein Suftem mit bem Namen einer Atomistik belegt zu seben. Dieses letteren enthalte ich mich, wie billig; eine Monadologie aber, wenn auch in wefentlichen Puncten eine von der Leibnisischen verschiedene, das Suftem zu nennen, muß ber Rurze wegen wohl erlaubt fein, wie noch mehr aus ber Eidolologie einleuchten wird.

Mit Recht aber wurde man sich an den oben gebrauchten Ausdruck: Haufen oder Aggregat für den Complex von Monaden, woraus ein einzelnes Ding bestehen soll, stoßen, falls es bei dem Begriffe eines bloßen Aggregats bleiben sollte. Wo Mehreres constant beisammen bleibt, wo, wie wir sahen und noch ferner sehen werden, auch diese Verbindungsformen

als erfahrungsmäßig gegeben, anerkannt werden muffen und mithin auch auf eine objectiv wirkliche Verbindung hindeuten, ba kann biefelbe wohl schwerlich ein bloges Aggregat genannt werben, mas immer nur eine gewiffe Bufalliakeit in bem Beisammensein ber einzelnen Bestandtheile, eine blos außerliche Gruppirung ohne inneres und wesentliches Bindemittel ausbruden wurde. Allerdings kann nicht geläugnet werden, daß Die Dinge in der Wirklichkeit als wirklich verbundene Monaden zu benfen seien. Go wie fie uns verbunden erscheis nen, so find sie es auch, und wo sie uns nicht verbunden erscheinen, waren sie es auch nicht. Allein es kommt hier nicht barauf an, ob die Monaden an sich unter einander überhaupt verbunden find, fondern wie fie es find. Das, mas wir bei bem bisber festgestellten Begriffe bes Dinges noch vermissen, ift nicht bas Beifammensein seiner elementarischen Bestandtheile überhaupt, sondern es ist die dynamische und vornehmlich Die organische Verbindung, welche wir unter ben Theilen ober Gliedern vieler Naturproducte mahrzunehmen und voraussetzen zu muffen glauben\*). Gine blos außerliche voer me= chanische Verbindung, ein conglomeratabuliches Zusammensein wurden wir 3. 25. ben unorganischen, erdigen Korpern allen= falls zusprechen durfen, aber nicht so ben organischen. Dieß Lettere aber, ber Begriff bes Lebens, gehort noch nicht hierher.

In der Ontologie kann obiges Problem allgemeiner nur so gefaßt werden, daß gezeigt wird, in wie fern der einmal festgestellte Begriff des Realen einen gegenseitigen Einsluß des einen Realen auf das andere: mit einem Worte: ein Causalitätsverhältniß anzunehmen und zu bestimmen gestatte, oder nicht. In dem Begriffe des Realen selbst, den wir unsverbrüchlich festhalten mussen, fanden wir weiter nichts, als

<sup>\*)</sup> Aggregat kann man füglich fagen "in hinsicht bes Borgestellten, nur nicht in hinsicht bes Borstellens und seines Mechanismus." (Herb. Psoch. B. 2. S. 261.) "Denn die Merkmale (das darf man nie vergessen) werden durch gar kein Band verknüpft, sie werden auch durch gar keine Handlung der Sonthesis zusammengesügt, lediglich wegen der Einheit der Seele und wegen der stets gleichzeitigen Auffassung compliciren sich alle Borstellungen dieser Merkmale zu einem einzigen ungetheilten Actus des Borstellens, zu einer einzigen Tetalkraft."

absolute Ginfachheit, Unveranderlichkeit und Quantitats: ober Raum= und Zeitlosigkeit bei ber absoluten Position, welche jede Relativitat, Abhangigfeit und Beschrankung des Wesens ausschlog\*). Es ift flar, daß von solchen Wefen eben nur gefagt werden kann, baß mehrere beifammen find; benn bas feben wir; nicht aber, warum sie beisammen sind; wenn man den Grund davon nicht etwa außerhalb alles Gegebenen und außerhalb der ganzen Metaphpsif fuchen will, etwa im praftischen Theile der Philosophie oder im Gebiete des Glaubens. Schon hier muß man fich baran erinnern, baß die Metaphysik nicht berufen ift, eine Kosmogonie zu ent= werfen, die ein = für allemal für uns unerreichbar bleibt, son= bern nur das Geschäft hat, bas Gegebene und feine Formen mit den logischen Denkformen zu versohnen, d. h. begreiflich zu machen, nicht aber über bas Gegebene hinaus in ein uns vollig unzugangliches Gebiet einzudringen. In wie fern jedoch auch hier noch ein weiteres Vordringen möglich ift, wird fich erst spater zeigen. Sollte Die Metaphpfit einen allgemeinen Grund davon a priori aufzeigen, fo konnte sie ihn nirgend anders finden, als im Begriffe bes Realen felbft. In diesem wurde man aber ein folches Bindemittel ber Monaden unter sich zu bestimmten Gruppen vergeblich suchen. Das Reale ift bas absolut Selbststandige, keines Underen Beburftige, feines kann irgendwie einen realen Ginfluß auf fich gestatten, benn es ist unveranderlich, und feines fann sich aus bemfelben Grunde in sich felbst verandern. Unftatt also ge= wiffe Rrafte, Ginwirkungen, Activitat und Paffivitat in den Monaden anzunehmen, muß man sich darauf beschränken, zu fagen: weil das Reale in gewissen constanten Gruppen erscheint, so muß es bergleichen Verhaltnisse an sich geben; und nun kann man weiter forschen, wie in den wirklichen Berbindungen ber Realen basjenige Berhaltniß zu benken fei,

<sup>\*)</sup> Psich. 2. S. 320. Die Kategorie der Urfache ist blos auf die Versanderungen der Relation nicht auf das Seiende an sich zu beziehen, dort aber auch ein nothwendiges Correlat, indem Veränderung des Zufälligen (der Aecidenzen), dergleichen die Veränderung überhaupt ist, nicht ohne Urfache gedacht werden kann.

welches gewöhnlich als bas Verhaltniß ber Inharen; aufgefaßt Diese soll aber zugleich als Dependenz erscheinen . d. h. es soll eines der Realen die Urfache sein, welche die anderen Nun fann es immanente und transennte an sich fnüvft. Urfachen geben. Wenn eine Substang als immanente Urfache (Realgrund) gedacht wird, jo ift sie mit ihren Uccidenzen ober Merkmalen eins und daffelbe, die Merkmale find nur ihre Gestalt over Erscheinung, und zwar von ihr selbst gesetzte; Die Substanz alfo, obichon vollig einfach, bewirkte boch, baß und mas fie ware, rein aus fich felbst; sie ware causa sui, absolutes Werden - ein sich felbst widerftreitender Begriff. Diese Vorstellungsweise ist schon durch obige Untersuchung von bem Dinge und seinen Merkmalen guruckgewiesen. Transeunte Ursachen bagegen sind biejenigen, welche in Einwirkungen eines Dinges in die Sphare eines andern bestehen und in die: fem Beranderungen hervorbringen; es gehoren alfo bazu me= nigstens zwei Dinge, und die Wirkung bleibt nicht in bem wirkenden Dinge, sondern geht auf ein anderes über. Und Diese Vorstellung ift bier burchans nicht an ihrer Stelle; benn reale Einwirkungen von einem Realen auf bas andere wiber= sprechen dem Begriffe der absoluten Realitat. Gben so wenig fonnte man folche Ginwirfungen burch Rrafte vermittelt benken, die gleichsam von einem Realen aus und über baffelbe hinaus, wie unsichtbare Urme, in das Wefen oder die Krafte bes anderen eingriffen. Denn abgesehen bavon, daß folche Arafte ohne einen realen Trager wiederum nicht benkbar find, ergiebt sich auch bei einigem Nachbenken, bag bas Wort Kraft überhaupt nichts bedeutet, als die vorausgesetzte, als moglich gedachte Wirkung selbst. Eine Wirkung, suspendirt oder boch erwartet, ift eine mogliche Wirkung, b. h. feine wirkliche, sondern nur denkbare; man giebt ihr eine Ursache, welche aber noch ruht, b. h. wiederum nichts weiter, als man benft fie, seht fie in Gedanken, mithin als moglich, und eine folche Urfache nennt man Kraft ober Bermogen; eine Urfache aber, die nicht wirft, ift ein Widerspruch, Urfache und Wirkung find correlate Begriffe.

Wenn nun mit diesem Allen nichts gewonnen ist, so fragt sich, wie denn doch in der Gruppe von Monaden, welche Chalpbaus, bistor. Entwidel, t. Philosophie.

ausammengenommen ein Ding ausmachen, eine Monade als Die Urfache ber Bereinigung gedacht werden konne; benn eine unter ben Bielen foll die Rolle ber Substanz und bes Grunbes übernehmen, damit die Form ber Einheit bes Dinges erklart werbe. Dien ift es eigentlich, worauf es ankommt, und was erklart werden muß, benn diefe Ein= beit ift eine gegebene Erscheinung. Wir konnten zwar fagen, es. folle nicht nur bas Beisammensein und Beisammenbleiben, sondern vor allen Dingen bas urspringliche Busammenkommen erklart werden; benn nur burch bieses werde jenes vollkommen aufgeheilt. Allein was bas Zusammen kommen anlangt, fo wurde zu einer folchen Erklarung vorausgesett: 1) bag bie Monaben ursprünglich nicht beisammen gewesen waren, 2) Raum und Zeit, 3) Bewegung alles Begriffe, mit welchen wir uns bisher noch gar nicht beschäftigt haben. Die Frage ift also vor der Sand blos auf die Urfachen ber factisch gegebenen Ginheit bes Dinges zu beschränken. Diese Erscheinung aber wird baburch bervorgebracht, daß eines der vielen Realen, welche zu einem Dinge gruppirt find, Die Stelle bes vereinigenden Mittelpunctes vertritt. Diefes Reale aber ift, wie gefagt, feines= wegs die immanente Urfache der verschiedenen an ihm erschei= nenden Merkmale, und diese Merkmale sind nicht bloße Modificationen des einen substantiellen Realen, was dem Begriffe des Realen widersprechen wurde; sondern es muffen eben deßhalb viele Reale zusammen angenommen werden, weil bas reale Befen, welches wir Substanz nennen, nicht bie Schuld tragen fann, bag in bem Begriffe, ben wir erfahrungemäßig bekommen haben, sich Bielheit und Ginheit widerfprechen. Die vielen Realen alfo, die ben Merkmalen gum Grunde liegen, find eben so viele Urfachen eines eben so vielfachen Erscheinens, jede für sich. Nun erscheint aber kein Reales in der gegebenen Verbindung für sich allein (auch konnte ein rein einfaches Reale für sich allein gar nicht zur Erscheinung kommen); sondern als das und so, wie fie erscheis nen, erscheinen fie nur in ber gegebenen Berbindung, feines allein, fondern eins mit dem anderen. Diefe complicirte Erscheinung eines jeden weiset also selbst schon auf ein anderes

bin, dieses vielleicht wieder auf ein anderes u. s. f., und nehmen wir nun an, bag eines von biefen vielen eine folche Stell= ung unter ihnen behauptet, daß alle ihrerseits gulet auf diefes eine hinweisen, fich alle wie Rabien ber Gefammterscheinung in diesem, als bem Mittelpunct, vereinigen, so wird dieses ben Bereinigungspunct bes vielfachen Scheines abgeben und baburch die Ginheit beffelben bewirken, mithin die Stelle ber gesuchten Substanz vertreten, wahrend alle übrige bie Ursachen der erscheinenden Merkmale abgeben und selbst auch hinwieberum burch ihre Stellung die Urfachen find, bag jene eine als die Substang erscheint. In biefem Sinne, namlich nur als auf Werhaltniffe bezogen, in benen mehrere Reale zu einander fteben, verknipft fich mit dem Begriffe ber Gubftantialität zugleich auch Caufalität, nicht aber in bem Ginne, wie es die Identitätsphilosophie nimmt, wo sich der Begriff ber Caufalitat als die mabrere Auffaffung ber Substantialitat felbst erweist und bas Caufale an bie Stelle bes Substantiellen und Realen felbst geset wird. - Go viel in ber Rurze, um bemerklich zu machen, wie weit dasjenige, was man etwa für die Substanz eines Dinges erklaren mochte, bavon entfernt ift, die eine Gefammturfache aller Merkmale und Erscheinungen an einem Dinge zu fein, und zugleich um naber zu bezeichnen, welchen Sinn bas Wort Substang in engerer Bedeutung bei Herbart hat.

Mit den Begriffen von Ursache und Wirkung hangt aber auf's Genaueste zusammen, der der Veranderung, und es ist demnach noch übrig, das zweite Problem der Ontologie zu tosen, das Ding mit wechselnden Merkmalen. Der Begriff der Veränderung wird vorerst eben so von den ihm anhängenden Widersprüchen zu reinigen sein, wie dieß schon mit dem Begriffe des Dinges mit mehreren Merkmalen geschehen ist. Dort sollte das Ding identisch mit den verschiedenen ihm anhangenden Merkmalen sein, hier soll es identisch sein mit den an ihm wechselnden, successiven Merkmalen; es soll sich verändern, und doch soll es in und nach der Veränderung noch dasselbe Ding genannt werden können. Stellt man sich vor, daß das Ding aus mehreren Merkmalen zusammensgesetzt ist, als deren Inbegriff es betrachtet wird, und daß

einige dieser Merkmale wechseln, während andere bleiben, auch wohl ganz neue hinzutreten, so kann jenes auf keine Weise als der Inbegriff derselben Merkmale vor und nach der Versänderung betrachtet, also auch auf keine Weise noch dasselbe Ding genannt werden; benn jedes Merkmal bat hier gleichen Unspruch auf Wesentlichkeit, da ja erst alle zusammen das Ding ausmachen.

Nach Herbart kann man sich (wie bereits erwähnt) die Beranderung auf eine dreifache Urt benfen: entweder aus außeren Urfachen, ober burch Selbstbestimmung, ober endlich als absolutes Werden. Es ift aber nur die erfte Urt gulaffig: und nun errath man leicht, welches die Lofung jenes Problems fein, und welche Unficht des fich verandern= ben Dinges baraus bervorgeben werbe. Das Ding ift, wie gezeigt worden, nicht ein Regles, sondern ein Compler mehrerer reellen Monaden; einige berselben bleiben, b. b. find in bem veranderten Dinge noch ba nach der Beranderung, wie porher, namlich diejenigen, welche die Ursache ber sogenannten wesentlichen, b. i. bleibenden Merkmale bes Dinges find; an Die Stelle ber übrigen find indeffen andere Monaden getre-Indem alfo die Ursachen aller Beranderungen in eben so vielen gebenden und kommenden realen Bestandtheilen des Dinges gefunden werden, wird die Meinung, als bringe eine einzige, allen Erscheinungen zum Grunde liegende Gub= ftang alle biese verschiedenen Wirkungen aus und an fich hervor, åndere fich mithin felbst - als burchaus unstatthaft verworfen. Es giebt in Diefem Ginne fein inneres Berandern, fein Gelbstbestimmen, fein Werben und Leben, fein lebenbiges Befen; die Monaden find und bleiben an fich unveranderlich; fie werden nicht verschieden ihrer Qualitat nach in sich, fon= bern fie find eine von der anderen verschieden uranfänglich, und behaupten jede ihre Qualitat ohne irgend einen Bechsel. Die Beranderungen des Dinges, auf welche ber gege= bene Schein hinweiset, werden blos durch das verschiedenar= tige außerliche Zusammentreten ober Entfernen ber Monaden - burch ihr Rommen und Geben bewirft, beffen erftes Motiv aber in der Mctaphysik eben so wenig erklart wer= ben fann, als bas Bufammen = ober nicht Bufammensein ber=

selben. Nur wenn eine Reihe von Veranderungen in der Natur bereits empirisch beobachtet worden ist, läßt sich in der Physik über ihren ferneren Lauf etwas bestimmen. Die Metaphysik sagt blos: wenn die und die Monaden so und so beisammen sind, so erfolgen die und die Erscheinungen, oder wenn die und die Erscheinungen gegeben sind, so mussen die und die Monaden so und so zusammengetreten sein — und damit hat sie ihr Geschäft, die Erklärung des Gegeben en, vollendet.

Indessen hat sie durch diese Darstellung der Ersahrung noch nicht ganz Genüge gethan; denn diese, so schiet es, zeigt doch nicht blos in den außeren Verhaltnissen, sondern auch im Inneren der Substanzen Veränderungen auf. Unser eigenes Ich ist davon Zeuge; was aber von einer einfachen Substanz, dieser unserer Seele, galte, das wurde auch von alten anderen Realen gelten konnen. Auch kann man sich, wenn das Zusammentreten verschiedener Qualia verschiedene und zwar jedesmal nach den Qualitäten sich richtende Erscheinungen hervordringt, nicht anders denken, als daß jedwede Monade die Ursache eines verschiedenen Scheines sit andere Monaden werden, und daß diese anderen wiederum denselben Einslus auf jene haben, daß also mit dem Zusammentritt sich auch, den Qualitäten der anderen gemäß, der innere Zustand jedweder Monade auf gewisse Weise bestimmen und andern müsse.

Eine wirkliche Veränderung im Inneren einer Monade aber ware ein Wechsel ihres Wesens, der nach allem Vorhersgegangenen gar nicht möglich sein kann; eine solche Veränsderung könnte blos schein bar, nicht wirklich, stattsinden. Es fragt sich also, was bei derselben in jedweder Monade wirklich vorgeht; denn daß etwas vorgehe, lehrt die gesgebene Erscheinung, und diese muß erklärt werden.

Es läßt fich aber von dem, was wirklich in der Monade erfolgt, wenn andere, der Qualität nach entgegengesette Monaden mit ihr zusammenkommen, vermittelst der zusälligen Unsichten eine solche Vorstellung fassen, welche einerseits ein wirkliches Geschehen besagt, anderseits doch auch der urspringtichen Qualität derselben keine wirkliche Veränderung aufdürstet. Das absolut Seiende, die Substanz, ist das durch sich

felbst Bestehende, sich felbst Erhaltende; das liegt in feinem Begriffe. Alles, was in ihm vorgeben fann, reducirt fich alfo auf eine Urt - ober eigentlich nur auf ein Unglogon - von Thatigfeit, namlich auf Gelbsterhaltung. Da namlich bie Monaden an sich qualitativ von einander verschieden find, so werden sie sich auch verschieden gegen einander verhalten, und indem sich also eine und dieselbe Monade a gegen b anders als gegen c, gegen bieses anders als gegen d, u. f. f. verhalt, so verstattet dieses verschiedene und sich nach dem Busammentritt mit anderen richtende Verhaltniß auch verschiedene Unsichten von ihrer eigenen Qualitat, obschon Dieselbe an fich umwandelbar diesetbe bleibt. Die Gelbfterhaltung wurde zwar in feinem Kalle aufhoren, auch wenn eine Monas gang für fich allein mare, aber bie Urt ber Gelbfterhaltung, das Verhalten derselben wird verschieden sein nach Maggabe bes Verhaltniffes, in welchem ihre eigene Qualitat gur Qualitat einer anderen steht. Unter ben verschiedenen Qualitaten namlich laffen fich die verschiedenartigften Berhaltniffe benfen. Gie konnen sich einander birect und indirect entgegengesett, fie konnen bisparat fein (b. h. ohne allen Bezug, wie Ralte und Farbe, Gußigkeit und Schall); sie konnen sich abnlich, fie konnen auch wohl gleich fein. Gben so groß, wie die Berschiedenheit ihrer Qualitaten, fann aber auch die Ber= schiedenheit sein, die unter ihnen rucksichtlich des Grades der Starke flattfindet, welcher zur Gelbsterhaltung nothig ift, und zwar nicht blos gegen eine, sondern zugleich gegen mehrere von verschiedenen oder gleichen Qualitaten, die hinwiederum felbst unter sich in mannigfachem Gegensatze fein konnen. Gegen gleiche ober auch gang bisparate Qualitaten wurde gar feine besondere Selbsterhaltung nothig fein, weil diese keine Storung im Befen ber Monade verurfachen fonnten; entge= gengesetzte aber scheinen sich gegenseitig aufheben und vernichten zu muffen (was freilich hier nicht erfolgen kann); beswegen wird die Gelbsterhaltung einer jeden in diesem Kalle gefteigert und nach Beschaffenheit des Gegensates modificirt erscheinen. Die entgegengesetzten Buftande ber Realen in ihrem Beisammen laffen fich baber als strebende Rrafte betrachten, welchem Streben wiederum ein Semmen anderseits entspricht, und beides

läßt sich, ohne ber Einfachheit des Realen an sich zu nahe zu treten, als ausreichender Grund aller wirklichen Erscheinungen gebrauchen. Es ift zwar gang richtig, bag in keinem Kalle eine wirkliche Storung und Beranderung bes feienden Besens als folden erfolgt; aber wir benfen uns, fie erfolgen besimegen nicht, weil die Monade fich erhalt, wir setzen alfo boch eine mogliche Storung in Webanken voraus, und Diefe laft hinwiederum die ihr entgegengesetzte Selbsterhaltung als eine besonders hervorgerufene oder gereigte Activitat und Spannung ber fich gleichsam vertheibigenden Monade erscheinen, so wenig auch, an sich betrachtet, hierbei in ber Monade etwas vorgeht, was nicht sonst auch immer geschieht, nämlich bas vollig neutrale Fortbestehen berfelben. Man erinnere sich - wenn es der Gleichnisse hier noch bedarf etwa an bas verschiedene Berhalten eines und beffelben Tones gegen andere, mit welchen er harmonirt oder disharmonirt, oder einer und berfelben Karbe, z. B. ber grauen, die neben Schwarz erscheinen wird wie Weiß, neben Weiß bagegen wie Schwarz. Die Selbsterhaltung alfo, biefer ewig an fich gleich= bleibende einzige Uct - wenn wir ibn so nennen burfen wird alfo eben so vielfältige Unsichten gestatten, ein eben so vielmal wechfelnder Zustand der Monade selbst scheinen, als wie vielfältige Qualitäten mit ihm zusammentreffen. Einzige alfo, was ein nicht blos scheinbares, sondern wirkliches Gefchehen im Wefen ber Monaden genannt werden fann, ift Diefe Selbsterhaltung, auf welche, als ben einzigen und letten Schimmer einer Activitat, Beranderung und Lebens= außerung, zulet Alles reducirt werden muß, was im einfachen, quantitatslosen, an sich unveranderlichen Realen nur immer vorgeben fann. - Go viel von ber Ontologie.

Der zweite Theit ber Metaphysik, die Synechologie (von ourezie, zusammenhangend, stetig) hat zum Hauptgegenstand das Problem der körperlichen Materie, womit die Untersuchung, die in der Ontologie vorzugsweise-sich hinter die Erscheinungen in die intelligible Welt verlor, wieder an die unmittelbare Gegebenheit und sünnliche Erscheinung heranzukommen sucht. Es muß sich uns nämlich nach dem Allen, was wir disher geshört, die Verwunderung ausdrängen, wie aus Monaden, die

felbst keinen Raum erfüllen, sondern gleich mathematischen Puncten ohne alle Unsbehnung find, bennoch, wenn fie gufam= mengesett werden, ein wenigstens scheinbar ausgedehntes Besen, bergleichen die Materie ift, gebildet werden fonne. wollte man sich auch die auf's Dichteste zusammengehäuften Puncte zusammen als eine raumliche Masse vorstellen, so fehlte daran doch noch ein Merkmal der Materie, vornehmlich die Stetigkeit, welche man ihr zuzuschreiben pflegt. Indem man namlich fagt: Die Materie, auch ihr fleinster Theil, nimmt ftets einen Raum ein, so benkt man fich Theile, Die feine biscreten Theile weiter in fich enthalten, fondern eben ihrer eigenen Uusdebnung wegen in sich stetige Großen sind. Hierin liegt nun aber auch zugleich ber Wiberspruch, bag man sich folche nicht weiter zu theilende Theile benken muß, und anderseits boch, wenigstens in Gedanken, die Theilung ewig fortseten konnte, ohne je auf ein Untheilbares zu kommen\*). Der Begriff ber Stetigkeit alfo, ber fogleich einen Biberfpruch veranlagt, fo= bald man ihn auf bas Reale anwenden und fich reale, fletige Quanta, b. h. Materie, benten will - biefer Begriff wird es hauptfachlich sein, ber geprüft werden muß, ehe sich über die Moglichkeit der Materie etwas festsetzen laßt.

Die Materie wurde aber nur deshalb als stetige Größe, d. h. als an sich, ihrem Wesen nach unterschiedloß ausgedehnt gedacht, weil wir dieselbe überhaupt raumlich ausgedehnt zu denken genothigt sind und sie in dieser Gestalt empirisch vorssinden. Das widersprechende Element also, welches in den Begriff eines materiellen Realen kommt, rührt von dem Raume (und, wie wir sehen werden, auch der Zeit) her, welchen man dem Wesen des Realen beigemischt hat. Sondert man aber dieses Element ab, so bleibt nichts übrig als zene quantitätselosen Monaden, und es läßt sich nicht einsehen, wie man mit diesen ein Continuum zusammensehen könne, dergleichen die Masterie darstellt und sein soll.

Rant hatte Raum und Zeit als subjective Unschauungsformen betrachtet und mithin aus der Objectivität hinweggelaugnet. Wir aber, die wir solche angeborene Kategorieen

<sup>\*)</sup> Das Genauere bei Herbart, Met. §. 240. flg.

nicht annehmen, muffen auch von der Raumlichkeit und Beit= lichkeit, felbst wenn diese Kormen bloker Schein fur uns waren, bennoch irgend einen Erklarungsgrund in der objectiven Welt nachweisen; jeder Schein weiset auf ein Verhaltniß in der Objectivität bin, und namentlich ein so allgemeiner und unvermeidlicher, wie die Raumtichkeit ber Dinge ift. bemfelben objective Verhaltniffe zum Grunde liegen muffen, er= giebt sich schon daraus, weil wir die einzelnen individuell beftimmten Raum = und Zeitverhaltniffe ber Dinge, Die uns erscheinen, durchaus nicht willkurlich zu bestimmen vermögen, son= bern gleich bestimmt in ber Erfahrung finden. Es bangt nicht im Entferntesten von uns ab, die Große oder Dauer einer Er= scheinung zu vermehren oder zu vermindern; wir finden die Erscheinung, bas Ding in bestimmten Grenzen vor, und bas Gange - mit dem Stoffe der Empfindung jedesmal auch bie raumlichezeitliche Form beffelben - ift uns gegeben, Gines wie das Undere. Allerdings werden uns Raum und Zeit nicht unmittelbar in der Empfindung gegeben, aber boch mit= telbar; fonst konnten wir die Gestalten und bas Dasein ber Dinge nicht durch Beobachtung bestimmen. Gefeht nun auch, Raum und Beit feien von uns in die Erscheinungen bineinge= tragen, so folgt boch baraus nicht, daß wir, bieses merkend, bas Hineintragen wieder zurücknehmen mußten; vielmehr musfen wir ihnen, durch's Denken felbst genothigt, objective Wahrheit zuschreiben; eben weil sich diese Rategorieen als nothwendig zu denkende Berhaltniffe beurkunden, behal= ten sie aus speculativen Grunden auch in der Wirklichkeit ihr Recht. "Zwar findet sich," fagt Herbart \*), bei genauer Un= tersuchung so viel mahr, daß wir die Raumbestimmungen und das, was ihnen ahnlich ift, nicht in die ursprüngliche Realität jedes einzelnen (Mealen) unter ben Dingen an fich hineinden= fen burfen; aber unfer Denken bes Einzelnen führt zu nichts. Die Dinge an sich muffen zusammengefaßt werden, wenn man die Erfahrung begreifen will. Und nun findet fich wei= ter, daß unvermeidlich das zusammenfassende Denken, unab= hangig von aller Sinnlichfeit, die namliche rammliche Form von

<sup>\*)</sup> Encocl. S. 308.

Neuem annimmt und nach bestimmten Regeln auf das Zusammen der Dinge übertragen muß, mit vollem Bewußtsein dessen, was und wie man im Denken thut und verfährt; daher in der Metaphysit die Lehre vom intelligiblen Raum."

Alles dieß weist also unzweifelhaft auf objective Berhalt= nisse hin, und es fragt sich nur, wie wir biese ohne Wiber= spruch und das Gegebene ausreichend erklarend zu benten ha= ben; nicht aber burfen wir begwegen mit Rant bas gange Berhaltniß blos fur ein subjectives, d. b. Raum und Beit fur eine Tauschung erklaren. Es war alfo, um biesen wichtigen Punct grundlich zu erortern, eine gang neue Theorie biefer fogenannten Unschauungsformen nothig, und biefe Theorie giebt Berbart unter bem Namen einer Construction des intelligi= blen Raumes. Wir konnen auf Dieselbe ihrer eigenthumlichen Schwierigkeit, Weitläufigkeit und mathematischen Fassung wegen hier nicht naber eingehen\*), sondern mussen uns im Magemeinen mit ber Bemerkung genugen laffen, bag Berbart, ohne alle Unschauung und ohne die empirische Borftellung, welche wir bereits von dem Raume haben, einzumischen, in ab= stract=mathematischer Construction diesen Begriff erst entsteben läßt, indem er, von dem mathematischen Puncte ausgebend und biefen allein (also etwas vollig Raumloses) nehmend, bennoch burch atomistisches Uneinanderreihen von folden Puncten zuerst die Linie - also die erste Dimension - und so fort auch die übrigen entstehen läßt; anstatt bag in ber Geometrie und in anderen metaphysischen Sustemen die Linie durch ein Fortbewegen bes Punctes im Raume, mithin in dem ichon im Wor= aus vorgestellten Raume, gezogen wird. "Gete man ber Einfachheit wegen nur zwei Wefen: so hat man auch nur zwei Orte. Diese sind vollig außereinander, aber ohne alle Diffang. Sie sind an einander. Behalte man bas Uneinander, fete aber, ba ber Ort ben Wesen zufällig ift, eins in ben Ort bes anderen, so entsteht dem zweiten Wesen ein dritter Punct (einfacher Ort des einfachen Wesens). Der zweite Punct liegt nun gerade zwischen dem ersten und dem britten, weil für

<sup>\*)</sup> Herbart's Metaphnsik Bb. 2. S. 199 fig. Deffelben Pfuchologie Bb. 2. S. 120 fig. S. 68. 473. Bb. 1. S. 378,

bie letten noch fein anderer Uebergang vorhanden ift, als ganz und gar durch den zweiten. Daffelbe, aus demfelben Grunde fortgesetzt, ergiebt eine unendliche ftarre gerade Linie"\*).

3ch unterlaffe, Diefe Conftruction weiter fortaufeten : ae= nug, wenn bas Gefagte hinreicht, um baraus bas Folgende verständlich zu finden. Der Zweck ist erreicht, wenn badurch Die oben angedeutete Schwierigkeit beseitigt wird, wie aus Un= raumlichem ein Ausgedehntes entstehend gebacht werden konne, und daß man keinesweges den Raum in die Monaden felbst zu verlegen nothig habe, obgleich die Monaden in ihrer Verbindung fich uns als Continua barftellen. Der Raum ift und bleibt von bem Innern der Monaden schlechtbin ausgeschlossen, und bennoch ift es moglich, sie in raumlichen Berhaltniffen gu Zugleich ist damit die Kantische Untinomie von der Theilbarkeit der Materie aufgeloft und erklart; die Theilbarkeit geht blos ben leeren Raum, als ein Continuum, an; biefer aber ist leer, b. h. er ist nichts an sich; er ist oder bedeutet blos bas Verhaltniß, in welchem die Realen unter sich vorge= stellt werden. Daß bem so fei, geht aus dem einfachsten Ge= bankenerperiment hervor: Stelle ich mir eine einzige Monas für sich vor, so kann ich gar keinen Drt bestimmen, wo sie ist; sie ift an gar feinem Orte, sie ift, tonnte man fagen, überall, wohin man sie nur versetzen mag, und ist boch nirgendwo an einer bestimmten Stelle. Ginen Ort erlangt fie erft baburch, fie kommt badurch gleichfam erft zum Keftsteben, bag ich mir einen zweiten Punct bente, von bem fie in bestimmter Distang sein soll. Ich versetze also beide Punkte in eine gemein= schaftliche Raumporstellung, benke sie mir durch einen Raum verknüvft.

Dieß führt uns nun sogleich weiter zu ben Worstellungen bes Stillstehens und ber Bewegung; weder das eine, noch bie andere kann an einem einzigen Puncte wahrgenommen, bei einem gegebenen Puncte gar nicht gedacht werden, und fällt mithin gar nicht in ben Begriff bes Realen an sich; sondern beides gehört blos dem Verhältnisse an, in welchem mehrere Reale gegen einander siehend gedacht werden. Bewes

<sup>\*)</sup> Sauptpuncte d. Met. S. 228 in Serbart's ft. Schriften Bb. 1.

aung namentlich, fo meinen wir, muß etwas fein, was bent Realen an fich zukomme, eine Eigenschaft seines Wefens. Es ergiebt sich aber schon aus dem Gefagten binlanglich, daß aus bem Begriffe bes Realen a priori gar nichts bergleichen gefolgert werden konne. Die Moglichkeit, baß die Monaden in Bewegung feien, braucht gar nicht erwiesen zu werden; benn Bewegung sowohl als Stillstand muß gegeben fein, wenn eines oder bas andere von ben Monaden ausgesagt werden Die Metaphnif fann weder beweisen, daß die Monaben ursprunglich stillstehend, noch daß sie in Bewegung gewefen; ihrer Natur nach find fie weber dieß, noch jenes; beides ist gleich möglich; es fann daher auch nach gar feiner absoluten Ursache ber Bewegung gefragt werden - die Bewegung überhaupt bat gar keine; fondern nur wenn in einer bereits gegebenen Bewegung ober einem gegebenen Stillstehen eine Beranderung, ein Uebergang von einem zum ande= ren stattfande, wurde nach ber speciellen Urfache bavon gefragt werden, barauf aber auch nur ans der Erfahrung und ben ihr bienenden Biffenschaften Untwort ertheilt werden konnen. "Nebrigens ift unter einer Menge von gegenseitig unabbangigen Körpern allemal Bewegung als ihr urspringliches Raumverhältniß zu erwarten, Rube bagegen unendlich unwahrscheinlich, weil sie unter ben ungabligen Möglichkeiten ber größeren ober geringeren Geschwindigkeit nur ein einziger Fall, namlich berjenige ift, in welchem gerade die Geschwindigkeit = 0 sein wurde." (Met. 1. S. 430.) \*). In Bewegung erscheint uns, den Beobachtenden, ein Ding, wenn wir im Unschauen ober Vorstellen beffelben nicht im Stande find, es mit einem anderen zu verknüpfen, wenn es biefer Unknüpfung an einen anderen, als feststehend gedachten Punct immerwährend ent= schlüpft. Auch dazu alfo, um ein Ding in Bewegung vorzustellen, bedürfen wir eines bereits in Gedanken fostgestellten anderen Dinges oder Punctes: Dieser aber konnte, wie wir faben, felbst nicht festgestellt werden, ohne einen britten, die=

<sup>\*)</sup> Hier wird also die Ruhe als eine Art ber Bewegung, bem Gattungsbegriff berfelben subsumirt, wahrend sie doch offenbar die reine Regation der Bewegung ist.

ser britte eben so — und so weist das Ganze auf ein Gewebe, ein in Gedanken gezogenes Neh von Beziehungen hin, für welches nirgends im ganzen Weltraume ein absolut erster sester oder beweglicher Anknüpfungspunct zu sinden ist; ein Beweis, daß die ganze Vorstellung blos ein relatives Vershältniß, und zwar relativ auf den Zuschauer bedeutet. Kein Fluß wird als fließend angeschaut, wenn nicht feststehende Ufer gegeben sind; im Wagen fahrend glaubt man zuweiten still zu stehen und die Bäume in Bewegung zu sehen\*).

Was nun von der Bewegung gilt, das gilt auch von den Elementen, woraus dieser Begriff zusammengeseigt ist; vom Raume und gleicherweise auch von der Zeit, denn diese ist blos das Maß der Geschwindigkeit, und die größere oder kleisnere Geschwindigkeit bezeichnet weiter nichts als die Art und Weise, wie uns das Zusammenfassen und Feststellen eines Punctes an und mit dem anderen nißlingt — das continuirsliche Entschlüpfen des einen aus dem Raume, in welchen wir ihn mit dem anderen zusammensezen wollen. Auch die Zeit also gilt uns blos als ein Verhältnißbegriff und fagt — so wie Dauer — nichts von dem durchaus zeitlosen Wesen der Nealen an sich aus.

Das Resultat der Lehre vom intelligiblen Raume ware demnach, kurzgefaßt, ungefähr dieses: Der Raum ist nicht, wie Kant behauptete, eine bloße subjective Form unseres sinntichen Vorstellens, sondern er ist, so gut wie die Zeit, eine allgemeine Abstraction von den objectiven Verhältnissen der einzelnen Monaden und Dinge unter sich, aber nur in Bezug auf einen Beschauer; er ist also ein Schein, aber ein objectiver, gegebener, nicht bloß von uns auf die Verhältnisse der Dinge, sondern eben so von diesen auf uns übergehender. Nach dem, was diese Untersuchung vom intelligibten Raume lehrt, fällt derselbe in den Resultaten — nur aber nicht in den Erkenntnißgründen mit dem sinnlichen Raume ganz zusammen; er hat, wie dieser, drei Dimensionen; er bezieht sich eben so auf die Verhältnisse und Lagen der reaubeicht sich eben so auf die Verhältnisse und Lagen der reau

<sup>\*)</sup> Bergl. die sehr klare Darftellung der Herbartischen Ideen von Barstenstein: Probleme und Grundsehren der allg. Metaphysik. Leipzig, 1836.

len Monaden selbst, wie der sinnliche (vorgestellte und psychologische) Raum sich auf die Verhältnisse der vorgestellten Dinge bezieht; — kurz, in der Sache selbst sindet zwischen beiden keine Verschiedenheit statt, sie fallen zusammen in einen und denselben Begriff. Die Vereinigung und Trennung der Realen in dem Raume, worin wir die Realen an sich zu denken haben, entspricht ganz dem Kommen und Gehen im sinnlichen Raume, in dem wir die Wesen erblicken.

Nachdem also der Naum und die Zeit von dem Rantischen Intervicte gleichsam freigesprochen und ber Metaphysif von Neuem vindicirt worden sind, kehren wir zurück zu bem Sauptobiect ber Spnechologie, ber Materie. Diefe ward, wie Sie sich erinnern, betrachtet als eine Zusammenbaufung von punctuellen Monaden. Die Bielheit derfelben war es, die ben Schein eines ausgebehnten Continuums er-Ist eine bestimmte Menge von Realen nach allen Dimensionen bes Raumes an einander, so werden fie für ben Buschauer ben Schein ber Ausbehnung erzeugen, ober alle ausammen in ein ausgedehntes Wesen ausammenaufließen scheinen. Diese Vorstellung genügt indessen noch nicht, um alle Erscheinungen ber Korperwelt binlanglich zu erklaren. Wir vermiffen insbesondere ben Schluffel zu benjenigen Erscheinun= gen, welche wir in ber Natur den Attractiv= und Repul= sivfraften zuschreiben, welche Rrafte nach bem Sufteme Berbart's gar nicht angenommen werden fonnen. tur zeigt aber unwidersprechlich, daß viele Korper fein zufälliges Aggregat von realen Theilen find, sondern bag ihre Gestalt, Die Lage und Angahl ihrer Theile, ihre Dichtheit, innere und außere Structur u. f. w. von einem innerlichen Geschehen ober Wirken und Leben ber Rorper selbst abhangig zu sein scheinen, besonders wenn man fich hierbei der organischen Gebilde erinnert. Wir schreiben bieg insgemein gewiffen Rraften zu und reduciren dieselben, nach der Rich= tung ihrer Wirkungen, auf Attraction und Repulsion. Da nun aber, wie gesagt, burch bas Wort "Kraft" gar nichts erklart wird, fo muß an die Stelle berfelben ein anderer Grund, eine andere Caufalitat ber Cohafion und Gestaltung gesett werden. Bier nun wird zuerst erwiesen - was ohne=

hin die neuere Chemie zugesteht, — daß der Materie das Pradicat der Undurchdringlichkeit nicht zukomme, was man sonst als ein wesentliches Merkmal derselben betrachtete. So gut sich ein mathematischer Punct genau mit dem anderen in dieselbe Stelle zusammenfallend denken läßt, so gut können auch die Monaden, den Puncten in dieser Rücksicht gleich, als eine in der anderen, in demselben Raume vorgestellt werden. Also auch hierin unterscheidet sich Herbart von den früheren Atomistikern.

Uttraction und Repulsion aber sind Beariffe, die sich eigentlich nur auf undurchdringliche elementarische Bestandtheile beziehen und folche voraussetzen; fallen diese weg, so ist auch fein Grund mehr, zu jenen bopothetischen Vorstellungen seine Buflucht zu nehmen, und es bleibt blos ubrig, ben Schein von folderlei Wirkungen zu erklaren. Grinnern wir uns. daß wir zu unserer Construction der raumlichen Verhaltnisse nichts Underes bedurften, als der beiden Begriffe des Bufammen und Nichtzusammen; aus biefen floß von selbst .als in der Mitte ftehender Begriff der des unvollkomme= nen Bufammen; biefes wird nunmehr gedacht werden fonnen als eine partielle Durchdringung, so wie das vollkom= mene Zusammen als eine totale vorgestellt werden muß. (Wer babei etwa einwenden mochte, daß eine partielle Durchdring= ung von mathematischen Puncten nicht wohl gedacht werben konne, ber wird bierbei an mancherlei geometrische Probleme erinnert, bei welchen der Geometer fich ebenfalls diese Kiction erlaubt.) Es fragt sich nun, was bei einer solchen Lage zweier Realen in ihnen wirklich geschehen werde. Das wirkliche Geschehen aber bestand befanntlich in ber Selbsterhaltung. Wenn alfo die außere Gruppirung der Dinge sich aus einer inneren Thatigkeit ber Wefen herleiten laffen foll — dieß war die obige Forderung — fo kann sie durch nichts Underes, als burch biefe Gelbsterhaltung bewirft werben. Soll also eine Attraction erfolgen, so muß angenommen werben, die anziehende Monade a sei innerlich in einem solchen Zustande, daß sie nach dem Eindringen der anderen b in fich ftrebe; von biefem Buffante muß bie Gelbfterhaltung in a ber Grund fein; biefe muß auf eine gewiffe Weise ichon

erreat worden sein; die Monade b muß also schon in a ein= gebrungen fein, aber nicht vollkommen, fonft konnte jenes Streben nicht mehr fattfinden; also muß basienige Berhaltniß eingetreten fein, welches wir vorbin bas unvollkom= mene Bufammen nannten. Durch ein folches Gindringen - muffen wir ferner annehmen - muß, obichon es nur partiell ift, boch die gange Monade in ben Buftand ber Gelbiterhaltung versett werden, weil sich in ihrem einfachen Wefen feine Theile benken laffen (Theile laffen fich nur in bem Raume benken, burch ben die Monaden zu einander dringen); es entsteht also in der Monas a ein innerlicher Zustand, der ihrem außeren Berhaltniß unangemeffen ift, und bem nur bas pollfommene Bufammen beider entsprechen wurde. Diefen Buffand aufzuheben, vermag inm entweder ein vollkommenes Ineinandereindringen, oder ein vollkommenes Auseinandertreten ber Monaden; es wird also entweder das Eine ober das Unbere erfolgen, je nachdem die Monas den erforderlichen Grad ber Gelbsterhaltung vollziehen fann ober nicht; fann fie es nicht, 3. B. gegen mehrere von entgegengesetzter Qualitat zu=. gleich, so muß sie - benn erhalten muß sie sich als ein Reales auf jeden Kall - felbst zurückzuweichen oder (was chen so viel ift) die eindringenden zurückzustoßen, im entgegengesetten Kalle aber anzuziehen scheinen.

Hier können wir nun zunächst noch einmal auf die Frage zurückkommen, mit welcher wir oben die Synechologie einsleiteten, wie aus völlig unkörperlichen und raumlosen Mosnaden, wenn sie zusammengehäuft werden, ein wenigstensscheinbar ausgedehntes Wesen, wie die Materie ist, entstehen, wie aus dem völlig Unsüchtbaren, was für die sinnliche Vorsstellung ein Nichts wäre, doch ein Sichtbares, ja Festes und Starres hervortreten könne. Man nehme also an, es seien in einem gegebenen Raume eine Menge Monaden vorhanden. So lange sie getrennt vorgestellt werden, wird gar nichts erssolgen, und nichts wahrnehmbar sein. Eben so wenig wären die nöthigen Bedingungen zur Bildung der Materie gegeben, wenn diese Monaden alle von ganz gleicher Beschaffenheit wären; sie müssen vielmehr von entgegengesester sein, dem sonst siele der Erund des wirklichen Geschehens weg; und übers

bieß muffen diese verschiedenen Monaden in einem unvollkommenen Busammen gedacht werden. Hier wurde nun fogleich Die Selbsterhaltung und somit auch die Attraction eintreten. und diefe wird, wenn fonft fein Sindernig eintritt, bis zur pollfommenen gegenseitigen Durchbringung fortschreiten. In biefem Kalle wurden jedoch die Monaden wieder in einen eingigen mathematischen Punct zusammenfallen, und mithin feine Materie entstehen. Dazu gehort zugleich auch Repulsion. Um biefe zugleich mit herbeizubringen, muffen nicht blos zwei, fonbern mehrere, wenigstens brei Monaben im unvollfommenen Bufammen vorausgesett werden. Wir nehmen also an, zwei Monaden, die einander gleich find, dringen zusammen in eine dritte, ihnen entgegensetzte ein. Dieß wurde geschehen, wenn die Selbsterhaltung biefer britten fo groß ift, bag sie für die beiden anderen genügt; genügt sie nicht, so erfolgt Repulfion; fie wird die beiden anderen so weit aus fich beraustreiben, als es ihr innerer Zustand erfordert; und diese zwei ober mehreren wurden nun einen Raum einnehmen und fich als Moleculen barftellen, die fich auf biefelbe Beife wieber ausammenhaufen und endlich eine sichtbare Daffe barstellen, welche von den verschiedensten Graden der Dichtheit fein fann, je nachbem bie inneren qualitativen Gegenfate und Die baraus folgende Attraction schwach oder stark ift.

Es wird hier, wo die außere Lage der Monaden, die Configuration, Cohasson, Starrheit u. s. w. der Materie, als Kolge des inneren Zustandes (nicht umgekehrt) betrachtet wird, eine Incongruenz beider Zustande vorausgeseigt, aber eine Incongruenz, die als solche nicht bleiben kann. Entsprechen freilich sollen sich in gewisser Art diese Zustände, aber auch zugleich widersprechen. Einestheils ist allersdings der größere oder geringere Grad der Selbsterhaltung, welcher im unvollkommenen Zusammen in den Monaden ausgeboten wird, in so sern von dieser außerlichen Lage abhänzig, als er sich nach dem mehr oder weniger Zusammen richetet; er wird um so schwächer sein, je weniger diese in jene eingedrungen ist. In so fern ist also allerdings das Innere durch's Leußere bedingt. Bei dieser partiellen Durchdringung aber ist doch das wirkliche Geschehen in allen Theilen der

Monade, auch in den nichtburchdrungenen, gleichmäßig verstreitet (so mußten wir es uns der Fiction zufolge wenigstens vorstellen); das wirkliche Geschehen also, namlich daß bieser Zustand der totale der Monade ist, und was nun daraus folgt, die Attraction oder Repulsion, ist in seinem Princip nicht Folge des Zusammen (dieß ist blos Bedingung), sondern folgt vielnicht aus der einsachen Natur und Duaslität der Monade. Zene Incongruenz der Zustände kann also, wie gesagt, nicht bestehen, nicht dauernd sestgehalten werden; sie ist, wie in Gedanken so auch in der Erscheisnung, nur der Uebergang oder die Auslösung des Widersspruchs in die Congruenz; und dieß eben will der obige Saßfagen: die äußere Lage richte sich nach dem inneren Zustande.

Dbige Theorie der Attraction und Repulsion, die man fich auch nach Berbart's eigenem Vorgange (Met. 2. S. 271) durch mehrere in einander eindringende Rugeln versinnlichen kann, befagt nun eigentlich nichts weiter, als daß, da es transeunte, aus einem Realen burch den leeren Raum in ein anderes Reale übergreifende Krafte nicht geben fann, nur eine unmittelbare Caufalitat und Wechselwirfung, und nur mittels diefer eine Wirkung in die Kerne, b. h. auf ent= fernte Monaden, gedacht werden fann, welche das gegensei= tige Eindringen (Die demische Durchdringung) ber Mongben entweder zur Folge hat, oder nicht; eine Wechselwirfung, die lediglich auf ber gegenseitig erregten Gelbsterhaltung beruht, und deren Erfolg abhängig ift von der Qualität und Menge ber Monaden, die einander im Raume begegnen. Schon aus bem Grunde, weil hier von einer Bechfelwirkung die Rede ift, die auf gegenseitiger Selbsterhaltung ber Monaden eben so fehr wie auf gegenseitigen Bestimmungen beruht, kann dieser Theorie ein reiner Mechanismus nicht schuld gegeben werben.

Bebenklich aber muß es für die logische Strenge, auf welche Herbart doch überall mit dem größten Nachdruck dringt, allerdings scheinen, wenn wir mit jenem Grundbegriffe von der Einfachheit und absoluten Unveränderlichkeit des Realen ferner doch auch anderseits eine gewisse innere Bildungsfähigsteit desselben zugleich behauptet sinden. Jene inneren wechs

felnden Buftande namlich, die unter dem Namen der Selbsterhaltungen in die Monade eingeführt wurden, zu erzeugen, wird die Monade doch nur durch gegebene außere Veranlaffungen genothigt, durch das Zusammen mit anderen Monaben von entgegengefetten Qualitaten. Wie nun diese Buffande auch nach wieder aufgehobenem Bufammen in der Monade fortdauern, ja sogar dermaßen in der Gewalt der= felben bleiben konnen, daß fie diefelben gedachtnismäßig zu erneuern vermoge, und wie bieg Alles mit ber ursprunglichen einfachen Qualitat ber Monaden zu vereinigen fei, fieht man allerdings nicht wohl ein. Die Erfahrung nothigt freilich zu einer folden Unnahme, und Berbart glaubt beghalb nach feiner Weise genug gethan zu haben, wenn er einen Weg anxeigt, auf welchem man biefer Forberung genug thun konne, ohne beghalb zur Unnahme praformirter Reime und freier or= ganischer Selbitentwickelung im Sinne ber Dynamiker beren Theorie ihm ein Grauel ift - genothigt zu werden. Die Monade ift und bleibt einfach, Alles, was man hier Entwickelung zu einem Organismus nennen fann, ift ein Unziehen und Abstoßen anderer Monaden mittels der oben beschriebenen Vorgange bes wirklichen Geschehens. Es wird für unsere 3mede ausreichend sein, wenn wir dieß schließlich burch ein aus Herbart's Naturphilosophie so viel moglich mit beffen eigenen Worten entlebntes Beispiel von dem Ernabrungs= processe, welcher im Bellgewebe ber Pflanzen und Thiere vorgeht, der Borftellung naber bringen \*).

Wir versetzen uns hier zuerst auf ben niedrigsten Punct, wo das Thierleben sich vom Pflanzenleben noch nicht untersscheitet. Wenn reines Wasser verdunstet, so kann niemals etwas Underes als reines Wasser übrig bleiben. Enthalt aber das Wasser irgend welche fremdartige Theile, so werden diese bei'm Verdunsten, falls sie zurückbleiben, allmählig einander naher rücken. Sind sie ungleichartig, so treten sie bei der Berührung, das heißt hier, bei'm Eintritt in's unvollstommen ene Zusammen, vollends zusammen und vereinigen

<sup>\*)</sup> Metaph. §. 426.

sich auf chemische Weise; d. h. nach obiger Theorie des wirtlichen Geschehens, bas unvollkommene Busammen, Diese vorausgesetzte außerliche Lage ber Monaben fann nicht besteben. wenn der innere Zustand demselben nicht entspricht; im unvollfommenen Zusammen aber war ber innere Zustand eine in allen Theilen angeregte Gelbsterhaltung, es war also die Nothwendigkeit vorhanden, daß die Monaden vollends in ein= ander ein=, d. h. sich chemisch burchdrangen. - Co 3. B. ber Ralf, ben bas Wasser beim Rochen fallen laßt. die Theile gleichartig und ohne alle Bestimmung der inneren Buffande, so erfolgt gar nichts; find sie bagegen zwar wohl gleichartig ihrer Qualitat nach, aber zugleich auch vermöge ber zuvor erwähnten voraussetlichen inneren Bildsamkeit aus früheren Verbindungen in irgend welchen unter sich ungleich= artigen Buftanden ber Selbsterhaltung, fo treten fie bei ber Berührung zwar zusammen, allein ihre beginnende Durch= dringung ift auch zugleich mit einer gegenseitigen Hemmung ihrer inneren Buftande verbunden, einer hemmung, die erst spåter, in der Psychologie ihre vollkommene Erklarung finden fann, hier aber darauf beruht, daß die inneren Buffande ober Selbsterhaltungen in einem Gegensate stehen, welcher bas vollkommene Verschmelzen berfelben in einander und folglich auch bas vollkommene Durchdringen ber Monaden felbst unmbalich macht ober boch aufhalt; ein relativ tieferes Eindringen aber wird bei einem hochst unvollkommenen Busammen bennoch stattfinden, benn in folder Lage beginnt jedes in dem anderen die namliche Selbsterhaltung hervorzurufen, in ber es sich felbst befindet, und somit ift der uns ichon bekannte Grund ber Attraction gesetzt. Dieß bezieht sich aber blos auf die vorausgesetten ungleichartigen Buftande; Die Qualitat ber Monaden felbst follte gleichartig fein; Diefe Gleichartigkeit, bei ber feine Attraction stattfindet, verzögert nun wieder das Gin= bringen, welches bei vollig ungleichartigen Elementen mit un= gebundener Nothwendigkeit vor sich gehen wurde; es vergeht Beit, und zwischen dieser Hemmung und jener attrabirenden Gelbsterhaltung erfolgen Oscillationen, Die nach ben gegebenen Umständen rascher oder langsamer sein werden.

Sind nun in bem umgebenden Waffer, wie ju vermu-

then, nicht blos zwei solcher Elemente, fondern beren viele. und biese einander nahe genng, so erfolgt ein Berbeiziehen burch mittelbare Uttraction, und eine Mittheilung ber D6= cillation von den ersten beiden (oder mehreren) Elementen aus. die in diesen Rapport mit einander gerathen waren. Hemmung machft, je tiefer die Clemente in einander eindringen, Die Attraction bagegen in bemfelben Berhaltniffe ftarfer und schneller sein wird, je unvollkommener noch bas Zusammen ift, so werden die spater und nur mittelbar ergriffenen ent= fernteren Elemente mehr angezogen werden und aus der Peri= pherie nach dem Mittelpuncte streben, als die, von denen die Bewegung zuerst ausging; zwischen diesen dagegen wird als= bald wieder einige Repulsion entstehen, sobald im Fortgange des Processes der Elemente zu viele herbeigezogen und ange= bauft werden. Un der Stelle in dem Waffer, wo fich bas Beschriebene ereignet, ift bemnach beständige Bewegung. Die weit wird dieselbe um sich greifen? Giebt es nicht irgend eine Grenze, bei ber fie fteben bleibt? Irgend eine bestimmte Korm, die aus ihr bervorgeht?

"Ungenommen, rings um ein paar Elemente seien, wie naturlich, überall folche vorhanden, die ihnen gleichen, fo werben in einem spharischen Raume aus den angegebenen Grunben die anderen zuerst in bemfelben Ort, worin jene den Procef begannen, hineingezogen, bann aber auch, so wie biese erften allmählig nach allen Rabien aus bemfelben binaus be-Allein diese lettere Bewegung entfernt die Elemente nie fo gang, bag eins berfelben fich losreigen follte. find hier keine Grunde einer irgend bedeutenden Geschwindig= feit, sondern die Oscillationen richten sich nach den allmah= ligen hemmungen ber inneren Buftande in einem jeden Elemente; ferner bleibt immer ein Grund bes Bufammenhanges, weil jedes Element dem anderen gemäß der ersten Voraus= setzung etwas Entgegengesetztes repräsentirt. Während uun in der Mitte des spharischen Ranmes noch lebhafte Decillation ift, wird es ringsum ruhiger. Diejenigen Elemente, welche schon von innen nach außen gingen, sind mehr im Gleichge= wichte ihres alteren und neueren inneren Buftandes; fie haben

bemnach nicht blog Ungiehung für einander, sondern bas Refultat berfelben, eine bestimmte gegenseitige Lage, wird minder gestort burch Oscillation; sie nabert sich ber Festigkeit, und bas um besto sicherer, je mehr bas Waffer fortfahrt zu verbunften. Dazu fommt, bag nun die in ber Mitte befindlichen Clemente allmablig aus unmittelbarer Gemeinschaft mit bem anderen Baffer beraus verfett werden, weil fie von jenen anderen umgeben find. Schließt fich aber bie Umgebung nicht gang genau gleichformig (und wie follte fie, wenn nicht Die urfpringlich gegebene Lage ber Elemente eine geometrische Gleichformigkeit befaß?), so bleibt hie und ba die Gemeinschaft mit dem außeren Waffer offen, folglich geht borthin von der Mitte aus der vorige Proces des Berbeigiebens neuer Elemente noch fort; baber erneuert sich auch die Repulsion nach allen Richtungen: und weil diefer schon durch eine Urt von fester Umgebung eine Grenze gesett wurde, fo muß nun bie Bulle immer bichter und bestimmter werben, indem bas Bange von innen her wachft, fo lange es von außen burch bie Deffnungen Nahrung einzieht."

"Man mag nun untersuchen," fahrt Herbart fort, "ob diese Beschreibung gut genug ist für ein sogenanntes Insussinisthier. Daß es ein Thier sei, können wir nicht verssichern; daß aber jene mikrostopischen Gegenstande, welche der grünen Materie vorangehen, besser den Namen von Thieren verdienen, wird wohl Niemand unternehmen, uns zu beweisen. So viel ist klar, daß die mindeste Neizung durch etwas Uenßeres — durch Licht, Wärme, durch fremde Bestandtheile, die sich außer jenen noch in dem nämlichen Wasser besinden mögen, sowohl die Bewegung als die Gestaltung abändern könne und musse."

Wir mussen es nach diesen, wie wir meinen, charakteristischen Proben, die jetzt bei der auf die Moleculartheorie vielfach zurückkommenden Chemie, so wie bei den fortschreitenden mikroskopischen Entdeckungen von Ehrenberg, Caignard de la Tour u. U. m. ein besonderes Interesse gewinnen, den Naturkundigen und insbesondere den Physiologen überlassen, in wie weit sie sich mit diesen Ansichten befreunden, und mit ihnen allein, ohne einen immanenten Zweck oder Bildungstrieb in den Organismen anzunehmen, in der Erklärung der Naturgebilde fort- oder vielmehr auf die tiefsten Gründe zurückkommen
können; und bemerken nur, daß manche Dunkelheit, welche
namentlich in der Lehre vom wirklichen Geschehen noch obwaltet, erst in dem letzten Theile der Metaphysik, der Eidolologie
und Psychologie, zu welcher wir nun fortschreiten, eine befriedigendere Aufklärung sinden werde.

## Sechste Vorlesung.

(Herbart. Fortsetzung und Schluß.)

Nachdem die Materie oder das Ansich der Körperwelt und ihrer raum zeitlichen Verhältnisse bestimmt worden, bleibt uns nur noch übrig, die Lehre von dem Geiste, das, was in anderen Metaphysisen etwa Pneumatologie oder rationale Psychoslogie genannt werden würde, näher zu betrachten. Sie erzgiebt sich als ein Postulat aus dem Vorigen; denn noch sehlt es an einem Coincidenzpuncte alles Scheines als einer Gesammtsheit mannigsacher Elemente zur Einheit, und diese Einheit kann nirgends anders gesunden werden als im Ich. Bei Herzbart, wo sich Alles auf das Gegebene stützt, kann auch diese Untersuchung nur von einer empirischen Basis ausgehen und zwar speciell vom menschlichen Geiste, als demjenigen, welschem alles Uedrige erscheint, dem Träger der subjectiven Erscheinungen, daher diese Lehre die Eidolologie (előwdor) geznannt wird.

Hier namentlich wurde uns, wie nicht zu läugnen, das vorzegor ngöregor, welches ich begehe, indem ich das Herbartische System eher als das Fichtesche abhandle, in große Undes quemlichkeiten verwickeln, wenn es uns, m. H., hier darum zu thun wäre, die ganze Kraft der Herbartischen Polemik, und nebst dem positiven auch den kritischen Theil seiner Leistungen uns vor Augen zu stellen. Da es jedoch hier nur darauf anskommt, die eigenthümliche positive Lehre dieses Denkers, entskeidet von aller sie oft weitschweisig umhüllenden Polemik, nett und einsach vor uns zu sehen, so kann jene eingestandene hisstorische Prolepsis die Darstellung selbst nicht wesentlich beeinsträchtigen, viel weniger die Sache selbst entstellen.

Das Ich, von dem Jeder als von sich selbst spricht, ist

zunächst seine Verson; man meint barunter Alles, was man unmittelbar zu feinem Beifte und Korper rechnet. Allein diefes perfontiche Ich, welches, wenn man es genuglich bezeichnen follte, eine lange Reihe von Pradicaten, eine Gelbst= beschreibung und Selbstbiographie erfordern wurde, ist es nicht, pon bem bier die Rede fein kann. Es handelt fich von dem sogenannten reinen oder absoluten Ich, auf bas wie zu= lett kommen, wenn wir Alles, was nur Buft and unferes Gemuthes ift, in Gedanken absondern. Dieses Ich, welches fich felbst so nennt, rubt im Tiefften unseres Selbstbewußtseins; es spricht nicht nur von seinem Körper, sondern auch von seinen Empfindungen, Borftellungen, Bunschen, furz von aller feiner Thatiakeit als von etwas, was es besitht, was an ihm ift, von ihm ausgeht, von ihm, als von dem einen innersten und unveranderlichen Mittelpuncte des Wefens, dem Angelpuncte alles Denkens und Thuns. Dieses Ich nun stellt sich nicht nur Die außere Welt, es stellt auch sich selber vor: und fragt es sich, was es selber sei, so giebt es sich die Untwort: ich bin bas bie Welt und mich mir felber vorstellende Wefen. Ich stellt sich selbst vor, es hat oder macht sich ein Bild von fich felbst; das wesentliche Merkmal bes Ich also ift das Gelbstbewußtsein; weiter findet es in sich selbst keines; es erkennt fich felbst, ober weiß von sich felbst nur als von einem Gelbst= bewußtsein.

Ist benn nun aber das Ich wirklich ein Wesen, oder ist es blos Selbstbewußtsein? Ein Bissen — gleichviel ob von sich oder Anderem — ist nur ein gewisser Zustand, eine Thátigkeit; man kann dieses nicht denken ohne ein Wesen, welches in diesem Zustande, oder welches der Urheber dieser Thätigkeit ist. So viel scheint klar: das Ich muß auch an sich etwas Neales sein. Dazu kommt, daß kein Mensch sich selbst blos sür eine Thätigkeit — nämlich von etwas Anderem — halten wird; sondern wenn irgend etwas für uns unmittelbar gewiß, wenn irgend etwas in und mit uns gesetzt ist, so ist es unzweizselhaft dieß, daß unserer Persönlichkeit ein einiges, in allen Zuständen an sich dasselbe bleibendes, selbstständiges Wesen zum Grunde liegt. Und auf diese gegebene Thatsache hin müssen wir denn das Ich als etwas Reales anerkennen.

Das Ich also ift ein Reales, aber ein Reales mit vielen Gigenschaften, wechselnden Buftanden, Kraften, Bermogen, Thatiakeit und Leiden. Da haben wir wieder den widersprechenben Begriff bes Dinges mit vielen und wechselnben Merkmalen, ben wir schon kennen. Aber es findet fich bier noch ein specieller Biberspruch in dem Begriffe bes reinen Ich, wie er gewohnlich und namentlich feit Kichte gefaßt wird. Das Ich foll bas von fich selbst Wiffende fein, also bas Gub= ject, dem sein eigenes Bild als Object vorschwebt. Bild, bas Object, foll gang baffelbe fein, mas bas Subject ift, es foll bas Subject gang ausbrucken ober wiedergeben - ge= tren abspiegeln; begwegen nannte Fichte bas 3ch: bas abso= lute Subject-Object, oder die Identitat von Subject und Db= Aber kann wohl jemals jenes reale Wefen felbst, welches durch seine Thatigkeit diese Spiegelung hervorbringt, sich unmittelbar in feinem Bilde anschauen? Was erblickt es benn Ein abgespiegeltes Ich, ein Ich als Object; Object aber foll es gerade nicht fein, sondern bas Gegentheil; ein er= blicktes Ich ware ein Object, also gerade das Ich nicht selbst, sondern das Nicht = Ich. Das Geben kann sich nicht felbst feben, das Auge sich nicht selbst erblicken; so auch das Ich; es schaut nur fein Bild, als ein Bild, welches einen Schauenden barftellt, als ein Vorstellen, welches sich vorstellt als Vorstell= endes u. f. f., so daß es in eine unendliche Reihe von fich vorstellendem Vorstellen hinausgetrieben wurde, oder einer Reihe von Versonen gliche, deren jede die andere ansieht. und Object also wird nie ohne Widerspruch fur eines und daffelbe ausgegeben werden konnen, ja nach Berbart ift dieß gerade ber größte und undenkbarfte aller Widersprüche.

Nun aber ist boch das Ich, so wie es ist, ohne Zweisel gegeben. Es kann also eben so wenig, wie andere gegebene Erscheinungen, von der Hand gewiesen, sondern sein Begriff muß von dem Widerspruche gereinigt, die Erscheinung des Ich in der inneren Ersahrung muß erklart werden. Hier nun kommt uns wieder die Methode der Beziehungen zu Statten. Sie beruhete, wie wir gesehen, darauf, daß der widersprechende Begriff (hier das Subject = Object), in seine Bestandtheile gesondert und nun von dem Zusammen dieser Bestandtheile

etwas pradicirt wurde, was von jedem einzeln nicht wurde gegolten haben. Bier nun fann nicht bas vorstellende Subject, sondern vielmehr nur bas Object vervielfältigt werden; Die Methode zwar entscheibet barüber nicht, aber bas Problem felbst giebt die Umwendung berselben an die Sand, benn es versteht sich von selbst, daß das Object (das vorgestellte Ich) bas zu vervielfältigende Moment sein wird: Ich, ber Wissende, erblicke mich in taufenfachen Buftanden fühlend, benkend, wollend u. f. w., und alle biefe Vorstellungen von sich nennt man sein Ich. Das Object also muß vervielfältigt werden, und von dem Bufammen diefer vielen Ich Dbjecte foll gelten, mas von keiner einzelnen bestimmten Borftellung bes Ich gelten fonnte, namlich gleich zu fein dem Ich - Subjecte. sich uns jest so viel, daß die Ichheit auf einer mannigfaltigen objectiven Grundlage beruht, wovon jeder Theil ihr zufällig ift, fofern die übrigen Theile noch immer bem Ich zur Stute bienen wurden, falls jener weggenommen wurde. Ich sebe mid, als dieg ober jenes (ftelle mid, bald fo, bald anders bestimmt vor), aber ich bin an keines gebunden, so lange ich wechseln kann." (Psychol. 1. S. 104.)

Dieß aber ist noch nicht die vollständige Lösung des Rathssels; es ist nur der erste nothwendige Schritt dazu. "Erst dann, wenn mehrere Objecte vorgestellt werden, gehört etwas an ihnen dem Vorstellenden, nämlich ihre Zusammensassung in ein Vorstellen, und was aus dieser weiter entspringt. Daraus muß also auch die gesuchte Modification hervorgehen, durch welche an den verschiedenen Objecten etwas zu bemerken sei, das keinem von ihnen, einzeln genommen, zukommen würde, das also eben darum vielleicht uns angehören könnte. Dabei bleibt denn die Vorstellung meiner selbst zwar abhängig von der Vorstellung der Objecte, sie bezieht sich auf dieselben, aber sie fällt dennoch nicht damit zusammen."

Nun aber taugen die vielen Objecte, als eine bloße Summe von vorgestellten Zuständen oder Bestimmtheiten, offenbar noch nicht dazu, den eigentlichen Begriff der Icheit oder des Selbstbewußtseins zu erschöpfen. Gin Subject, abwechselnd ganz und gar befangen in verschiedenen Gefühlen und Unschauungen, hat noch kein klares Selbsibewußtsein; es

muß sich, als das Bleibende, Identische in allen diesen Buftanden, diefen feinen Buftanden felbst entgegensetzen, fich da= von unterscheiden konnen. Bon den Objecten, diesen einzels nen Buftanden, aus und durch fie felbst geleitet, muffen wir ju uns tommen; aber wir muffen uns auch aus biefer Befangenheit in der Objectivität wirklich erheben, nicht darin fiecken bleiben, damit die Ichheit jenen Gegenfaß bilde gegen alle diese bem Ich beigelegten Bestimmungen, vermoge beren fie mitten in der Verkniwfung noch von ihnen zu unterscheiden ift. Nicht ben umgekehrten Gang barf bie Untersuchung nehmen und willfürlich ein absolutes Ich voraussetzen, welches selbst mit absoluter Spontaneitat alle Bestimmungen in sich hervorriefe; ein foldes Ich eristirt gar nicht, es ist nur eine wissenschaft= liche Abstraction. Das unabweisbar Gegebene und Wahre ift, wie jeden die eigene Beobachtung lehrt, daß wir überhaupt früher in der Objectivität leben, von ihr gang dahin genom= men find, ehe wir allmablig jum Gelbstbewußtsein gelangen, offenbar erst aus dem Vorstellen des Fremden und Objectiven zu uns felbst kommen. Da das Bewußtsein des reinen Ich. bes Selbst, früher gar nicht ba ift, als bie Dbjecte, sondern biese vielmehr fruber als jenes, bas nur eine Voraussetzung ift, zu der wir allmählig getrieben werden, "so kann nur in biesem Objectiven ber Grund liegen, weghalb wir aus bem Vorftellen beffelben herausgehoben werden, das Borgestellte felbst in fei= ner Mannigfaltigfeit muß von folder Beschaffenheit sein, baß es die Feffeln loft, in welchen ein Subject befangen fein wurde, bas nur blos Gegenftande, aber niemals fich fennen lernte." (Ebendafelbst S. 108.)

Die einzelnen bestimmten Vorstellungen also mussen uns auf gewisse Beise aus dem Vorstellen ihrer selbst herausverssehen; d. h. aber nicht die einzelnen Vorstellungen für sich als einzelne, sondern sie in ihrem Zusammen mussen sich soverhalten, daß eine die andere vermindere, d. h. hemme, aber nicht vertilge, weil im Hemmungsverhältniß die passivzgehemmte eben so noch vorhanden sein muß, wie die thätigshemmende, woraus das Gedachtniß bei eingetretener Verdunkelung erstlärlich wird. Ein mannigsattiges Vorstellen muß sich also unter einander selbst bedingen, wenn das Selbstbewußtsein

möglich sein soll. So verdrängt z. B. die Vorstellung einer Farbe die der anderen, eine Geschmacks – oder Gesühlsempsindung die andere, und man überzeugt sich bald davon, wenn z. B. in der Logis die Nede darauf kommt, daß wohl disparate Merkmale, d. i. solche, welche ganz verschiedenen Sphären oder Neihen (der Empsindung) angehören, wie roth, wohlriechend, rund — nicht aber solche, die einer gemeinschaftlichen angehören (roth, gelb, weiß) zusammen gedacht und in
einem Begriffe (z. B. in dem der Rose) vereinigt werden können. "Durch dieses Widersprechen, Hemmen oder Stören
kommt Bewegung in das Gemüth, und nicht blos Bewegung,
sondern auch Bildung."

Durch diese Theorie des gegenseitigen Hemmens, worin zuletzt die Entstehung des vollkommensten Selbstbewußtseins und des reinen Denkens, so wie von unten auf alle Arten und Grade der Deutlichkeit des Bewußtseins ihre Erklärung sinden, hat Herbart die alteren Theorieen von verschiedenen Seelenvermögen und Seelenkräften für die verschiedenen Functionen des Geistes, z. B. von einem Empsindungsz, Gesfühlsz, Erinnerungsz, Vorstellungsvermögen u. s. w., als eine nichtsfagende und gedankenlose Erklärungsweise völlig überzslüssig gemacht, und dieser Ansicht in der Psychologie als einer der ersten kräftig entgegengearbeitet.

Wir haben früher (bei den Problemen der Inhårenz und Causalität) von den Selbsterhaltungen zweier oder mehrester Realen gegen einander gesprochen, und konnten und, eben weil da blos von einem Gegensaße realer Wesen die Nede war, die Selbsterhaltungen nur als gegen Störungen gerichtet denken, welche erfolgen würden, wenn es möglich wäre, daß ein reales Wesen wirdlich gestört oder zerstört werden könnte, gegen Störungen also, die in der That nicht wirklich ersolgen. Hier aber, in der Psychologie, wo auch von Störungen oder Hemmungen die Nede ist, ist das Vershältniß ein ganz anderes; hier ersolgen diese Hemmungen wirklich und in der That; denn in dieser Sphäre, im Bewusstsch, sinden sie nicht zwischen mehreren realen Wesen, sondern zwischen bloßen Vorstellungen statt, auf welche die absolute Position gar nicht übergetragen, d. h. welche, da sie

ihr Sein nur in der Selbsterhaltung der Seele haben, nicht als für sich seiende einfache Wesen betrachtet werden, und beghalb nicht nur in sich vielfach zusammengesett, sondern anch ftorbar und überhaupt von gang anderer Natur fein muffen, als die einfachen Selbsterhaltungen ber Realen felbst. Die einzelne bestimmte Urt ber Gelbsterhaltung ber Seele, b. i. irgend eine bestimmte Borftellung, ift ber Seele und ihrer allgemeinen einfachen Selbsterhaltung im eigentlichen Sinne bes Wortes accidentiell; Die Gelbsterhaltung als solche danert fort, wie sie auch in sich und durch Underes von außen her bestimmt fei; bas qualitative Was ber Seele wird bavon nicht berührt, nur die Modificationen (Bustande) ber allgemeinen Selbsterhaltung modificiren fich unter einander gegenseitig. Wie sie sich nun modificiren muffen, wenn es sum Selbstbewuftsein kommen foll, werden wir nachber feben, modificiren aber muffen fie fich gegenseitig schon beghalb, weil fie alle in einer Sphare, namlich in ber einen Gelbsterhals tung ber einen Seelenmonas, vorgeben und in dieser Sphare ihr gemeinschaftliches, ihr substantielles Glement haben, weßhalb sie benn auch anderseits wieder, eben weil sie dieses Glementes theilhaftig find, in einer gewiffen relativen Gelbftståndigkeit gegen einander auftreten und sich als Potenzen, freilich aber als veränderliche, eine gegen die andere verhalten konnen. Sie werden sich also auf gewisse Weise abnlich ben Selbsterhaltungen ber Realen innerhalb ihrer Sphare betrachten und behandeln laffen, fich auf die bekannte Beije entgegengesett, gleichartig, aber auch an Starke und Schwäche ungleich sein, somit einander hemmen oder auch fordern, und auf die mannigfaltigste, ja unendlich verschiedenste Urt bedingen und in ihrem Zusammen ein in sich zum Theil verschmol= zenes, zum Theil discretes Suftem ausmachen, wie fich fogleich naber zeigen wird.

Haben wir nun schon zugegeben, daß das reine Selbstbewußtsein eine Mannigfaltigkeit von bestimmten Ichvorstels lungen als seine Grundlage voraussetz, und daß diese sogenannte Idee aus diesen vielen Bestimmungen des Ich, als das allgemeine abstrahirt werde — so ergiebt sich, daß das Ich-Subject, von dem hier die Rede ist, an sich keineswegs

zu verwechseln ift mit der realen Seelenmonas felbft, fonbern bag es felbft, bezogen auf Diefe feine Bestimmtheiten (Die vielen Ich-Dbiecte), verschmolzen mit und zugleich unterschie= ben von diefen, nicht bas reale Ich, Die Seele, fondern überhaupt nur bas getuelle Wiffen, Selbftbewußtsein, ift, und als solches auch die absolute Position nicht verträgt und nicht zu vertragen braucht, die oben zuerst auf den widersprechen= ben Begriff bes Subject-Dbjectes angewendet werden follte. Mun bleibt aber Berbart nicht babei fteben, Diese reine Thatigfeit, das Selbstbewußtsein selbst, nicht als etwas Substantielles und Absolutes zu betrachten, wie Fichte thut; sondern eben aus dem Grunde, weil sich die absolute Position auf dieses Mannigfach-Gine nicht übertragen laffe, verlegt er diese ruckwarts auf eine jum Grunde liegende Seelenmonas, in beren Bereich, d. h. in beren Selbsterhaltung all biefes Thun feine substantielle Basis habe. Es ist bieg wieder einer von ben Puncten, wo die vorausgesette Unficht vom Sein, Die in ber Ontologie bereits befraftigt wurde, entscheidend in Frage fommt. Ohne uns jedoch hierbei von Neuem aufzuhalten, geben wir fort zur naberen Betrachtung jenes "Mechanismus", ber zwischen den einzelnen Vorstellungen selbst im Gemuthe eintritt und bie Bilbung bes Bewuftfeins überhaupt zur Folge haben foll.

Man kann, im gehörigen Sinne genommen, die einzelenen Vorstellungen Kräfte nennen, die einander widerstehen, aber nicht vernichten. Bei diesem Widerstande bleiben sie zwar nicht ganz unverändert, aber eben so wenig werden sie qualitativ verwandelt; ihr Was, das Vorgestellte, bleibt derselbe Gegenstand, er mag nun jest eben vorgestellt werden oder nicht. Was aber verändert wird, ist der Grad der Stärke, worauf ihre Lebhaftigkeit, Deutlichkeit oder Verdunkelung beruht. "Dabei kommt es an auf die Summe der Hemmung (oder des Widerstandes) und auf das Hemmungsverhältnis. Iene ist gleichsam die zu vertheilende Last, welche aus den Gegensähen der Vorstellung entspringt. Weiß man sie anzusgeben und kennt man das Verhältnis, in welchem die versschiedenen Vorstellungen ihr nachgeben, so sindet man durch eine leichte Proportionsrechnung den statischen Punct einer

jeden Vorstellung, d. h. den Grund ihrer Verdunkelung im Gleichgewichte." (Lehrb. zur Pfuch. 14.) Run follte man meinen, bag, weil wir stets mit ungabligen anderen Realen in Beziehung steben, auch stets ungablige Vorstellungen in uns zu gleicher Zeit vorhanden sein sollten. Dem ist aber nicht so, sondern es ist immer nur eine vorzugsweise, mit einer anderen gewöhnlich gleichsam im Kampfe, gegenwartig. Dieß kommt baber. Die Beziehungen zu den Gegenständen und mithin die ihnen entsprechenden Vorstellungen sind nicht alle aleich stark; eine schwächt ober hemmt mithin die andere, inbem sie sich vor allen hervorthut. Doch kann von zwei Bor= stellungen allein begreiflicher Beise keine die andere vollig unterbrücken, eben beghalb nicht, weil sie mit ihr im Rampfe liegt; mobl aber fann unter dreien oder mehreren die eine gang verbrangt, und ungeachtet ihres fortbauernden Strebens wieber aufzutauchen, doch so unwirksam gemacht werden, als ob fie gar nicht vorhanden ware. Die unterdrückten Borftellungen aber sind deßhalb nie ganglich verschwunden, sondern barren nur gleichsam an ber Schwelle bes Bewuntseins auf ben gunstigen Augenblick, wo ihnen vergonnt wird, wieder aufzusteigen, indem nämlich die berrschende Borstellung wieder geschwächt, ober irgend eine neue berangetreten ist, welche jene früher verdrängte Vorstellung vermoge einer gewissen Verwandt= schaft der Qualität zu sich nimmt und so mit vereinten Rraf= ten mit ihr zugleich bervordringt. So wie nun vorhin bas Gleichgewicht der im Bewußtsein vorhandenen Vorstellungen nach ben Regeln ber Statik, fo kann biefer Drang ber unter die statische Schwelle berabgefunkenen und wieder aufstrebenden Vorstellungen nach den Regeln der Mechanik berechnet werden, oder vielmehr: biese mathematische Theorie fann eine Statik und Mechanik bes Geiftes füglich genannt werden, obgleich hier von keinem Gesetze ber Tragbeit, keinem Parallelogramm ber Rrafte, feinem Bebel und feinem Gegenfat von bewegender Rraft und Bewegtem im eigentlichen Ginne bes Wortes die Rede ift.

Jene zuruckgebrangten, an ber Schwelle bes Bewußtseins harrenden Borftellungen, von benen man fagen kann, daß sie ein Streben haben, aufzutauchen, wodurch sie, wenn auch

für uns unmerklich, boch unausgesetzt auf die im Bewußtsein gegenwärtigen Vorstellungen wirken, — diese undewußten und nur im Dunkel wirkenden Vorstellungen, sind das, wovon wir sagen: wir fühlen es, ohne es näher bezeichnen zu können; es sind die Gefühle — wohl zu unterscheiden von den Empsindungen. Sie äußeren sich, je nachdem ihr vordringendes Streben mehr oder weniger Erfolg hat, als Begierden, und die Begierde wird zum Willen, wenn sie sich mit der Vorstellung oder Hossmung jenes Erfolgs verbindet, mit der Posstung, als herrschende, gegenwärtige Empsindung wieder auftreten zu können. Dieser Justand wird Zweck, und es concentriren sich alle verwandte Vorstellungen zur Erreichung desselben\*).

Bisher ift jedoch immer nur von Vorstellungen, als von einfachen Potenzen, die Rede gewesen; es liegt aber in der Natur ber Sache, baß bieß feinesweges bas gewohnliche Berhaltniß sein wird; vielmehr sind in der Regel alle unsere Bor= stellungen auf's Mannigfaltigste unter einander verschlungen und vermischt. Diese Verbindungen sind aber alle wesentlich von zweierlei Urt; sie find nantich entweder Complicatio= nen ober Berschmelzungen. Compliciren werden fich die sogenannten disparaten, verschiedenen Reihen angehörigen, von verschiedenen Sinnen berkommenden, 3. B. blau und rund, suß, gelb und weich, u. f. w.; verschmelzen aber werden die entgegengesetten, d. h. einerlei Reihe angehörigen, g. B. zwei Farben: Roth und Blau verschmelzen in Violett. Jedes Ding mit mehreren Merkmalen ist so eine Complication; zu ben Berschmetzungen gehören besonders die afthetischen - barmonirenden oder disharmonirenden Verhaltniffe. Eine folche

<sup>\*) &</sup>quot;Wird eine Vorstellung gegen eine Hemmung fortdauernd hervorzgetrieben, so daß sie der Hemmung nicht weicht, sondern dagegen drängt, so heißt sie Begierde. Denn was will doch Begierde, wenn nicht Beskriedigung? Und was ist Befriedigung als vollendetes Vorstellen des Besgehrten? Giebt es einen Genuß, der nicht ein Act des Bewußtseins wäre? — Eine lebhafte Phantasie schafft sich selbst Genuß, wenigstens so lange es gelingt, der Hemmung ungeachtet, das Vorstellen zu vollenden; und nichts Anderes als dieß Gelingen ist die Lebhastigkeit der Phantasie. — Ist es noch eine Frage, wie Verstand und Wille eins sein können?" — Hauptpunete §. 13.

ganze Complication oder Verschmetzung giebt num in Bezug auf Hemmung und Streben eine Totalkraft, deren Wirkung aber und Verechnung natürlich weit complicirter sein wird als die der einsachen Vorstellungen; ja die Verechnung ist bald nicht mehr im Stande, allen diesen vielgliederigen Complevionen nachzukommen; sie halt sich daher an die einsachen Hauptgeseize.

Wir unterlaffen es, uns in biefes Labyrinth, worin bie Mathematik allein ben Kaben ber Ariadne abgeben fann, tiefer binein zu wagen, und begnugen uns damit, dem Entsteben der gewöhnlich sogenannten abstracten Begriffe, wozu auch das Ich gehört, etwas naber auf bie Spur zu kommen, wo es freilich, der Schwierigkeit des Gegenstandes halber, nur bei einigen Andeutungen sein Bewenden haben muß. Aus dem Vorigen geht hervor — und ist auch sonst bekannt — baß es erftlich einfache Vorstellungen, Die von einfachen, ifolirten Empfindungen, wie: roth, rund, suß u. f. w., fodann zusammengesetzte Vorstellungen und Begriffe, bergleichen jedes Ding mit mehreren Merkmalen ift - endlich aber auch abstracte Begriffe giebt, benen nicht wie ben beiben vorigen, unmittelbare finnliche Anschammgen entsprechen. Die Genefis biefer 216= stractionen und Ideen, und die zugleich barin liegende Untwort auf die Frage, wie benn bas benkende Subject bazu komme, fein Vorstellen felbst zum Gegenstande bes Vorstellens zu machen — bieß ift es, was als bas merkwurdigste, aber auch schwerste Problem ber Lehre vom menschlichen Geiste uns befonders intereffiren muß.

Wie siberhaupt keine besondern Krafte und Vermögen des Geistes, so giebt es auch kein besonderes Abstractionsvermögen. Die Ausbildung des Geistes nimmt vielmehr, psychologisch bestrachtet, im Allgemeinen diesen Gang: Wie sich die Verbinzdung (Synthesis) der einzelnen Vorstellungen mache, braucht gar nicht untersucht zu werden; sie ist ursprünglich mit den Vorstellungen selbst gegeben, und die Unterscheidung solgt vielsmehr erst allmalig nach. "Für ein Kind im zartesten Alter giebt es noch gar keine einzelnen Dinge, sondern ganze Umgesbungen, die selbst als räumlich sich nur in einem successiven

Vorstellen aus einander setzen \*)." In dem ersten Chaos der Borftellungen ift es hauptsächlich die Bewegung einzelner Dinge, wodurch die Umgebung gerreißt, und für das Borstellen eine Mehrheit von Dingen entsteht. "Unfangs scheint ber Tisch mit dem Außboden Gins, sowohl wie die Tischplatte mit den Tischfüßen; der Tisch aber wird von der Stelle geruckt, während die Platte sich von den Füßen nicht trennt. Was sich nicht von einander entfernt, das behalt im Vorstellen feine ursprungliche Ginheit." "Wie nun die Umgebungen allmalig in einzelne Dinge zerlegt werden, fo die Dinge wieder in ihre Merkmale" u. f. w. Haben fich nun die einzelnen Dinge erst abgesetzt und von einander getrennt, so bilden sich von ihnen gewisse "Gefammteindricke", d. h. Complexionen, auch "allgemeine Begriffe", Gattungsbegriffe (Baum, Mensch) genannt, worin das Aehnliche der Theilvorstellungen ein Uebergewicht über das Verschiedenartige gewinnt, indem burch wiederholte Auffaffungen abnlicher Gegenstande bas Achn= liche immer wieder hervorgehoben, bas Verschiedene aber zu bauernder Verdunkelung gehemmt und unter Die Schwelle des Bewußtseins herabgedruckt wird, gar nicht mehr zur Evolution ber ganzen Reihe feiner mit ihm verbundenen übrigen Merkmale kommt. Wirklich sich abtosen und verloren gehen kann freilich aus einmal gebildeten Complexionen nichts; es konnen blos einige Theilvorstellungen (Merkmale) gehemmit oder verbunkelt werden; aber auch die verdunkelten bilden mit den bewußten an sich immer eine Gefammtkraft, wie wir oben faben, und treten, wenn sie sich anders frei entwickeln konnen, alle nach ber Reihe wieder hervor. Solche Reihen oder Kolgen von verbundenen Vorstellungen, in welchen man einen und benfelben Gegenstand, 3. B. einen Mann, erft in feinem Garten arbeitend, dann in einem Buche lefend, dann zu Pferde u. f. f. gesehen hat, compliciren und durchkreuzen sich freilich wieder mit anderen Reihen, wo diefelbe Nebenvorstellung: Garten, Buch, Pferd, vorkommt, auf die manniafaltiaste Beise und werben baher auch auf die mannigfaltigste Weise unter sich ge-

<sup>\*)</sup> Echrb. d. Psuch. S. 194 flg. Psuchot. als Wissensch. §. 117 flg. §. 132 flg.

hemmt, während die Vorstellung des Mannes den gemeinschastlichen Knotenpunct ausmacht, in welchem sich wiederum jene Reihen begegnen. Soll nun eine Vorstellung aus ihrer urspringlichen Verknüpfung gelöst werden, so, daß sie gleichsam isolirt und unentschieden zwischen mehreren anderen Vorstellungen schweben, als Subject den Prädicaten verbunden, doch aber auch als Subject zugleich wieder von denselben unterschieden werden kann, so sind mehrere solche Neihen nothig, in denen dasselbe Subject vorkommt, aber auch eben so viele Hemmungen der übrigen Theilvorstellungen, die ursprünglich als Prädicate mit ihm unmittelbar verknüpft waren.

Dieß sind freilich noch nicht Abstractionen im bochften Sinne, noch feine logische und metaphyfische Begriffe, sonbern Die Bildung ber bisher betrachteten Gesammteindrücke, bei benen auch namentlich die Sprache das Ihrige thut, beruht boch meistentheits auf bem Bufalle ber successiven Auffassung empirischer Vorgange und fann beswegen schon zu keiner 2011= gemeingiltigkeit in ber Wiffenschaft führen, wohl aber ben Sat befraftigen, bag nicht blos ber Stoff ber Empfindung, wie Kant wollte, fondern auch die Form der Berbindungen zugleich gegeben werde. Etwas gang Underes ift es mit ben logischen und metaphofischen Abstractionen ober Begriffen. Diese sind zwar auch Allgemeinbegriffe, aber reine, vollig von den Complicationen, in denen sie vorkommen, geschiedene, bei denen sich die Reihe, an die sie erinnern, gar nicht mehr ge= bachtniffmäßig entwickelt, oder bei benen bas Worftellen gar nicht mehr in die Reichhaltigkeit ihres Umfanges hinabgleitet; es sind Runftproducte des Denkens, benen keine Wirklichkeit entspricht, und nur dazu ba, dem Denken felbst als Bielpuncte, als "logische Ibeale" zu bienen, ungefahr in bem Ginne, wie Rant die Ideen der Vernunft als Regulative für den formalen Berftandesgebrauch betrachtete. Dabei fann man nur fragen, wie es zugehe, bag wir uns folche Ideale benken, und uns benfelben mehr und mehr amabern. Die Frage ift burch das Vorhergehende schon zum Theil beantwortet, so fern es namlich zu einiger Klarheit gekommen ift, worin bas Urthei= Ien eigentlich feinen Sit, oder wenigstens feine Vorausfetunaen babe.

Dergleichen Begriffe namlich sind von allen ihren Beziehungen dermaßen entkleidet worden, daß sie in der That auch allen ihren Inhalt verloren haben; wie z. B. für den Begriff der Substanz eines Dinges gar nichts mehr übrig blieb, nachdem man das Ding aller seiner Eigenschaften bezaubt hatte, so war es auch bei dem Ich; auch hier blieb nur der nackte Begriff der Gesammtbeziehung selbst übrig, als ein Mittelz oder Beziehungspunct der mannigsaltigen Ichz Objecte, also eine bloße, eigentlich leere Stelle, auf welche die mannigsachen Beziehungen alle hinweisen als auf ihren Bielpunct oder sormale Einheit. Wie und warum nun aus ontologischen Gründen diesem Puncte ein Reales, die Seele (die eben deswegen in der Psychologie nur als ein Substrat der Thätigkeiten erscheint) untergelegt werden musse, ist bezreits angedeutet worden\*).

Hier in der Kurze noch etwas von diefer Seele felbst in ihrer Verbindung mit dem Leibe und von dem Leben. Berbart beschrankt biefen letteren Begriff auf eine weit engere Sphare von Naturerscheinungen, als bieg in ber "Naturphilosophie" insgemein zu geschehen pflegt. Schon oben, wo von der Construction der Materie die Rede war, haben wir beispielsweise die Genesis eines Naturgegenstandes gegeben, von dem es noch zweifelhaft war, ob man ihn für ein Thier, eine Pflanze, oder gar nur fur eine Arnstallisation gelten lasfen wollte. Hier konnen wir nun weiter gehend an bas Dbige wieder anknüpfen. Gin Haupterforderniß bei der Erflarung bes Lebens ift bieß, baß man bie Woraussehung magen burfe, bag Selbsterhaltungen, welche im Busammen mehrerer Realen zuerst gegenseitig angeregt worden, auch bann noch fortbauern können, wenn biese Realen wieder außer Berbindung getreten sind. Wenn es irgend möglich ift, diese Behauptung burchzuführen (bieß aber laffen wir hier gang unentschieden), so kann es nur in ber Eidolologie mit einiger Evidenz geschehen, wo wir bahin gekommen waren, in einem und bemfelben Wefen ein ganges Suftem fich gegenseitig bemmender, haltender, verschmelzender und voraussehender Be-

<sup>\*)</sup> Bergt. Hartenftein, Met. S. 471.

stimmungen, eine kleine Welt-Totalität fur sich anzunehmen. Bleiben wir nun babei fteben, bag bie Seelenmonas rudsichtlich ihrer Selbsterhaltung einer bleibenden Bildung im Inneren fabig ift, also Buftande in sich tragen kann, Die unmittelbar selbst wieder die Urfache einer bestimmten außeren Gestaltung und Bewegung unter gunftigen Berhaltniffen mit anderen Monaden werden konnen, so haben wir hier zu= nachst ein Assimilations: und Dragnisationsprincip gewonnen. welches fich fofort weiter zur Erklarung ber Lebensphanomene benutien lagt. "Daß bie innere Bildung ber Glemente felbst." fagt Herbart, "nach ihrer volligen Trennung noch fortbestehe, zeigt sich in der vorzüglichen Fähigkeit, assimilirt zu werden, wodurch die organischen Stoffe zur gedeiblichen Nahrung für andere noch lebende Draanismen dienen. Die Eristens ber hoberen Pflanzen und Thiere beruht bekanntlich gang wefentlich darauf, daß durch niedere Drganismen jenen die Nabrung bereitet werde"\*).

Bieben wir nun gunachft bie Berbindung und Bechfelwirkung der Seele und des Leibes in Betracht, so findet nach unserer Theorie die Unbegreiflichkeit, die hierin meistens gesucht wird, schon deshalb gar nicht statt, weil Seele und Leib fich nicht toto genere, wie Geiftiges und Korperliches, entgegengesett find, fondern aus einerlei Grundwesen, bem Realen, bestehen, und die Seele nur eine und zwar biejenige Monas ift, welche im gangen Susteme ber Person bie Stelle ber Substang-Monas vertritt. Was nun zuerst bie Wirfungen betrifft, die von biefer Monas aus nach ber Peripherie, in die Glieder des Leibes gehen, also die Willensbewegun= gen, so ist vorerst wieder baran zu erinnern, bag es kein eigenes Willensvermogen giebt, sondern blos bestimmte einzelne Bewegungen im Bereiche ber Selbsterhaltungen ber Seele, namlich Bewegungen folder Vorstellungen ober Selbsterhaltungen (Zustande), die aus der Hemmung, in der sie sich befinden, wieder empor und sich zu befreien ftreben. Ferner haben wir gefehen, daß jedweder Beranderung des inneren Zustandes einer Monas auch Veranderungen in der Lage

<sup>\*)</sup> Psuchol. II. S. 456 ftg.

berienigen Monaden entsprechen werden, mit denen jene in einem unvollkommenen Zusammen sich befindet, und daß biese Beranderungen in ben fie junachft umgebenden Monaden wieber andere Beranderungen in ben entfernteren, mit ber Gubstang = Monas nur mittelbar verbundenen, gur Folge haben werben. "Nun wiffen wir, bag bie Seele mit einem Ende der Nerven zusammen ift, als welches hier die allgemeine Bedingung aller Caufalitat ausmacht; ferner bag ber Nerv, der sich als ein cobarenter Kaben barftellt, eine Rette einfacher Wefen fein muß, Die sich in einem unvollkommenen Busammen befinden; endlich, daß in einer folchen Rette allemal Bu erwarten ift, Die geringfte Beranderung in bem inneren Buftande eines Befens werde auf die Storungen und folglich auf die Gelbsterhaltungen aller Wefen in ber Rette einen Einfluß haben. Diefer Einfluß alfo fann fich, fortlaufend am Nervenfaden, durch ben Raum fortpflanzen (nur nicht burch einen leeren), ohne im Beringsten selbst von raumlicher Urt zu fein." Eben fo hangt nun der Nerv feinerseits wieder mit ben Muskeln zusammen und modificirt die inneren Zuftande berfelben; baraus entsteht fogleich eine Henderung in ber Lage ber Muskelmoleculen, eine Annaherung berfelben unter sich, Busammenziehung, ober im entgegengesetten Kalle Erichlaffung.

Nach dem Allen bedarf es wohl kaum noch einer besonseren Auseinandersetzung, wie anderseits hinwiederum außere Störungen sich nach innen auf die Seele fortpflanzen und hier zu Vorstellungen, d. h. zu entsprechenden Modificationen der Selbsterhaltung, werden. Ist aber einmal die sogenannte willkührliche Bewegung erklärt, wodurch sich das, was im engeren Sinne lebendig heißt, außerlich unterscheidet, so ist es auch die Locomotivität und alles Andere, was den leibstichen Erscheinungen des Lebens eigen ist. Was den vielbesprochenen Sitz der Seele andelangt, so sagt Herbart: "Wahrscheinlich hat die Seele keine bleibende Stelle, sonst würde den Physiologen ein ausgezeichneter Mittelpunct im Gehirn ausgefallen sein, wohin Alles zusammenlause. Aber die ganze mittlere Gegend, in welcher längst das Sensorium commune ist gesucht worden, kann der Seele ihren Ausens

halt darbieten. Mag also diesetbe sich auf oder vielmehr in der Brücke des Varoli hin und her bewegen; nur daß man zu dieser Bewegung nicht etwa einen Canal suche, denn es ist keiner nothig; so wenig als das Licht der Poren des durchssichtigen Körpers bedarf, den es im eigentlichsten Verstande überall und in jeder Nichtung durchdringt. Uebrigens verssteht es sich von selbst, daß, wenn die Seele sich bewegt, dieses nicht geschieht, weil sie will (denn sie weiß nichts das von), sondern daß wiederum wie vorhin ihre inneren Zustände, verdunden mit denen des Gehirns, erst die Ursache, dann die Folge ihres veränderten Ortes sein müssen, wegen der überall vorhandenen Nothwendigkeit, daß der äußere und der innere Zustand gehörig übereinstimmen."

Bei den Bewegungen, welche die Seele in den Nerven und Muskeln hervorbringt, ist ihr ber eigentliche Mechanis= mus vollig unbekannt. Raturlich! denn dieser beruht auf Gelbsterhaltungen in anderen Realen, Die zunächst bie Geele nichts angehen. Es schwebt ber Seele, wenn sie etwas Beftimmtes will, nicht, wie einem Maschinisten, berjenige Theil ber Maschine vor, ber berührt werden muß, um ben beabsichtigten Effect hervorzubringen, sondern vielmehr nur die Vorstellung bieses Effects felbst. Was macht nun zwischen dieser Zweckvorstellung und der Muskelbewegung, die den 3weck realisiren foll, das vermittelnde Glied? Bei bewußtvoll auszuführenden, eigentlich fo zu nennenden Sandlungen muß dieses vermittelnde Moment boch auch auf irgend eine Beise felbst in's Bewußtsein eintreten. Es bestehet in ei= nem bestimmten Gefühle, "welches mit jeder, gleichviel ob absichtlichen oder zufälligen, Beugung und Lenkung der Gliedmaßen verbunden ift - diefes Gefühl complicirt fich mit dem Wollen, oder genauer, mit denjenigen Vorstellungen, welche im Wollen das Thatige sind, und hierin liegt das Mittelglied für den erwähnten Zusammenhang." Durch Diefes bewußte Gefühl bringen wir unfere eigenen Bewegungen, die anfangs, 3. B. bei dem Kinde und dem ungeschieften Runftler, gang ober nur zum Theil unwillführlich find, allmalig in unsere Gewalt. Jede Bewegung in den Gelenken erregt ein bestimmtes Gefühl, und in demselben Augenblicke

wird auch die Bewegung und deren weiterer Erfolg außerstich wahrgenommen; erhebt sich nun später die Vorstellung dieses einmal beobachteten Erfolgs wieder als Begierde, so erwacht auch durch dieselbe Complication jenes sie begleitende Gefühl wieder, dieses aber ist unmittelbar selbst schon eine selbsterhaltung der Seele, welcher die bestimmten Nervens und Muskelzustände entsprechen, die hier gefordert werden.

Wir beschließen unsere Mittheilungen über Herbart's Ofnchologie mit einem Gleichniß, das der Urheber felbst als die "lichtvollste Unwendung" der in der Psychologie befolgten Grundsatz gewählt hat. (Psych. II. S. 4.) Dieß ift ber Der Staat, "als eine Gesellschaft, die geschütt fei durch eine in ihr felbst liegende Macht," fagt Berbart, "ist ein eben so vollkommener Widerspruch, als der Begriff bes Ich ober sonst einer von ben betrachteten metaphysischen Allgemeinbegriffen; denn die Macht kann eben fo gut zer= ftoren als schüben, und eine Gesellschaft die fich durch ihre eigene Macht behaupten follte, mußte diese Macht nothwen= dia anch gegen sich selbst kehren, wodurch innerer Parteistreit, nicht aber ein fester Staatsverband entstehen wurde. Der Begriff ift widersprechend, und bennoch giebt es Staaten; jener Begriff also ift fein richtiger Ausbruck bes Wirklichen; er muß sich versteckter Weise beziehen auf Merkmale, die in ihm nicht gedacht wurden, die ihm aber gleichwohl zufommen und das Widersprechende in ihm aufheben. Diese Begiehungspuncte find Rrafte pfnchologischer Natur berge= stalt, daß ber Staat in dem Grade realisirt wird, in welchem Diese Rrafte in ihm find und wirken, namlich die Sitte und der Beschäftsgang sammt der Unerkennung und Gin= sicht von der Nothwendigkeit dieses Geschäftsaanges. Nothwendigkeit aber ist theils eine innere, theils eine außere; bie außere ift ber Conflict mit anderen Staaten oder Bolfern, welcher ber Selbsterhaltung bes Realen gegen anderes Reale entspricht, und insbesondere die Rriege betrifft, die ein Staat für feine Erifteng zu führen hat. In Diefen liegt, wie für einzelne Seelenmonaben, fo wie auch fur viele Staaten ge= schichtlich die vorzhalichste Ursache ihrer Unsbildung ...nud man

wird finden, bag die meiften Staaten eigentlich gar nicht wiffen, was fie fein wurden, wenn fie gang allein ftanben, gang fich felbst überlaffen waren; eben so wie ber Mensch nicht weiß, wer er fein wurde außer aller Gesellschaft." Die innere Nothwendigfeit aber entspricht genau ben psocho= logischen Berhältnissen, welche wir unter ben Ramen einer Statik und Mechanik ber Vorstellungen haben fennen ternen. "Die in ber Gesellschaft wirksamen Arafte find unftreitig ihrem Ursprunge nach psychologische Krafte; sie treffen zusammen, sofern sie sich barftellen burch Sprache und burch Handlungen in der gemeinsamen Sinnenwelt. In der letteren hemmen fie einander; bas ift bas allgemeine Schauspiel streitender Intereffen und gesellschaftlicher Reibungen." Nehmen wir auch bier ein unvollkommenes Zusammen als bas Anfängliche an, etwa den patriarchalischen oder einen ahnlichen, der eigentlichen Civilisation unmittelbar vorangehenden Bustand, so finden wir die Menschen bereits in verschiedene großere oder fleinere Grupven vereinigt - biese wurden etwa ben Gesammteindrucken oder Dingvorstellungen entsprechen. Alsbald aber werden viele fehr ungleiche Rrafte in Conflict gerathen. "Das Erste, was und hierbei einfallt, find die bekannten Schwellen bes Bewußtseins, die sich hier in Schwellen bes gefellschaft= lichen Ginfluffes verwandeln. Es leuchtet namlich un= mittelbar ein, daß wenige ftarkere ober von Unbangern unterftutte Personen eine wie immer große Zahl von schwacheren, einzeln stehenden Individuen bei nur einigermaßen starkem Conflicte aller Rrafte gegen einander nach den oben entwickelten Rechnungen, vollig unwirksam machen konnen und muffen. Alsbann bleibt aber zwischen ben ftarkeren Personen ein Druck und Gegendruck, wie wenn jene Schwachen gar nicht vorhanden gewesen waren. Bon ber Thatigfeit eines jeden wird ein Theil gebunden; Niemand bleibt gang frei von hemmung." Diejenigen, welche bei ber ge= schichtlichen Bildung ber Staaten vom Anfange an an der Vereinigung gar keinen Theil nehmen konnten, weil fie unter jene Schwelle herabgedruckt waren, blieben der unterdruckte Stand, doch unter allen Berhaltniffen, gleich ben verdunkelten Vorstellungen stets bereit, wieder aufzustreben, und

immer eine im Stillen wirkende Potenz. Diese, welche unter die Schwelle fallen, "muffen ihrer Beburfniffe wegen fich auf's Bitten legen, fie werden fich jum Dienen gebrauchen laffen; fie schließen sich also bestimmten Personen an, die auf ihre Dienste gablen. Go lange nun nicht die Gemeinde (bie nach ber Semmung Verschmotzenen) sich ihrer annimmt, gehoren sie jenen als ihren Herren; fie werben von benfelben als ein nutbares Eigenthum betrachtet und haben hiegegen fein Mittel, als den Versuch zu entfliehen, ohne zu wissen, wohin." Aber auch oberhalb ber Schwelle bes gefellschaftlichen Gin= fluffes wechselt bas Bleichaewicht unter ben Einzelnen; manche finken berab, manche steigen, wenige scheiden sich als die Bor= nehmen von den Vielen, Die nicht beachtet werden, ben Be= Giner nun ift ber Ungesehenste unter Ullen, ber Fürst; mit diesem verschmilzt unmerklich bas Gelbstgefühl ber ihm nahe Stehenden, Alle feben auf ihn bin, richten sich nach feinen Bewegungen, bangen an ibm; er findet fie lenkfam und benutt diesen Vortheil. Dieg ift ber Bergang in den altesten Monarchieen; doch auch diese Lenksamkeit hat ihre Grenze, ber Kurst fürchtet für sein Unsehen am meiften von ben ihm junachst Stehenden, bem Abel; nimmt sich ber Gemeinen an, nicht sowohl um sie zu heben, sondern um sie unter sich zu einer Gesammtkraft zu verschmel= gen; er giebt ihnen eine Verfassung, macht sie zu Burgern. -Doch genug von biefem Vergleiche bes Staates mit ben pfnchologischen Vorgangen bes Bewußtseins bes einzelnen Menschen. Man sieht, wie genau biese Lehren zusammenhangen und fich in jedem Sufteme confequent mit einander ausbilden werben.

In der That, wenn wir sagen, Herbart's Spsiem charakterisite sich im Gegensaße namentlich zu dem Hegel'schen durch eine vorwaltend mechanische Ansicht, so bedienen wir uns nur seiner eigenen Worte. "Wäre ich nicht mit der praktischen Philosophie vorher völlig mit mir im Reinen gewesen," sagt er, "so möchte leicht der psychologische Mechanismus mich mit eben dem Schrecken erfüllt haben, mit welchem so Viele vor ihm die Augen verschließen, die eben so wenig vertragen, in's

Innere des menschlichen Geiftes zu schauen, als fie das Innere des Leibes ohne Grauen betrachten konnen" \*).

Daraus entspringt aber auch fur den Referenten die Db= tiegenheit, von ienen praktischen Grundsätzen wenigstens so viel zu sagen, als hinreicht, um ben Zusammenhang - ober vielmehr Nichtzusammenhang - mit ben so eben vorgetragenen Theoricen einer zweideutigen Dunkolbeit zu entreißen, Die ben Unkundigen wohl verleiten konnte, gegen die selbst von den Gegnern bes Spftems anerkannte moralische Reinheit und Wurde ber praftischen Philosophie Herbart's vorgefaßte Mei= . nungen zu begen. Da jedoch dieses weite Keld jenseits der uns für diese Vortrage abgesteckten Grenze liegt, so muß es bier bei einigen furzen Notizen sein Bewenden haben. bart will nicht etwa, wie man nach bem Vorigen meinen fonnte, angeborene besondere Vorrechte, benn alle angebo= rene psuchologische Kormen, alle ursprüngliche Thatsachen des Bewuntfeins und besondere Bermogen find ihm ein Unding, und folche Rechte wurden seiner Rechtslehre zufolge nicht zum Rechte, fondern jum Unrechte und Streite fuhren. Eben fo wenig aber ftatuirt Berbart auch ein ursprünglich gesetzgeben= bes moralisches Gefühl; er verwirft ben kategorischen Imperativ Rant's, "nicht blos, weil auch dieses angeborene Formen fein wurden, fondern weil das moralische Gefühl fammt der aus ihm entstehenden Bereitwilligkeit zum moralischen Gehorsam abzuleiten ift, als Gefammtwirkung aus den verschiedenen praftischen Ideen, die wiederum durch eben so viele verschiedene afthetische Urtheile erzeugt werden," wie sich sogleich noch na= ber zeigen wird. Kant's kategorischer Imperativ war blos ein formelles Gebot, Berbart's Princip bagegen ermangelt bes Inhalts, bes Bas, nicht, bas gethan werden foll; biefes Princiv aber liegt in benjenigen willentofen, b. i. unserer Billfubr gang und gar entnommenen, Urt beilen afthetischer Urt, Die über die Verhaltnisse bes Willens im Bewußtsein gefallt werben. Es giebt nach ihm, wie wir gesehen haben, fein be= fonderes Willensvermogen, und der Wille ift feine besondere, am allerwenigsten die substantielle Macht, bas eigentliche Reale;

<sup>\*)</sup> Psychol. I. S. 79.

er ift vielmehr in den aufstrebenden Vorstellungen psychologisch begrundet. Gben fo wenig giebt es, nach ibm, eine trans= scendentale Treibeit in dem Sinne, wie wir sie bei Tichte naber fennen lernen werden, oder in dem, wo fie mit dem Wefen und substantiellen Willen, ber Wurgel alles Fürsichseins, unmittelbar zusammenfiele. Berbart laugnet aber auch Die moralische und rechtliche Freiheit nicht; vielmehr sucht er ihren Begriff zu retten vor ber Auflosung in eine gang abstracte, unbestimmte und inhaltslose Unabhangigkeit, und findet fie vielmehr in ber ausgepragten und vollendeten Gelbsiffandiakeit bes bestimmten Charafters. "Der Mensch foll wissen und fühlen, daß er der Einsicht gemäß handelt, barin besteht bas Wesen der inneren Freiheit," oder die Freiheit ift "das Gine und gleiche Vermogen bes Urtheilens und der vollkommen ent= sprechenden Entschließung." Sie ift also ein Ronnen, und zwar eben so febr ein richtig urtheilen, wie banach sich ent= schließen und handeln Konnen. Aber in den gewöhnlichen Theorieen werden zwei Bestandtheile, die barin liegen, nicht gehörig unterschieden, namlich einerseits bie Willkuhrlichkeit des Thunkonnens und anderseits die Nothwendiakeit und unbestech= liche Gebundenheit bes Urtheilens. Der im einzelnen Kalle realisirte Wille ist dem sittlich afthetischen Urtheile des Gewissens eben so zufällig, wie eine That einem Gesetbuch. wegen bringt Berbart vornehmlich auf eine entschiedene Trennung ber Principien ber theoretischen und praktischen Philoso= phie, die nicht in ihren Ausgangspuncten, sondern erst zulett, in ihren Refultaten, zusammen kommen follen. Die Princi= pien der Ethik liegen in dem willenlosen Urtheile aftheti= scher Urt, welches sich mit logischer Strenge nach dem sittlichen Ibeale richtet, mit welchem ein gegebener Willensact verglichen Die theoretische Philosophie aber bat es nur mit dem Wirklichen, in der Psnchologie also mit den Willensbewegun= gen ober bem, was wirklich gewollt wird, zu thun. Das, was reiner Gegenstand ber Erkenntniß ift, und bas, was ohne jene ästhetische Beurtheilung nicht verstanden werden fann, ift zu trennen, nicht aber, wie in ben Sbentitatssoftemen, zur Gin= beit eines sich felbst wollenden und vollziehenden Vernunftge= feges unter bem Namen von Freiheit aufzulosen. Bielmehr,

wie für die theoretische Beurtheitung kein "gut" ober "schlecht" vorhanden ist, so bekümmert sich die praktische nicht um die Frage, ob etwas wirklich geleistet wird, ja werden kann, oder nicht\*).

Wenn im Gemith mehrere Vorstellungen zugleich auftauchen wollen und einen Widerstreit erheben, so ist dieß die praktische Ueberlegung, welcher zuletzt die Wahl ein Ende macht. Das allgemeine Wollen, die Kraft der Entscheidung, der Charafter des Mannes wird also besonders davon abhängen, daß eine gewisse Wasse von Vorstellungen, eine bestimmte Urt von Bildern im Bewußtsein desselben sich dauernd und vorzugsweise gehalten und dadurch herrschend gemacht hat, daß sie andere Vorstellungen in dauernder Unterdrückung abgeschwächt, oder frühzeitig gar nicht zum Eintritt über die Schwelle des Bewußtseins gelassen hat. In der Macht dieser herrschenden Vorstellungsmasse, die sich je länger desto mehr unangesochten sessellens, besteht die Gewohnheit und die Hauptabsicht des Wollens.

Da der Mensch vermoge feines Gelbstbewußtseins feine eigenen Buftande selbst betrachten und nach ber Ibee bes Bu= ten und Schonen beurtheilen fann, so ergiebt sich hieraus bas Bewiffen; benn es giebt ein Gewiffen nicht nur in moralischer Hinsicht, sondern auch in der Treue, womit Runftregeln, ja sogar, womit Klugheitsregeln befolgt werden. Diefen Ideen nun bes Schonen und Guten, fagt Berbart, fommt eine urfprungliche Evidenz im menschlichen Bewußtsein ju; es ift nicht nothig, Diefelben einer gleichen Bearbeitung und Berichtigung zu unterwerfen, wie die Begriffe der Metaphysik; sondern sie sind unmittelbar anwendbar, um giltige Urtheile, namlich des Beifalls und Mißfallens, zu fallen. Gie konnen gar nicht erst logisch berichtigt werden; nur in ihrer Reinheit und Klar= heit muffen sie erscheinen; benn freilich sind fie in vielen Inbividuen unter der Masse der Nebenvorstellungen oft verdunfelt und entstellt. Die Grundidee von allen ift die der Schon= heit (das xulor, welches das fittlich Gute unter fich befaßt). Das Schone barf nur von hindernden und verwirrenden Ne=

<sup>\*)</sup> Herbart über philos. Studium. Al. phil. Schr. Bd. I. S. 151.

benvorstellungen befreit, in seiner ursprunglichen Reinheit und Bestimmtheit bargestellt, besonders aber vor ber Berwechselung mit dem blos Angenehmen und Rüslichen gesichert werden, und Rebermann kennt und weiß es als etwas Bleibendes. Allac= meines und Stetiges wohl zu unterscheiben von ber Befriediaung wechselnder Begierben. Diefe Entschleierung und Darstellung bes Schonen macht überhaupt bas Geschaft ber praf= tischen Philosophie aus, welches somit bie Alefthetik ift in einer weiteren Bedeutung, wie man fieht, als biefem Worte gewöhnlich beigelegt wird. Die Aesthetik ift eine praktische Wissenschaft, b. h. sie nimmt ben ihr gegebenen Begriff ber Schönheit und geht damit an das Gegebene. Sie besteht also aus einer Reihe von Kunftlehren, welche angeben, wie ber Runftler ben Gegenftand, mit bem er fich beschäftigt behanbeln foll, bamit er jener Ibee entspreche, also nicht mißfalle, fonbern wohlgefällig werbe. Aber aus bem übrigen Schonen selbst scheidet sich bas Sittliche beraus, als basjenige, was nicht blos als eine Sache von Werth beseffen wird, fondern ben unbedingten Werth der Personen selbst bestimmt.

Bei bem Schonen im engeren Sinne ift es gleichgil= tig, ob man überhaupt praktischer Kunftler sein und baffelbe barftellen wolle. Es ift blos Regel und Gefetz fur ben ausübenden Runftler, und die Befolgung beffelben gebietet bas afthetische Gewissen demjenigen, der sich einmal dieß Geschaft gewählt hat. Allein es giebt auch Runftlehren, fagt Herbart \*), beren Vorschriften ben Charafter eines nothwendigen Gesetzes für atte Menschen beswegen an sich tragen, weil alle Men= schen biefen bestimmten Gegenstand von Natur, vermöge ihres gangen Daseins, bearbeiten muffen, namlich sich; und bie bezeichnete Kunftlehre ift die Zugendlehre. Diese ftutt fich auf die sogenannten praktischen Ideen, beren es mehrere giebt und von denen namentlich funf hervorzuheben sind: 1) die Idee der inneren oder sittlichen Freiheit, 2) die Idee der Bollkommenheit (3. B. der Cultur), 3) des Wohlwollens oder ber Gute, 4) bes Rechtes und 5) ber Billigfeit. Das in ber

<sup>\*)</sup> Lehrbuth zur Einkeitung in die Philosophie. 3te Ausg. Konigsaberg, 1804. S. 26.

Tugendlehre, die es also überhaupt mit dem Loblichen und Schandlichen zu thun bat, überhaupt zu betrachtende Berhaltniß ift die Uebereinstimmung des Wollens und Urtheilens in einem und bemfelben Vernunftwesen. Entweder behauptet die Verson wollend, was sie urtheilend verschmaht, oder sie unterlaßt wollend, was sie urtheilend sich vorschreibt, ober endlich ihr Wille und ihr Urtheil find in Uebereinstimmung. Diese Harmonie ift bas, was unmittelbar sittlich gefällt, bas Gitt= lichschöne, die Tugend, als Ideal gedacht, auch die behauptete fittliche Freiheit. Das Recht insonderheit entspringt aus will= führlicher Kestiftellung bes übereinstimmenben Willens verschie= bener Menschen und wird als Regel gebacht, die dem Streite porbengen foll. Seine Giltigkeit und Beiligkeit beruht auf bem Miffallen am Streite und kann nicht ohne gefährliche Berwechselung ber Begriffe auf eine andere Grundlage gebaut werden\*).

Was nun endlich die Feststellung des religiösen Interesses betrifft, so glaubt Herbart demselben dadurch vorzüglich sorzberlich gewesen zu sein, daß er nicht, wie Kant, die Idee der Zweckmäßigkeit als eine blos subjective Vernunstidee bestrachtet, die nur der Mensch dem Laufe der Natur leihe, sonzdern daß er dieselbe vielmehr mit allen empirischen Unschauungen und Begriffen aus der Natur selbst schöpft, oder in dersselben, d. h. in unseren empirischen Vorstellungen selbst nachzweist\*). Steht die Welt wirklich als ein zwecknäßig eingezrichtetes Ganzes da, so können wir auch nach dem Urheber dieser Zwecknäßigkeit fragen, und werden ihn in einem Wesen über uns, nicht aber in unserem Blicke, der die Vernunst aus dem Menschen in die Natur nur hinüber spiegele, sinden. Dieser Glaube an einen ordnenden Geift, so wenig er auch demonstrativ begründet werden kann, beruht doch gerade auf

<sup>\*)</sup> Beiter ausgeführt ist Herbart's praktische Philosophie worden von Hartenstein, "die Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften," 1844. Eine gedrängte Uebersicht und Charakteristik derselben f. die Jen. Littzg. 1845. No. 16 fgd.

<sup>\*\*)</sup> Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. 3te Ausg. Koniges berg, 1804. S. 243 fgb.

bemfelben Schluffe und bat dieselbe Gewißheit wie der Glaube. mit welchem jeder Mensch von dem Dasein anderer vernfinftis ger Geister fiberzeugt ift; benn auch von meinen Mitmenschen febe ich nur Gestalten und zweckmäßige Sandlungen, baß biefe aus einem vernünftigen Denken hervorgeben, ift nur ein Glaube, aber ein fo zuversichtlicher Glaube, daß er an Gewißbeit weit über allem Wiffen fteht. Gine Rosmogonie ift freilich wiffenschaftlich auszuführen unmöglich, aber, was bas Reich ber Wesen anlangt, so bleibe ber Satz unangefochten. ban es ber Substang nach erschaffen ift Bur Substang geboren Accidenzen; diese aber konnen angesehen werden als bervorgehoben aus ber unendlich vielfachen Möglichkeit ber Rufalligen Unfichten burch vorbereitete Storungen und Bewegungen." Uebrigens aber kann alle Metaphnift, fo lange sie nicht, wie die Mathematik, sich allgemeiner Uebereinstimmung erfreut und nur noch im Forschen begriffen ift, sich weber in die Erfahrung eindrangen, "noch in die Gefühle berer. welche nur leben im Glauben \*).

Es fallt in die Augen, daß Herbart sich in so weit auf der Kantischen Stuse gehalten hat, als auch er kein eigentzliches Erkennen und Wissen der Qualitäten des Scienden und der Dinge gelten läßt, sondern wie Kant, nur ein Erkennen der Erscheinungen. Da aber doch die wechselnden Empsindzungen, sowie deren Berknüpfung oder Form, unmittelbar und unläugbar gegeben sind, diese aber, wenn auch an sich nur Schein, doch ein Erscheinendes oder Reales außer der Seele voraussetzen, so ist das Vorhandensein einer realen Welt außer dem Ich erwiesen; erwiesen auch, daß die Seele mit dieser in Verbindung stehe. Die Entstehung der Empsindungen ist kein Rathselmehr, sobald wir sie als Selbst-

<sup>\*)</sup> Hauptpunete §. 14. Bei herbart selbst sinden sich nur zerstreute Aphorismen zu einer Religionsphilosophie. Was aber mit seiner, wesentlich auf eine reine Moral gegründeten Theorie in dieser hinsicht gesteistet werden kann, beurkundet die Religionsphilosophie von Drobisch. Leipzig, 1840.

erhaltungen betrachten, nur folgt aus biefer Gelbsterhaltung nicht, daß bie Empfindungen mabrhaft ben Qualitäten ber Realen entsprechen, vielmehr sind sie rein subjectiv und in so fern Schein. Jede Monade lebt in sich mit ihren Empfindungen eingeschloffen; es fann in meiner Seelenmonas eine andere unmittelbar sich nie in mein Wissen oder Empfinden verwandeln. Dieß ift die Seite ber Subjectivitat bes Spstems, welche man jedoch noch keinesweges mit subjectivem Idealismus verwechseln barf; vielmehr fieht sie biesem insofern birect entgegen, als bei Berbart bie Berschiedenheit ber Empfindungen, b. i. ber Berhaltniffe ber Gelbiterhaltung, im Maemeinen nothwendig auf wirkliche reale Objecte, auf Berschiedenheit der Realen, und diese wieder auf eine entsprechende Mannigfaltigkeit der gegenseitigen Berhaltniffe hinweisen, mabrend ber subjective Mealismus, wie wir ihn bemnachst bei Kichte finden werden, Die Dinge fur reine Gelbsterzeugnisse bes 3ch Berbart bagegen fagt von feiner realen Welt: nur Die Verhaltniffe, nicht bas in biefen Verhaltniffen Stehende erkennen wir; all unfer metaphyfisches Wiffen bezieht fich auf Die Form, nicht auf Die Qualitat, ben Stoff Des Realen an sich. Auf dieses Unsich, fagt er, kommt es ja auch dem Menschen gar nicht an; es kann ihm blos barauf ankommen, was Die Dinge für ibn find; und dieß lehrt eine lange und treue Beobachtung in ber Erfahrung. Wir erkennen gar feine Substang, und ba jede Substang blos als Quale benkbar ift, auch gar feine Qualität an fich. "In unserem Erfahrungs= freise bildet sich nur ab das Busammenkommen oder Getrennt= werden folder Einheiten, die unter einander die Gruppen von Einheiten bestimmen, vermoge beren fie uns erscheinen follen. Die Erfahrung besteht blos in einem Gewebe von Relationen. - Das Gegebene enthalt nur jenen objectiven Schein, ber für alle Buschauer giltig ift, aber feine Pradicate ber Dinge felbst barbieten kann. Wie viel haben aber boch 3. B. die Uftronomen aus foldem Scheine gemacht burch vereinte Runft und Kraft! Der gewöhnliche Mensch bereitet sich baraus feine gewohnliche Lebensklugheit, Die Befriedigung feines Begehrens und die Beilmittel feiner Schmerzen. Bu dem Allen ist die Kenntuiß der wahren Qualitäten und des wirklichen

Geschehens in den Substanzen weder nothig noch brauchbar und von irgend einem Einflusse. Wir leben einmal in Relationen und bedürfen nichts weiter. Einzig der Metaphysiker ist es, welcher gewahr wird, wie entfernt das eigentliche Reale und das wirkliche Geschehen von unserem gewöhnlichen Gedankenkreise liegen"\*).

Die wahrhafte objective Erkenntnig der Qualitaten und bes wirklichen Geschehens in den Substangen foll fur Die 3mede bes gewohnlichen Lebens nicht nothig fein, genug wenn wir nur wiffen, wie etwas fur uns ift. Wollten wir bieß auch für bie endamonischen 3wede ber Lebensführung zugeben, so wurde boch bamit ber hohere 3weck und Drang, ber an und für sich selbst schon bochst werthvolle, der intellectuelle 3wed ber Wahrheitserkenntniß um biefer Erkenntniß willen. es wurden die damit unabtrenulich verbundenen ethischen und religibsen Zwecke bes menschlichen Geiftes fich unmöglich für befriedigt erklaren konnen. Das bescheidene, scheinbar bem Menschen so wohl anstehende Erklaren der menschlichen Bernunft für beschränkt, das Flüchten zum Glauben, wo und weil man gerade die hochsten Wahrheiten nicht wiffen und begreifen konne, lagt überall einen Stachel im Gemuth guruck und einen nicht zu betäubenden Schmerz bes 3weifels. ist nicht bloger Hochmuth bes Wissenstriebes, es ist ein schlechtverhüllter Widerspruch, der uns stachelt, ein Widerspruch, in welchen ein bestimmtes Philosophiren selbst und erst verwickelt hat, und dann rathlos stehen laßt, weil es sich selbst nicht mehr zu helfen weiß und nun die Schuld auf die menschliche Bernunft überhaupt ichieben mochte. Ebendieß begegnet uns auch hier. Herbart bemuht sich, die Widersprüche aus den besondern Begriffen im Ginzelnen zu entfernen und laft ben Widersvruch im Großen und Gangen steben. Gin allgemeiner, burch biefe gange Metaphysik sich hinziehender Mangel ift ber, daß die objective Wahrheit einer substantiellen einheitlichen Berbindung ganglich fehlt, die wir doch gleichwohl subjectiv - aber eben nur subjectiv - in uns tragen und, foll unfer Biffen grundwesentlich bem Sein abaquat sich verhalten, auch

<sup>\*)</sup> Allgem. Metaphys. Bb. 2. S. 414.

als Postulat an die Objectivität stellen. Die Beziehungen ber Mealen, welche diesen Mangel erseben sollen, die Repulsion und insonderbeit die Attraction, losen sich in einen blos subiectiven Schein auf. Man findet wohl erklart, wie dieser Schein in uns, ben beobachtenden Subjecten, entstehen kann, und - die Pramiffen zugegeben - entstehen muß, aber um besto weniger erfährt man die objective Wahrheit, bas wirkliche Geschehen. Dur zu oft foll man fich bie Erscheinungen durch gewisse Fictionen - 3. B. indem man sich die raumlosen Monaben als in einander gang ober zum Theil eindringende Rugeln vorstellen foll - begreiflich machen, aber gerade bas, was die Sache begreiflich machen wurde, ist das Kingirte dabei und muß wieder negirt werden; also daß man von diefen Unfichten, Die gerade ben Cardinalpunct des Suffems betreffen, ebenso sagen mochte, wie Jacobi von Rant's Suftem: "man kann ohne dieselben nicht hinein kommen und mit den= selben darin nicht verharren."

Das Suftem bilbete fich in Berbart's Geifte gegenüber und im Kampfe mit bem Ibealismus Kichte's, von welchem er sich nicht befriedigt fand; und im birecten Begenfaß zu bie= fem ist Berbart im Rechte, sofern er auf ein objectives, reales Sein bringt; Dieses Recht wird er behaupten jedem idealiffi= schen Monismus gegenüber. Ein zweites Grundgebrechen biefer Form des Idealismus war die ganzliche Unerwiesenheit und Unbegreiflichkeit des Hervorgebens eines unendlich mannigfal= tigen Inhalts aus dem abstracten Grunde bes Ich, das für foldes Erzeugen fein Grund mar. Serbart bestand auch biewider auf bem Sabe, daß aus einem abstracten Kactor feine Mannigfaltigkeit der Erscheinungen erklarlich sei. Er macht damit einen unendlich wichtigen, von der alten Metaphysik fowohl als von den folgenden neuern Identitätssystemen verletten Grundcanon geltend, ben bes zureichenden Grundes, fraft beffen bas Sobere, Concretere nicht aus bem Nieberen, Ubstracteren entspringen und abgeleitet werden, aber auch nicht burch die Unnahme einer "Potenz" umgangen werden fann, die weder in realer, noch in geistig bewußter Weise, sondern, wie sich uns fpater zeigen wird, als Indifferenz von beiden Eriftenzformen zu Grunde gelegt zu werden pflegt.

Indem wir ihm nun in obigem und nicht minder auch in Diesem Puncte vollkommen Recht zu geben nicht anstehen, konnen wir boch beffen ungeachtet nicht umbin, ihn als Kichte's Begenpart mit biefem auf eine Linie, beide nur an entgegen= gesette Endpuncte zu stellen, so daß sie sich gegenseitig ergan= gen muffen, aber nur ergangen fonnen unter einem hoberen Gesichtspunct. Man muß fagen: Fichte ift berselbe Monado= log, nur vom subjectiven Standpunct aus, ber Berbart ift Diefer fieht blos von außen an und Alles vom objectiven. erscheint ihm bemnach als seiendes Dbiect, selbst die eignen Gedankenbestimmungen treten in Beise ber Dinge auf; jener versett sich unmittelbar in die Stelle des benkenden Subjects, ift selbst bas monadische Ich, und alles verwandelt sich ihm in reine Gedankenbestimmungen, auch die Objecte treten nur als des Subjects Gedanken aus ihm bervor. Beibe baben aber ein gleich abstractes leeres Sein jum Grunde und Befen, jener kann baber die Gedankenfulle nur ebenso unmit = telbar im Ich da und gegeben sein, nicht erst von ihm erzeugen laffen, wie Berbart Die Grundelemente ber Dinge objectiv erzeugungsloß vorausseten muß. Gine "Rosmogonie" ift daher bei Berbart nicht blos nicht beducirbar, fie ift in der That ein Widerspruch, nicht blos unbegreiflich, sondern auch unmbalich, und barum consequenter Weise auch eine freie Berbart legt zwar gerade barauf Gewicht, bag Schopfung. innerhalb einer urspringlich als chaotisch vorgestellten Monabenwelt fein nothwendiger Grund zu einer ordnungsvollen, zweckmäßigen Gelbstgestaltung gegeben fei, Diefelbe vielmehr, wenn sie sich irgendwie gestaltet hatte, bem Zufall anheim fallen wurde, was nicht annehmbar fei; daß folglich aus der wahrgenommenen wirklichen Zweckmäßigkeit der Welt auf einen zweckbewußten Urheber geschlossen werden musse; allein da doch dieser Urheber selbst als Monade gedacht werden mußte, von den Monaden aber oder Realen überhaupt gilt, daß fie fich nur im Zusammen mit andern und durch daffelbe, vermoge ber "Selbsterhaltung" geistig bestimmen und zustand= lich erfüllen, so brangt sich eine Reihe von Unnahmen und Boraussetzungen auf, bie, wenn wir sie, wie bas Suftem uns durch feinen Substanzbegriff berechtigt, von ben endlichen Dingen analog auf Gott übertragen wollten, einen sehr inabäquaten Begriff Gottes und seiner Wirksamkeit zum Resultat haben wurden, oder aber überhaupt nicht auf das hochste Besen anwenden dursen, so daß wir und hier dem Nichtwissen und der Unbegreislichkeit preis gegeben sehen.

Berbart barf von ber Strenge, womit er ben Begriff bes Seins faßt, nicht bas Allergeringste nachgeben, benn nur baraus entspringen die Widersprüche, welche als Confequenz gerade diefe Losungsweise, b. b. feine ganze Metaphysik, nach sich ziehen; sie wurde unnothig fein, wenn ber Begriff bes Seins irgendwie mit sich handeln ließe. Dieg balt uns ab, bie inneren Buftande ber realen Wefen fur weiter etwas als für einen Schein zu nehmen, welcher nur für ben Beschauer entsteht, der sie in ihren mannigfaltigen Gruppirungen erblickt; ein Schein, ber bann, subjectiv, wie er im Ich bes Beschauenden ift, wieder hinübergespiegelt wird in bas Innere ber Realen, wo er ebenfo ein innerer Buftand fein foll, wie im Subject; und binwiederum, weil diese Bustande vorber nur als außerliche Verhaltnisse ber Realen unter sich begriffen worden find, fo find auch die psychologischen Buftande im Gub= ject nur außerliche Verhaltnisse ber Vorstellungen unter sich. Gleichwohl ift hier, im Subject, bas Ich bie gemeinschaftliche Substanz der Borftellung, Diefe sind bloge Inharengen deffelben, obgleich sie sich wie reale Wesen gegen einander verhal= ten. Soll nun aber boch bas wirkliche Geschehen objectiv, Die Bewegung und Combination ber realen Wefen, seinen letten Erklarungsgrund in ben inneren Buffanden berfelben finden so ist es nothig, daß das Gesammtbild, welches von dem Inneren des Subjects gilt, übergetragen werde auf das Bufainmen der objectiven Gruppe, auf die Complexion ober das Ding selbst; so aber wird die Form der Complexion oder das Bufammen unausweichlich felbst zu etwas eben so substantiell Einheitlichem, als bas Ich ift. Alfo fann es entweder fein einheitliches Selbst und Selbstbewuftsein geben, ober die Einheitsform der Dinge ist eben so substantiell wie das subjective Selbst - beibes aber ift gegen die Voraussesung. Damit hangt auf's Genauste zusammen, was schon oben von einer Bildsamkeit der Wesen rucksichtlich ihrer inneren Bustande,

gleichsam einem Gedächtniß berselben, erinnert worden ist; entweder die Wesen erscheinen dann auch isolirt als eine Vielsseitigkeit von Zuständen, die mit dem streng festgehaltenen Besgriff eines einfachen Quale gar nicht mehr vereindar ist, oder es gehört, um Mannigfaltigkeit und Wechsel in ihnen hervorzurusen, ein wirkliches Zusammen von Monaden dazu.

Alles dieß und vieles Andere, was außerdem noch als ungelofte Schwierigkeiten aufgezeigt werben konnte, wird gulcht feine Quelle im Princip und in ber Methobe bes gangen Gystems haben, wozu wir uns schließlich noch einmal zurückwenben. Ein einziges Princip, als Ausgangspunct, giebt es aber nicht, fondern unendlich viele Unfange, und bie Ginheit, welche die Wiffenschaft verlangt, foll erst zuletzt, d. i. im Nesultat, erzeugt werben. Das gange Spftem ift bas gerabe Gegentheil von einem genetischen, bergleichen ber vollendete Idealismus fein will: nicht aus bem Einheitspunct bes Muges strablt ber Lichtkegel aus, welcher eine Bielheit von Objecten binwurfe, sondern von vielen objectiven Puncten ber geben Die Strahlen gufammen gum Bereinigungspuncte in's Muge, b. i. in's Subject. Die Ginheit ift bergestalt nur subjectiv, nicht objectiv; fie ift nur im Wiffen, aber nicht im Gein. Wenn also eine substantielle Ginheit gewußt, b. h. nicht blos gebacht, fondern auch als an fich sciend, als Wahrheit, vorausgesett wurde, so wurde etwas Kalsches gewußt ober vielmehr nur gedacht; es muß also im Denken oder Bewußt= fein etwas, eine Form, geset werben, die nicht von ben Db= jecten gelten barf, namlich bie Ginheit ober durchgangig fubstantielle Verbundenheit. Es ist baber allerdings consequent, wenn Berbart fagt: was vom Begriff als Begriff gilt, gilt nicht von bem Seienden, was durch biesen Begriff gesetzt wird; benn ein Begriff ift eine Borftellung, eine bloße Inhareng und Modification bes Zustandes bes Subjects, er ift also gerade bas Gegentheil ober bie Regation bes mahrhaften ob= jectiven Fürsichseins; eine Berwechselung biefes und jenes wurde unausbleiblich jum Idealismus fuhren und gar fein reelles Sein außer bem Subject übrig laffen. bemselben Rechte läßt sich bas Verhältniß auch umkehren. Ift Alles und Jedes, mas ift, real und für sich felbstständig,

fo ist eben so wenig im Wissen wie im Sein eine Alles umsfassende Einheit; jede Monas ist mit ihren Vorstellungen — oder wie man ihre Modisicationen sonst nennen mag — absolut in sich verschlossen, isoliet, ein Idealismus in sich für sich, und von einer realen Welteinheit außer ihr kann sie gar nichts wissen, weil keine solche existirt; auch der vorhandene Scheinkann nichts beweisen, denn dann ist er nur das eigene Scheinen der Monas in ihr selbst, sie selbst der Grund desselben und somit rein productiv; was wiederum ganz gegen die Vorsausselbung ware.

Herbart selbst erkennt an, daß etwas nur fur uns ist, sofern es im Wiffen ift; innerhalb ber Subjectivität felbst und vermoge logischer Nothwendigkeit allein ift die Gewißheit auch einer vielleicht von uns gang und gar geschiedenen ober einflußlosen Objectivitat, zu erlangen. Er fordert aber auch, daß eine solche Objectivität wirklich da sei; denn das Dringen auf die Strenge des Seinbegriffs ift die Negation und Abwehr jedweder Auflösung der obiectiven Wahrheit in ein nur subjectives Denken. Es ift bieg, wie gesagt, eine ber Seiten bes Systems, womit es jedwedem Idealismus und Identitätssystem gegenüber im vollen, nicht zu erschütternden Rechte ift. Suftem hat keine Wahrheit und ist somit selbst nicht das wahre, sobald es fein Sein als freies, wahres, felbstiftandiges Fursich= sein anerkennt, sondern das Denken schlechthin und unmittel= bar mit bem Sein identificirt. Goll nun aber biefe Wahrheit logisch, oder soll sie empirisch erhartet, d. i. zur Gewißheit er= hoben werden? Wenn wissenschaftlich, ohne 3weifel auf logischem Wege, d. i. durch Aufzeigung des Widerspruchs, der in einer entgegengesetten Behauptung lage. Das Wiffen muß bas Seiende wiffen, sonst ift es kein Wiffen, keine Wahrheit. Dennoch finden wir, fobald wir bis zu diesem, wenigstens formell allgemeinen Princip, ber Ibee bes Wiffens ober ber Wahr= heit, vordringen, bei Berbart fein deutliches Bewußtsein bier-Gelegentlich verwirft er auch dieses Princip als unfruchtbar, und anstatt es nur auf die einfachste analytische Beise zu versuchen, ob sich etwas baraus herleiten lasse, ober ob (um auf seine Beise zu reben) biefer Begriff auf bestimmte Erganzungsbegriffe hinweise, behauptet er, es laffe fich bamit

nichts ansangen, ohne entweder wieder auf die beliebten psychologischen Vermögen oder auf Hypostasirung der Thätigkeit des Denkens zum denkenden Subject zu gerathen \*).

Dagegen wirft Berbart Die Krage auf: wenn alles Speculiren und wissenschaftliche Interesse auf Einheit geht und auf dem Einheitstriebe beruht, foll diese Einheit blos eine subjec= tive Einheit im Reiche ber Gedanken, ober auch eine objective der Dinge, foll sie sowohl Princip der Wissenschaft, als auch Haupt ber gesammten Natur sein? \*\*) Die Untwort ist: "so= fern ber Denker bas Reale benkt, bedarf er ber Ginheit; in seinen Naturbetrachtungen muß allgemeiner Zusammenhang berrichen; fofern er aber auf die Frage, mas er bente, fich bie Untwort giebt: bas Reelle - fallt jenes Bedurfnig gang weg, barum, weil es überall nicht liegt in bem Bas, sondern nur im Denken." So hatten wir in der That ein Beburfniß bes Denkens, welches barin besteht, Die Wahrheit zu erkennen, also sie so zu benken, wie sie ist; und gleichwohl konnen wir sie nicht erkennen und denken, wie sie ist, ohne sie anders zu benfen, als fie ift. Will Berbart bamit nur fagen, wie Rant, der Gedanke: ich denke, muß alle meine Vorstellun= gen begleiten, um bas Denken zum Gelbstbewußtsein zu erhe= ben, und diefer Gebanke biene zugleich als Correctur fur nabe liegende Verwechselungen der Subjectivität und Objectivität, Idealität und Realität - fo hat biefe Erinnerung an ben formellen Unterschied des Gedankens und des durch ihn Gesetzten, wie gefagt, eine namentlich in unserer Zeit von Neuem geltend gu machende Wichtigkeit; allein diefer Unterschied darf gu feinem materiellen des Inhalts gemacht und dahin ausgedehnt werden, daß, obwohl subjectiv Einheit da sei, objectiv dieselbe boch gar feine Bedeutung und Wahrheit habe.

Es muß befremben, daß einerseits zugestanden wird, die absolute Position, das voreilig verliehene Sein, musse in unsählig vielen Fällen zurückgenommen werden, weil das Was, dem sie beigelegt worden, dieselbe nicht ertrage; anderseits aber gleich von vorn herein von Qualitäten gesprochen und ohne

\*\*) Ebenbaf. S. 131 fgb.

<sup>\*)</sup> Ueber philog. Studium. Rt. Schriften Bb. 1. S. 161.

nabere Bestimmung einfache Qualia als reale Wesen gesett merben, die fich, bei naberer Betrachtung - eben barum, weil blone Qualitaten - in Relativitaten auflofen und ber Diatektik verfallen, so daß am Ende gar kein Wefen weiter als wahrhaft für sich seiendes und selbstständiges übrig bleibt, als nur solche, welche selbst Iche ober benkende Subjecte find. Ueberhaupt aber ift es auffallend, daß Berbart jo aut wie irgend einer ber Neueren, die Ungulanglichkeit ber gewöhnlichen for= malen oder analytischen Logik für die Lösung der hochsten metaphnsischen Probleme erkannt und ben Grund bavon mesent= lich darin nachgewiesen hat, daß sie die Begriffe und Begriffsmomente oder Merkmale als fertig gegebene nimmt und damit so gebahrt, bag nur Compositionen und Decompositionen, aber keine wesentliche Einheit herauskommt ober vorausgesett wird. Sie entbeckt bamit fein substantielles Band, feinen eigentlichen Grund weber ber Einheit noch ber Mannigfaltigkeit; biefer Grund entgeht ihr und damit das Tiefste, was die Philosophie zu erforschen hat. Un beren Stelle tritt aber bei Berbart, wo die Probleme es fordern, die Methode der Beziehungen. Diese geht zwar allerdings von einer objectiven Ginheit (bem m im A) aus, aber indem sie dieses m burch Berfallung in mehrere m bem n gleich macht, bebt fie objectiv und in Wahrheit die substantielle Einheit auf und lagt dieselbe nur im A, b. i. im Schein ober in ber Erscheinung für uns, subjectiv noch übrig. Diese Methode also ift in ber That ein Buruckbringen und Zurechtmachen ber Probleme für die alte logische Betracht= ungsweife, die doch so eben für unzulänglich erklärt worden war.

Mehreres, was hier noch eine Stelle finden könnte, wird einleuchtender werden, wenn wir erst die andere Seite der Philosophen, die Idealisten und Monisten, haben zu Worte kommen lassen. Dem unbefangenen Tünger der Weltweisheit aber mag es aus obigen Gründen nicht verdacht werden, wenn er mit nur gereizter, nicht befriedigter Wisbegier sich noch zu anderen Meistern wendet, die ihm volle Genüge — wenigstens versprechen.

## Siebente Vorlesung.

## (Fichte.)

Das Resultat der ersten Vorträge, an welches der heutige wiederum näher anzuknüpfen ist, kann kurz in Folgendem ansgesprochen werden.

Kant, bemilht, jeder unwahren oder unerwiesenen Vorausssehung in der Philosophie, allem Dogmatisiren ein Ende zu machen, fand, daß wir die Art und Weise unseres Seshens, die subjective Einrichtung unseres Wahrnehmungs und Denkvermögens in die objective Welt hinüber spiegeln, daß und diese Welt nie unmittelbar, sondern nur vermittelst unserer Sinnes und Verstandeskategorieen zu Gesicht kommt, und daß mithin alle Ersahrung, Alles, was uns da vorschwebt als Welt und Weltereigniß, nur der Rester eines völlig undekannten Acußerlichen in unserem Bewußtsein, also nur die Erscheinung ist, wie sie sich nach inneren Geistesgesehen in uns gestalten muß, eine Erscheinung, an der wir wohl unsere geistige, so zu sagen, die optische Einrichtung unseres geistigen Auges, nicht aber die Beschaffenheit der Objecte, wie sie an sich sein mögen, abnehmen können.

Gleichwohl mussen Objecte außer uns da sein, welche sich abspiegeln, weil sonst unser Sinn und Verstand absolut ohne Inhalt sein wurden; der Verstand, als die Thätigkeit, welche jenem Inhalt in uns erst die gewisse Form auforückt, ihn gestaltet und ordnet, und eben so die theoretische Vernunft, welche wiederum Ordnung und sustematische Sinheit in diesen formirten Verstandesinhalt bringt, beide sind also an sich absolut leer und bloße formirende Thätigkeiten für einen durch die Sinne zu schöpfenden Stoff; aber sie haben zugleich die Fähigkeit, auf diese ihre Functionen und Operationen, auf ihr eigenes Thun zu ressectiven, und sich desselben, abgesehen von

allem Stoffe, rein in abstracto bewußt zu werben, ibr Berfabren als Regeln aufzustellen - als Logit -; babei vergeffen sie aber uur zu leicht, daß sie bier teinen Inhalt in sich, keinen anderen Gegenstand als sich selbst, ihre eigene teere Thatigkeitsweise vor sich haben, und halten nun biese auch in Begriffe gefaßten subjectiven Thatigkeitsformen, Die Rategorieen und Ibeen, fur etwas Reelles, oder für Gesette. benen in der wirklichen Natur abnliche Ginrichtungen entsprechen mußten, weil sie subjectiv so benken. Alio: die ben Rategorieen ber Sinne entsprechenden Begriffe: Raum und Beit, die bes Berstandes: Substantialität, Causalität u. f. w., und die der Vernunft: absolutes Subjectsein, oder Geift (Seele). Die Totalität der Erscheinungen oder Welteinheit, und Die Idee des Grund = und Urwefens, des Inbegriffs aller Realitat oder Gott - alle Diese Begriffe und Ibeen entstehen nur baraus, daß wir uns die Urt und Weise unserer Denkthatigkeit objectiviren, hypostasiren und wohl gar personisiciren, wozu aber die Einbildungsfraft nicht befugt ift.

Dieß bas Resultat ber Kantischen Kritik ber reinen Bernunft. Jacobi bagegen hatte fich auf bas factifche Dafein der finnlichen Unschauungen sowohl, als der Ideen in der Bernunft berufen, jede genetische Erklarung berselben als unstatthaft verworfen; er hatte bemerklich gemacht, baß, gleich wie jedwede Einwirkung sinnlich-körperlicher Eindrücke in ein geistiges Bewußtsein unerklarlich, aber factisch da fei, und so wie sie sei, angenommen werden muffe, eben so sei die Bernunft nicht ein hoberer logischer Verstand, sondern eben auch ein Bermogen zu vernehmen, ein hoberer Sinn, und bie Ideen factisch, d. h. eben auf unerklarliche Weise in ihm gegeben. Er hatte - bas war bas Hauptresultat - auf einen reicheren Inhalt des menschlichen Geistes hingewiesen, ber durch die Vernunft vernommen und nach und nach ent= bullt werben fonnte. Die Vernimft alfo muß fur einen Sinn, muß für das Wahrnehmungsvermögen gelten, das uns gegeben ift, um uns ber Geheimniffe unseres eigenen geiftigen Wesens, ber Natur und Fulle beffen, was in uns und überbanyt Geist heißt, bewußt und zwar unmittelbar bewußt zu merben.

Es war hiermit durch Rant und Jacobi die doppelte Richtung deutlich vorgezeichnet, welche die Philosophie nebmen konnte; entweder sie nahm die Bilder und Ideen zur factischen Grundlage, berief sich auf bas unläugbare Factum: wir haben sie, sie find ba; und auf bas eben so unlaugbare Kactum, daß sie uns entstehen, ohne daß wir wissen, wie - und baute nun auf dieser empirischen Grundlage fort. fich immer auf fertiges Dafein berufent - bieg mar bie realistische Unsicht, welche zum Grundbegriffe ben ber realen, unveranderlichen, unmittelbar baseienden differenten Substanzen hat; wie sich besonders bei Herbart, der diese Richtung vis jest am consequentesten verfolgt hat, deutlich hervorthat; - oder die Philosophie suchte zweitens, wie Kant bei den allgemeinen Verstandesbegriffen und Ideen gethan, den Uriprung berselben genetisch zu erklaren, ben schauenden und benfenden Beift des Menschen selbst als den schaffenden Urbeber biefer Begriffe zu erweisen und biefe Begriffe als Producte der Vernunft darzustellen. Dieß war diejenige Rich= tung, welche zulest Alles aus bem lebendigen Grunde erklarte und baber als die bynamischeidealistische bezeichnet wurde. Diefe ift nun ferner burch Fichte, Schelling und Begel in ihrer Fortbildung zu charafterifiren.

Während es eine lange Zeit das Bestreben des größten Theils der philosophischen Schristseller blieb, Kant's Kritik und Jacobi's Vernunftglauben zu vereinigen und in ein haltbares System zu verarbeiten, wozu besonders Carl Leonsbard Reinhold (erst in Jena, dann in Kiel) anregte, wurde Johann Gottlob Fichte (geboren zu Rammenau in der Oberlausis d. 18. Mai 1762, und damals privatisirend in der Schweiz) — eben so wie früher Kant durch Hume — so dieser nach seiner eigenen Erklärung (Vegriss der Wissenschaftslehre, Weimar 1794. Vorrede S. III.) durch die steptischen Schriften Salomon Maimon's und Jacob Ernst Schulzze's (Aenesidemus) völlig davon überzeugt, daß die Philosophie noch keinesweges zu dem Nange einer evidenten Wissenschaft erhoben worden sei.

Um nun nicht an dem ganzen Fichte'schen Unternehmen gleich im Voraus irre zu werden, ist es durchaus nothig, sich Zweck und Ziel deutlich zu denken, welches dieser scharfe Denker und durchaus wissenschaftliche Kopf unablässig versolgte.

Wir haben im Eingange gesehen, bag bie Philosophie ein Wiffen anstrebt, wo foust nur ein Glauben und Meinen waltet; Wiffen fann nur burch bie Confequeng eines Suftems erreicht werden, welches auf einem burch fich felbst gewissen Funbamente aufgeführt wird, und zwar fo, baß ein Sat ben anderen tragt, und alle gulett auf den einen Grundsat als bas unmittelbare Gemiffe zurückgeführt werden konnen. Ift ein foldes Spitem in voller Wahrheit und Regelfestigkeit durchaus aufgeführt, so hat die Philosophie, die Liebe zum Wissen, ihr Biel erreicht, es ist bann nicht mehr Philosophie, fondern wirklich Wiffen, Episteme, absolute Wiffenschaft. Dies wollte Kichte (jo wie es Jeder will, der einmal den Begriff der Philosophie deutlich gedacht hat) leisten. Er, nicht minder als Rant im tiefften Gemuth vom ftarkften ethischen Selbstaefuhl getrieben - wollte ber Philosophie ein Ende machen und ba= für die Wiffenschaft berftellen. Degbalb nannte er fein Spftem Wiffenschaftstehre; es follte nichts mehr und nichts minder sein als die Unweisung, wie ein durchaus und streng wiffenschaftliches Wiffen zu Stande zu bringen fei. Dabei glaubt er nun, und war es fest überzeugt, bas Material bazu, gleichsam ber Stoff zu biesem Gebaude, sei burch Rant vollständig geliefert, es fehle nichts als die Unordnung, um die durch Kant erworbene Wiffenschaft nun auch siegreich und allbezwingend in ihrer ganzen unerschütterlichen und gediegenen Saltbarfeit hervortreten zu laffen.

Die Hauptsache babei war natürlich, bas von Kant nirgends deutlich ausgesprochene Princip, worauf aber doch Kant's eigene Unsicht selbst beruhe, zu finden. Kant hatte Alles auf die innere apriorische Einrichtung unseres Denkvermögens zurückgeführt, hier aber auf eine Menge neben einander liegender Eigenthümlichkeiten und besonderer Gesetze — die Kategorieen — gegründet. Diese widerstritten sich zum Theil selbst unter einander, und namentlich konnte es zu keiner Einheit des Bewußtseins kommen, konnte kein absolut erstes und letztes Prin-

cip gefunden werden, so lange man noch zwei verschiedene Duellen unseres Wissens annahm, wovon die eine in der Tiese unserer eigenen geistigen Natur, die andere außer uns in den Einwirkungen unbekannter Dinge liegen sollte. Fichte war sest überzeugt, man misverstehe den Meister, wenn man ihm Widersprüche aufbürde, wenn man glaube, Kant stüge sich im tiessten Grunde abwechselnd mit einem Fuße auf die sinnliche Erscheinung, um die Verstandesurtheile zu begründen, und dann wieder mit dem anderen auf die apriorische Natur des Geistes, um die Erscheinungen zu begründen. Solche Duplicistät, die eben einen Mangel an einem gemeinschaftlichen tiesssen Stützpunct verrathe, glaubte er dem Meister gar nicht beismessen zu dürsen, und hielt dieß Alles für Misverständnisse.

Er hatte wirklich keine Uhnung bavon, daß sich, indem er ben wahren Sinn des Ariticismus darzustellen suchte, ein anderes und neues System unter seiner Hand gestaltete, und war davon nicht eher zu überzeugen, als bis Kant selbst 1799 im Intelligenzblatte Nr. 109 der allgemeinen Literaturzeitung und zugleich im Hamburger Correspondenten auf sehr entschiedene Weise gegen die Fichteische Auslegung seiner Lehre förmlich

protestirte.

Fichte — um meine Meinung gleich im Voraus auszussprechen — ift nicht nur während seines Lebens kaft von allen Seiten nisverskanden worden, sondern er wird es zum Theil noch in dem Sinne, daß fast allgemein geglandt zu werden scheint, mit seinem Idealismus sei einmal nichts, und es verslohne sich gar nicht der Mihe, ihn zu studiren. Man ließ ihn gewöhnlich ganz weg, wenn man die Philosophie der Gegenswart studiren wollte, und doch liegt in ihm, in ihm allein der Schlusselz zu allem Verständnisse der Neueren.

Vorerst ist es eine — zwar nicht durchaus falsche, aber doch schiefe Unsicht und ein hinderndes Vorurtheil, wenn man gleich mit dem aus Hörensagen geschöpften Urtheile daran geht: Fichte ist überzeugt gewesen, er, sein eigenes Ich, mache, spiegele die Welt sich selbst nur vor, es eristire keine Welt, und Vichte sei eigentlich ganz allein mit seiner Phantasmagorie im Weltraume vorhanden. "Dieß," sagt Fichte selbst, "ist jener unsinnige, grund und bodenlose Idealismus und Egoismus

augleich, ben mir nur beleidigte Hoflinge und argerliche Philosophen angedichtet haben." Fichte's Absicht war gar nicht, bas Dasein der Welt zu laugnen, vielmehr besteht fie ihm, nur aus andern Grunden, als gewohnlich angenommen wird, in ihrer Realitat unangetaftet fort; ja er bemubt sich felbst im practischen Theile seiner Philosophie Diese Realitat in dem Lichte einer hoheren Nothwendigkeit zu zeigen und zu rechtfertigen. Nur war er in so weit viel zu consequent, um im theoretischen Theile etwas gelten zu laffen, mas fich nicht aus feinem Princip streng erweisen ließ; er laugnete die objective Welt nicht. aber er schob jede Erklarung unseres Wissens bavon gurud, die auf der gewöhnlichen Annahme eines außeren Ginflusses beruhte, ber zugleich unsere Freiheit und Selbstthatigfeit mit außerlichen Schranken umgeben haben wurde. Er wollte eine Wiffenschaftslehre liefern — er wollte sie aus einem Stude, im ftrengften Bufammenbange, in volltommener Ginheit herstellen; und dieß konnte er nicht anders, als indem er sich streng auf bem Standpuncte ber Subjectivitat erhielt. Alles Mogliche, was außer uns sein und vorgeben mag, geht ja - bas ift flar - eben außer uns, außer unferem Bewußtsein vor; daß es vorgeht, und wie es vorgeht, erfahren wir durchaus nur bier innen, in unserem subjectiven Bereiche. Ist das Bild, welches sich in mir spiegelt, ein Refler von außen, so kann ich bieß nur wissen, indem mich meine eigene innere Natur und Vernunft bazu nothigt, folche einwirkende Dbjecte anzunehmen und vorauszuseten. Ich sehe, biefe Erscheinungen sind in mir ba; woher sind sie? Entweder ich habe fie selbst erzeugt, oder ein Underes als mein Ich hat sie in die= sem meinem Ich bervorgerufen und veranlagt, in jedem Falle ist mein Ich immer dabei thatig gewesen. Ich kann absolut weiter gar nichts wiffen, als was eben in mir, in meinem Bewußtsein, als Gewußtes ba ist; findet sich meine Vernunft genothigt, - b. h. durch ihre eigenen vernuftigen Denkgesetze genothigt, - etwas außer mir anzunehmen, so ist es ja boch eben diese Vernunft, t. h. mein Ich selbst, welches biese Dinge außer mir benkt, voraussett, oder, wie er sich ausdrückt, sett. Dieß ist also ber berufene Ibealismus, über ben fo viel unzeitiger und wohlfeiler Wit gemacht worden ift, und welcher boch in so weit offenbar jedem nur einigermaßen Denkenden einleuchten muß als der einzig consequente Weg der Philosophie.

Alfo das, was die Dinge außer mir fein sollen, bas hat offenbar die Vernunft oder der Verstand in ihnen gedacht: eben weil wir sie erst voraussetzen, so feten wir sie nun auch mit gewiffen Qualitaten voraus - furz Alles, mas wir ben Dingen auschreiben, und was von ihnen her uns zukommen foll, bas haben wir erft burch einen Schluß in die Dinge bineingelegt — und das Wahre und Ursprüngliche davon ift nur dieß: bas Bewußtsein hat Vorstellungen in sich, und unser eigener Berftand fest Dinge voraus, um fich den Urfprung biefer Borstellungen erklaren zu konnen. Wir haben also ein durchaus innerliches Thun und Wesen vor und: erstens Bilder und Vorstellungen, dann die Vorstellung von Dingen außer uns, und bann die ebenfalls vom Berftande gedachte Beziehung und Wechselwirfung dieser Dinge und jener Abbilder unter sich: also burchaus nichts weiter als Bilber und Gedanken, benn auch die Dinge, in so fern wir sie eben benken, sind boch auch nur Gedachtes. Es muß bemnach moglich fein, in biefem durchaus subjectiven Weben und Leben auch eine durchaus immanente und subjective Theorie aufzusinden, ein durchaus conseguentes Suftem aufzustellen.

Dieß ist die Grundansicht Fichte's. Man sieht daraus, daß er, wie gesagt, gar nicht die Absicht hatte, alle Dinge außer uns zu leugnen — daran dachte er nicht — sondern er behauptete: Alles, was wir von Dingen außer uns wissen tonnen, selbst ihre bloße Eristenz, ist ja doch in uns, und sofern dieß Alles zum Bewußtsein gelangt, nur Gedanke, nur Gedachtes, und zwar von uns, in jedem Menschen von seinem eigenen Ich Gedachtes — und jeder hat nur Necht, von seinem Ich zu reden — man hat also in der Philosophie übershaupt nur das Necht, vom Ich im Allgemeinen zu sprechen.

Db nun Fichte entweder im Verlaufe seiner Untersuchung oder vielleicht sogar gleich anfangs sich hatte besinnen und anserkennen sollen, daß sein Standpunct, als Subject, selbst schon eine Objectivität nothwendig voraussetze, eine Außenswelt, die das Subject beschränke und auf dasselbe einwirke, dieß ist eine spater zu erörternde Frage. Aber so viel bleibt

gewiß, daß auch nach Auffindung einer folchen vorauszusetenben Ginwirkung boch bie Wirkung felbst, wie sie sich im Bewußt= fein offenbart (und nur in fo fern konnen wir überhaupt bavon fprechen), nur fort und fort als subjectiv, als Empfundenes und Gedachtes, angenommen werben fann; und bag wir nie und nirgend ein Mittel finden werden, Realitat außer uns fo au benken, wie sie ift, es mare benn, bag wir erft in unserem Bewußtfein felbst ein Reales, eine Wefenhaftigkeit, entbeckten und unmittelbar mahrnahmen; fo erft konnten wir dieß innerlich Wahrgenommene bann in gleicher Qualitat auch außerlich vorausseten; ober: nur in fo fern wir in ber eigenen Seele Realitat entbecken, konnen wir bann von Realitaten in bemfelben Sinne auch außer uns Runde haben, namlich durch eine Urt von Unalogie ober Bervielfachung unseres eigenen realen Besens. Ihm war es eben so fehr barum zu thun, ein eini= ges Princip ber theoretischen Philosophie zu finden, als basselbe auch für die praktische absolut frei zu erhalten. Sobald man mit Reinhold ein durch factische Thatsachen bes Bewuftfeins bestimmtes Ich jum Grunde legt, entsteht für die Reflerion fogleich die Frage nach der Bedingung diefes paffiven Bedingtseins; das Bedingende (bas Object) wird also sofort wieder über das Ich erhoben, wird felbst wieder zum Princip, und das Ich bort auf, absolut und frei zu sein. biefen vorläufigen Betrachtungen fuge ich nur noch biefi. wird das Verstandniß der Fichte'schen und dann auch Schelling'schen Ansicht im Voraus erleichtern, wenn man annimmt, bag es bewußtlofe Borftellungen, b. i. Beftimmungen, Modificationen des Gemuthes giebt, Buftande ber Seele, die in der Seele vorhanden, oder vielmehr Buftande, in welchen bas Gemuth ift, ehe bas Bewußtfein felbft fich barin gemahr wird. Durchaus wird bei Kichte vorausgesett. baß bas Bewuftsein nur ein Innewerden biefes schon vorhanbenen Zustandes fei; das Bewußtsein wird dann ploplich biefe Buftande, Bestimmungen, b. i. Gefühle und Vorstellungen, in fich gewahr, findet fich schon barin, ober fie in fich, und ba es sich nicht bewußt ift, Dieselben durch eigene Thatigkeit frei hervorgerufen zu haben, da es sich eigentlich gar feines Untheils baran bewußt ift, fo empfindet es biefelben als paffive

Bustande, b. h. als nicht von sich, sondern von etwas Anderem verursachte Bestimmungen, obschon es in der That selbstgesetzte, nur noch nicht als solche für das Selbstbewußtsein vermitztelte sind.

Es fommt daher bei dem natürlich unbefangenen Menschen gar nicht in Frage, ob er etwa selbst diese Unschauungen hervorgerusen habe; nein, er sieht die Dinge und glaubt sie zu sehen, er unterscheidet seine Vorstellungen gar nicht von den Dingen; er denkt gar nicht daran, daß er nur Bilder von den Dingen in sich haben kann, sondern er glaubt, aus sich hinaus und die Dinge selbst zu sehen. Daß es doch nur bloß Bilder von gegenwärtigen Dingen sein konnen, die wir haben, dieß ist ein Gedanke, der überhaupt erst bei einer philosophischen Reslerion in uns erwacht.

Das Zweite, mas er bann thut, ift, bag er feine Borstellung mit dem Dinge an sich vergleichen will, ob auch die Vorstellung richtig sei. Wie fangt er bieß an? Er schließt gleichsam die Augen oder wendet sie weg, halt innerlich bas Bild fest und sieht dann wieder hin auf das Ding, wie er meint. Aber brittens endlich muß man sich auch nun noch genauer befinnen, daß bieß ja immer nichts Underes ift, als ein Vergleichen ber Vorstellungen mit Unschauungen, und daß das Bild in der Unschauung eben so gut nur ein subjectives Bild ift, als bas Bild ber Vorstellung. Er vergleicht also Bilder mit Bildern, und Alles, was er eigentlich thut, besteht in Wahrheit nur barin, bag er untersucht, ob er an bem urspringlichen Bilbe, welches in ihm als Unschauung vorhanden war, in seiner Vorstellung vielleicht etwas geandert habe. Der Gedanke, unsere Vorstellungen mit den Dingen an sich vergleichen zu wollen, um zu sehen, ob sie übereinstimmen, beruht überhaupt auf ber unüberlegten Boraussebung. als fonnten wir auf irgend eine Beife un mittelbar gur Renntniß des Dinges an sich kommen. Konnen wir wirklich je anders bazu kommen, als eben burch Vorstellungen bavon? Und bas Blendwerk, welches uns tauscht, verschwindet augenblicklich, wenn wir nur biefen einen Sat - ber boch fo leicht einzusehen ift - festhalten: Sich Dinge vorstellen zu wollen, wie sie an sich sind, heißt nichts weiter, als verlangen, sich Dinge vorstellen zu konnen, ohne sie vorzustellen, eine Borstellung von Dingen ohne alle Borstellung berselben haben wollen.

Anch die urspringliche Anschauung, an der ich, so lange ich anschaue, nichts andern kann, die mir da ist, ohne daß ich mit Bewußtsein etwas selbst dabei thate, ist und bleibt doch nur eine Modisication meiner Seele, ist etwas Subjectives. Das einzige Merkmal, woran wir die gegebene Ansschauung von der freien Vorstellung unterscheiden, liegt selbst nur wiederum in meinem subjectiven Bewußtsein, nämlich darin, daß ich mir bewußt bin, nicht frei dabei zu handeln.

Nun richtet sich also bie ganze Frage barauf: woher bieses Bewußtsein ober Gefühl ber Unfreiheit in mir, womit bie gegenwartige Unschauung zum Unterschiede von ber freien

Vorstellung begleitet wird?

Hierauf lagt fich nun im Bereiche ber Subjectivitat und aus biefer konnen wir einmal mit bem Gelbftbewußtsein nicht binaus - nur biefe Untwort geben: Das Bewuftsein wird gewahr in sich einen Mangel, eine Regation seiner eigenen Selbstthatiakeit bei ben Unschauungen, und eben baffelbe Bewußtsein fest mithin - weil doch Alles eine Urfache haben muß - andere Wesen voraus, von denen diese Unschauungen bestimmt ober verursacht sein sollen. Das Bewußtsein ober, wie Fichte fagt, bas Ich fest also etwas voraus, etwas, was es nicht felbst ift, außer sich voraus; es fest ein Nichtich, fagt Sichte, und schreibt biefem anberen Wefen die Thatigkeit, Die Caufalitat zu, Die es felbst nicht auszuüben sich bewußt ift. Die Voraussehung oder Vorstellung von Dingen oder Ichen außer uns ist also boch nur ein Gedanke des Ichs, eine Boraussehung, die das Ich selbst macht, eine nothgedrungene Boraussehung freilich, nothgedrungen aber nur durch die eigenen subjectiven Denkgesete bes 3ch, namlich durch bas Denkaesch bes zureichenden Grunbes, welches im Ich und sonst nirgends anders liegt.

Der wahre Hergang im Bewußtsein ist also gar nicht ber, wie man gewöhnlich glaubt: Es giebt Dinge, und von den Dingen rühren unsere Vorstellungen her, sondern in Bahr- heit verhalt sich die Sache so: Es giebt Vorstellungen, Bil-

ber in und. zu benen wir auf unbewußte Weise gelangen; um nun ben Urfprung berfelben zu erklaren, bente ich mir erst Dinge außer mir. Der Mensch also erschafft sich in feis nem Denken erft die Dinge, er stellt sie sich vor, benkt sie bin, und nur in fo fern sind sie für ihn ba. Auch benkt und richtet er sie jedesmal so ein, daß sie den Unschauungen, oder daß die Auschaumgen ihnen entsprechen; er stattet sie also nach Magaabe ber factischen Unschauungen jedesmal erst mit allen ben entsprechenden Gigenschaften aus, benft fich bas Ding alles mal gerade so, wie seine Unschauung ist - ober bestimmter: er objectivirt eben biefe feine subjective Unschauung, er fett fie — die boch in ihm ift — nun als außer sich vor sich hin. Das Erfte und Unmittelbare also war bas Bild in uns, biefes Bild haben wir objectivirt, b. h. als ein Object außer uns gestellt. Fragen wir nun, woher doch biefes erfte Bild, die Unschauung selbst, fam, jo konnen wir nun nicht mehr antworten: von den Objecten - denn die Borftellung "Ob= ject" ist ja eben felbst eine Vorstellung, und gar nicht einmal die ursprünglich erste, sondern vielmehr die zweite, erst von uns um des subjectiven Bildes willen gesetzte. Sabe ich erst selbst mit Ueberlegung bas Object hingesett, so kann ich boch nicht sagen: gegen biefes von mir felbst hingesetzte Db= ject verhalte ich mich passiv, kann nicht sagen: ich, so wie ich bin, bin eine Wirkung bieses Objects, ba vielmehr bieses Object eine Wirkung von mir ift. Dieß ist ber bekannte Birfel, aus bem die Philosophie auf biesem Standpuncte gar nicht heraus kommen kann, und beffen fie fich, als eines Kehlschlusses bes immer wiederkehrenden sogenannten gesunden Menschenverstandes vollig bewußt werden muß.

Die Empfindung, das Bild, ist da in meinem Bewußtsfein; nur so, und nichts weiter kann ich sagen, ich weiß nicht, wie es in mir entstanden oder in mich hereingekommen ist. Es ist da und fertig, und zwar ohne eine freie beswußte Thâtigkeit meines Ich ist es zu Stande gekommen; aber jedenfalls doch immer durch eine Thâtigkeit des Ich, denn thâtig muß das Ich beim Vorstellen, selbst beim Empsinden sein, sonst ware es todt, unempsindlich, nicht vorstelstend, nicht Leben und Geist. Die Vorstellung also oder die

Empfindung ift, so wie sie ist, burch eine unfreie und unbewußte Thatigkeit bes Ichs entstanden. Es giebt also eine Sphare im Denken ober in ber geistigen Thatigkeit unterhalb bes Bewuftfeins - eine Sphare, Die bem Bewuftfein jum Grunde liegt, und hier wird etwas zu Stande gebracht, bas Gemuth hat fich bier in eine gewiffe Bestimmung gefügt, ebe es noch Beit hatte, über biefen feinen Buftand zu reflectiren; es findet sich also schon als darin befangen im Augenblicke bes Bewußtwerbens, wo es sich biefen seinen Buftand, ober vielmehr, wo es sich in biefem Zustande sich felber gegenüber= stellt, fich jum Object feiner eigenen Unschauung macht. Denn fich auf sich selbst besinnen, sich seiner bewußt werden, ist nichts Underes, als sich selber innerlich anschauen, sich felber zum Object machen, fo baß bas schauende Subject sich felbst als das Object gegenüber gesetht hat, das es selbst ift. mit anderen Worten, ein Sich-felbstanschauen, wobei man, wie auch der Sprachgebrauch lehrt, sich (se sibi) fich porstellt, d. i. sich innerlich vor sich selber hinstellt.

Bir fprachen von diefer unteren, bewußtlofen Sphare un= ferer Subjectivität, in welcher ber benkende und erkennende Geift ober - mit Kichte zu reben - bas Ich sich selbst nachher als in gewiffen Bestimmungen, b. i. Empfindungen ober Borstellungen, befangen wahrnimmt. Diese Bestimmungen von ben Einwirkungen außerer Dinge berzuleiten, ging nicht, weil wir erft die Dinge felbst feten zur Erklarung biefer Buffande und mithin nur im Birfel ichließen wurden; es bleibt alfo nichts weiter übrig, als mit Fichte zu fagen: hier stehen wir an der Schranke unseres Wissens; dieß ist nun einmal die Matur, das Gefet, oder vielmehr die unbegreifliche Schranke des Ich. Bei alledem aber bleibt boch so viel gewiß, daß alle Empfindungen, Gefühle oder Vorstellungen - selbst wenn sie auf Veranlassung von außen kamen - boch nur so, wie fie find und zu unserem Bewußtsein kommen, in dieser ihrer Geftalt und ihrem Wefen weiter nichts find als Bestimmungen bes Ich innerhalb feiner durchaus subjectiven Sphare, und obgleich sie ursprunglich in einer unterhalb bes Bewußtseins liegenden Sphare fich machen, so machen fie fich doch immer nach den Gesetzen und gemäß der Natur des Ich. Daher ber

wichtige Sat: Auch in den allerersten sinnlichen Anschauungen und Bildern ist schon die Form des Verstandes, sie sind nicht reine Abdrücke der Dinge. Stelle man sich z. B. auch vor, die Seele gliche einem Saitenspiele, welches, um zu tonen, den berührenden Finger erwarte, so wird doch immer, auch auf Berührung, die Saite nur den schon in ihr liegenzden Ton, das Saitenspiel die in ihm potentialiter liegende Harmonie der Tone entwickeln, der Tone, die gleichsam a priori, in den Saiten schlummern; und der berührende Finzger wird ihnen nichts von seiner Natur mittheilen; vielmehr werden wir aus dem Klange der Saite nur auf die innere Beschaffenheit oder Natur der Saite selbst schließen; um wie viel mehr nicht bei einem durchaus lebendigen und selbststänzbigen Wesen, wie das menschliche Ich.

Auf biefe Beife, und unbeschadet jener Schranken werden wir immer aus den vorhandenen Unschauungen und Gedanken nur die mabre Natur des Ich erkennen konnen, und alle biefe Gelbstbestimmungen werben nur Offenbarung feines Befens fein, b. b. baß ich überhaupt etwas Bestimmtes sehe, und wie ich es fehe, die Erscheinung, die mir als Gegenstand gilt, wird alfo nur der Refler meiner inneren Unichauungsgesetze und ihr Product zugleich sein. Gleichwie die grunen, rothen, gelben Wolfchen, welche bas von ber Sonne geblenbete Auge eine Zeit lang vor sich schweben sieht, nur eine gewiffe innere Ginrichtung bes Sehorgans offenbaren, so offenbaren auch die Qualitaten, in welchen die Dinge, ja die gange Welt vor uns sich hinspiegelt, die innere Natureinrich= tung unserer geistigen Sehfraft — ber Intelligenz. Diese Bestimmungen, die gange Mannigfaltigfeit unferer inneren Welt, die wir von außen her zu haben vermeinten, muffen also in all ihrer Bestimmtheit von innen berstammen, weil es eben Selbstbestimmungen bes lebendigen Bewußtseins find. Es find die im Bewuftfein liegenden, beffen Befen ausmachenben Lebensgesetze, mit einem Worte, Die Natur bes Bewußtseins, Die als hemmungen und Bestimmungen Der freien Thatigkeit ber Borftellungsfraft auftreten. Damit es überhaupt jum Bewuftsein fomme, muß es jum bestimm= ten Bewuftfein, zu bestimmten Vorstellungen fommen, bie

schrankenlose Thatigkeit wurde sich ins Unendliche verlieren. aar nichts vorstellen - wenn sie nicht auf die verschiedenartigste Weise sich selbst hemmen, anhalten, festhalten, in ihrem Bilden zu bestimmten Bildern modificiren fonnte und mußte. Jede Determination ist eine Negation ber unendlichen Denkfraft. Man fieht also ein, baß, und warum bas Bewußtsein überhaupt eine folche Ginrichtung, folche Lebensgefetze ober immanente Schranken feines Befens haben muffe, man fieht davon ben Grund im Allgemeinen ein, nam= lich damit es nur überhaupt zu einem Vorstellen komme, bamit das virtuelle Bewußtsein sich auch actuell oder factisch realisire, damit überhaupt eine Intelligeng, ein Bewußtsein wirklich zu Stande komme, ohne welches und ohne beffen Product - namlich die gange Erscheinungswelt - ber Mensch überhaupt seine eigentliche Bestimmung, die praktische und moralische, auf die doch zulet Alles ankommt, gar nicht erreichen konnte. Daß also Schranken nothig sind, sieht man a priori ein, warum fie aber gerade fo beschaffen find, baß ihnen zufolge und im Einzelnen jetzt gerade biefes und jetzt jenes sinnliche Object erscheine, dieß ist eben fo wenig erklar= lich, als es zum allgemeinen und hochsten Zwecke zu wissen nothig ift; genug, daß ber Mensch in jedem Augenblicke Stoff und Gelegenheit vor fich sieht, zu handeln und handelnd seine moralische Bestimmung zu erfüllen; einzig nur baburch erhalt bas Einzelne seine Bedeutung, und bas Bange seine lette Grunderklarung. Dieß also sind die von Kichte selbst so benannten "unerflärlichen, absoluten Schranken" ber theoreti= schen Philosophie oder der Wissenschaft; denn hier stößt sie unmittelbar auf bie Grenze bes praftischen Wirkens - und dieses war dem energischen Manne stets die Sauptsache auch Diese absoluten bei seinen rein theoretischen Forschungen. Schranken der Intelligenz oder des Ich vertraten bei ihm die Stelle jedes außerlichen Unftoges ober bes von Rant vorausgesetzen Dinges an sich, und unterschieden sich von diesem nur dadurch, daß sie nicht außers, sondern innerhalb des Ich, also immanent in ber eigenen Natur bes Subjects zu suchen find, welches dabei gang frei und unabhängig von Anderen blieb und daß biese Schranken zugleich ber verborgene Grund find,

welcher die Vorspiegelung von Dingen an sich zur Folge hat, die nun also, wie Fichte sagte, bis auf die Wurzel von ihm in der Philosophie ausgerottet worden seien.

Nach biefer allgemeinen Charafteristif bes Sustems ift es nun erforderlich, auch über die sostematische Unlage wenig= ftens in ben Grundzugen, bas Nothige zu berichten. bei ist nun aber wiederum vorerst ber gewöhnliche Irrthum zu beseitigen, als habe Richte Dieses sein Sustem in einer vollig ausgearbeiteten, festen und ihm selbst genügenden Form binter= laffen. Gewohnlich wird bie erfte Darftellung bafur genom= men, die er in feiner "Grundlegung ber gefammten Biffenschaftslehre," Beimar, 1794, gegeben bat. Allein biefe Schrift war eigentlich blos vorläufig bis zu reiferer Ausarbeitung bes Suftems, als Leitfaben für feine Buhorer bestimmt und gennigte ihm felbst in ber Folge so wenig, bag er fogar ben Sprachgebrauch burchaus anberte, und in feiner spateren Darstellung nicht einmal mehr von dem Grundwort bes Ganzen, von dem berühmten oder berüchtigten "Ich und Nichtich" Gebrauch machte. Er war überhaupt ber lleberzeugung, baß feine Lehre sich in fehr verschiedenen Formen barftellen laffe (besonders belehrend find hieruber seine Briefe an Reinhold). und hat sie auch wirklich selbst wenigstens fünf Mal von Neuem bargestellt hinterlassen, wie man jest in den hinter= laffenen und von feinem Sohne herausgegebenen Schriften finden fann.

Weil inbessen jene erste Darstellung boch zuerst Epoche gemacht hat, und auf sie in der Folge vielfach Rucksicht zu nehmen sein wird, so moge das Nothige davon hier folgen.

Das Princip aller Philosophie, bas unmittelbare für uns Gewisseste und Erste, muß, bem Gesagten zusolge, nothwensig in uns, im Bereiche ber Subjectivität, nicht außer uns zu suchen sein. Wir können aber, nach Kant, von ber geisstigen Substanz unseres Wesens an sich eben so wenig etwas wissen, als von ber Substanz ber Welt überhaupt; es könnte sich vielleicht gar erweisen, daß bie Voraussetzung einer solchen Substanz etwas Ungegründetes sei, da sie etwas an sich Unbekanntes ist. Mithin durfen wir (und dieß ist ein Funsbamentalsals) auch nicht einmal eine solche geistige Substanz,

ober Seele, ober wie man fie fonst nennen mag, jum Musgangs - ober Stubpuncte bes gangen Spftems machen. fagte Richte entschieden wenigstens in der ersten Veriode. Dasjenige, mas fich und unmittelbar zu erkennen giebt, ift gar fein Gein, feine Gubstang, sondern eine Thatigkeit, es ift bas Borftellen, innerliche Bilben, bas Be= wußtsein. Substanz also ist ihm, wenn er bieses Wort gebraucht, nur aller Wechsel, im Allgemeinen gebacht; Accibeng ift ein Bestimmtes, bas mit einem anderen Wechselnden wechselt \*). Unfer Bewuftfein ift in jedem Augenblicke mit irgend einer bestimmten Vorstellung beschäftigt; diese einzelnen Borffellungen muffen wir von dem Begriffe Des Bewuftseins überhaupt absondern, wenn wir es rein an fich, als Vermogen, alles Mogliche zu benten, erfaffen wollen. Gben nur an bem Bechsel ber verschiedenen Vorstellungen, die fich nach einander wie vor einem inneren Auge vorüber bewegen, bemerken wir, daß ein folches inneres Auge, welches alle nach einander faßt, ba ift, und nicht felbst mit biefen Bilbern vorübergeht. Das Bewuftfein ift also vielmehr ber Centralpunct, in bem fich alle Vorstellungen vereinigen; es ift bas Vermogen, die Kraft, welche sieht, nicht aber irgend ein Substrat, sondern die Thatig eit, bas Se ben felbst. Dieses Bewußtsein nun, ober die Intelligenz, oder das Ich, ist oder wird das, was es potentialiter ift, actualiter eben nur baburch, bag es von sich weiß, daß es sich sich selber (se sibi) vorstellt; also erschafft es fich gewiffermagen felbst, bas Wiffen macht fich zum Gelbstbewußtsein; und dieg ift biejenige erfte Thatfache, die unmittelbar gewiß ift, wozu es keiner Ausmittelung burch Schluffe, feiner Beweisführung bedarf.

Dieses Selbstbewußtsein kommt also badurch zu Stande, daß das Ich sich selbst vorstellt; man kann hierbei untersscheiden: erstens das Ich, als vorstellendes Subject, von dem Ich als Object oder vorgestellten Ich — das Vorstellende von seiner Vorstellung; zugleich aber sehen wir, daß beide

<sup>\*)</sup> Wissenschaftslehre, Neue Aufl. S. 73. Sammtl. &. Bb. 1. S. 72.

ihrem Inhalte nach Eins und Dasselbe sind. Das Ich ist hier Unschauung in activer und passiver Bedeutung dieses Wortes zugleich, d. i. das Unschauen und auch das Unsgeschaute. Noch aber ist dieses Selbstbewußtsein ganz leer, d. h. das Ich weiß nun wohl von sich, daß es ein Unsschauen ist, mehr aber weiß es von sich noch nicht; es stellt sich selbst nur gerade als ein Sehen vor, dabei aber noch nichts, was es sahe, sondern nur eben die Thatigkeit, das leere Schauen selbst.

Der erste Grundsatz der Wissenschaftslehre also ist diefer: Es sindet ein Bewußtsein seiner selbst statt, oder: das Ich stellt sich sich selber vor, — das Subject Ich halt sich sein eigenes Bild als Object vor, macht sich selbst zum Objecte seines geistigen Schauens, oder, wie Fichte es ausdrückt: Das Ich setz sich selbst. Dieß ist die Urthat alles Wissens. — Bei genauer Ausmerksamkeit können wir selbst schon die Bemerkung machen, daß einem solchen Schauen, das rein nur sich selbst schaut, aber durchaus noch nichts Anderes, auch der Name "Ich", oder doch wenigstens der des "Subjects" noch nicht zukommen könne. Wird bieser Name und dieser Begriff aber dennoch gebraucht (und Fichte brauchte ihn), so ist mit dieser unmittelbaren Vorausseletzung freitich auch ein Anderes zugleich gesetzt, nämlich das Nichtich. — Fichte fährt also in dieser Vorausseletzung fort:

Die zweite mit der ersten unmittelbar verbundene und unabtrennliche Handlung des Bewußtseins ist die, daß das Bewußtsein sein Selbst jedwedem Anderen entgegensett, sich als eine bestimmte Vorstellung von allem Anderen, was nicht diese Vorstellung ist, unterscheidet, ja daß es erst durch diesen Gegensatz sich vollkommen inne wird. Das Ich setzt ein Nichtich, von dem es jedoch nur so viel weiß, oder wobei es noch nichts weiter denkt, als daß dieses Nichtich der einssache Gegensatz vom Sch, es also nicht selbst ist.

Durch diese zwei ersten Grundsatze sind entgegengesette Begriffe gegeben; diese sollen aber in einem und demselben Bewußtsein vereinigt werden; die Urt, wie dieß geschieht, ist ein besonderes drittes Grundgesetz des Denkens, namlich das der gegenseitigen Beschränkung bieser beiden Borstellungen;

Ich ist das, was Nichtich nicht ist, und Nichtich ist bas. was das Ich nicht ift. Beide follen fich im Bewuftsein entgegengesett sein, ohne daß baburch bie Ginheit des Bewußtseins aufgehoben wird; Die Formel beißt nun: Das 3ch fest fich als bestimmt (beschräntt) burch Nichtich, b. h. bas vorhin als reines ober leeres Bewußtsein noch gang bestimmungelos gedachte Vermogen des Wiffens hat in fich aufge= nommen eine Bestimmung, namlich bie Borftellung eines Nichtich (eines Anderen, einer Welt), fo jedoch, daß es sich auch angleich dieses seines Denkens babei bewußt bleibt; es hat fich zu einer Vorstellung bestimmt, mit dem Bewußtsein, baff biefe Borftellung ober innere Selbstbeffimmung nur feine eigene Vorstellung, nur eine Modification seiner selbst ift. Je mehr nun bas Bewußtsein in biefer feiner Borftellung gleichsam absorbirt ist und aufgeht, besto weniger kommt es dazu, fich feiner eigenen Thatigkeit, feiner felbst, dabei bewußt zu werden; und je mehr es hinwiederum auf sich felbst, als Thatiqkeit, reflectirt, besto weniger versenkt es sich in die bestimmte Vorstellung ober den Gegenstand, ben es sich vorstellt.

Dieß Alles ist eigentlich nur die wissenschaftliche, von Kichte gefundene Form für den obigen populären Ausspruch, daß das Bewußtsein, das Vorstellen oder innerliche Bilden und Schanen, eine reine Productivitat aus fich felbst ift. Dieses Bewußtsein hat aber, genau genommen, eine objective Außenwelt auf versteckte Weise zugleich mit im Princip, weil bas Princip bas Ich, namlich biefes einzelne, beftimmte ober endliche Ich ift; barum, um diefer feiner eigenen Ratur willen, also and sich, sest es sich nothwendig Anderem und Anderes sich gegenüber. Dieses Undere oder Nichtich erscheint also, zu Folge bes zweiten Grundfages, als ein Product bes Ich, eine - freilich nothwendige und unwillführliche Gegensebung, aber boch als eine Gegensetung, Die vom Ich nach seinen innewohnenden Denkgesetzen selbst vorgenommen wird; also wird bas Subject ober bas Ich auch felbst von allen biefen Begen= wirfungen, die aus jener urspringlichen Gegensetzung resultiren, der mittelbare Urheber fein und dieselben aus feinem eigenen Bermogen und feiner Activitat in letter Inftang abguleiten haben. Daß sich bas Ich Objecte, Nichtiche vorstellt,

bleibt immer seine eigene Thatigkeit, wenn diese Thatigkeit auch nicht als eine willkührliche gelten kann; willkührlich freislich ist sie nicht, sondern nothwendig, aber nothwendig nur aus seinen eigenen inneren Denkgeschen, seiner Natur, oder aus der ursprünglichen Bestimmung und eigenthümlichen Beschaffenheit seiner selbst herstammend, so daß das Ich immer schlechthin frei, d. h. unabhängig von allem Anderen, von allem äußeren und fremden Einwirken bleibt.

Seten wir noch biejenige Stelle aus seinen Schriften hinzu, in welcher er sich über seinen Idealismus am deutlichsten ausgesprochen hat, und welche besonders deswegen merk= wurdig ift, weil baraus zugleich erhellt, wie Richte ben Begriff bes Seins, bes Substantiellen - im Gegensate jum Thatigen und Denken - faßte, und wie jener Begriff ihm nach und nach gang in diesen sich auflosen mußte\*). "Der Ibealismus erklart die Bestimmungen des Bewuftseins aus bem Sandeln der Intelligenz. Diese ift ibm nur thatig und absolut, nicht leidend; das lette nicht, weil sie feinem Doffulate zufolge Erstes und Hochstes ift, bem nichts vorher geht. aus welchem ein Leiden derselben sich erklaren ließe. Es kommt aus bem gleichen Grunde ihr auch fein eigentliches Sein, fein Bestehen, zu, weil dieß bas Resultat einer Wechselwirkung ist, und nichts da ist, noch angenommen wird, womit die Intelligenz in Wechselwirkung gesett werden konnte. telligenz ist dem Idealismus ein Thun und absolut nichts weiter, nicht einmal ein Thatiges soll man sie nennen, weil burch biefen Ausbruck auf etwas Beftehenbes gebeutet wird, welchem die Thatigkeit beimobne. Go etwas anzuneh= men aber hat ber Ibealismus feinen Grund, indem in seinem Princip es nicht liegt, und alles Uebrige erft abzuleiten ift. Run follen aus bem Sandeln biefer Intelligenz abgeleitet werden bestimmte Vorstellungen, Die von einer Welt, einer ohne unser Buthun vorhandenen, materiellen, im Raume befindlichen Welt u. f. w., welche befannter Magen im Bewußtsein vorkommen. Aber von einem in fich gang

<sup>\*)</sup> Fichte's und Nicthammer's philos. Journal. 5. Bb. I. Hft. S. 34 fgb. Sammtl. B. Bb. 1. S. 440.

unbestimmten Wesen lagt sich nichts Bestimmtes ableiten, Die Formel aller Ableitung, ber Cat bes Grundes findet ba feine Mithin mußte jenes zum Grunde gelegte San-Unwendung. beln ber Intelligenz ein bestimmtes Sandeln sein, und zwar, ba Intelligeng felbst ber bochfte Erklarungsgrund ift, ein burch sie selbst und ihr Wefen, nicht burch etwas außer ihr, bestimmtes Sandeln. Die Voraussehung des Idealismus wird sonach diese fein: die Intelligen; handelt, aber sie fann vermoge ihres eigenen Wefens nur auf eine gewisse Weise banbeln; benft man fich biese nothwendige Weise bes Sandelns abgesondert vom Sandeln, so nennt man sie fehr paffend die Gesetze des Handelns. Es giebt also nothwendige Gesetze der Intelligeng. Hierdurch ift benn auch zugleich bas Gefühl ber Nothwendigkeit, welches die bestimmten Vorstellungen begleitet, begreiflich gemacht: Die Intelligeng fühlt bann nicht etwa einen Eindruck von außen, sondern sie fühlt in jenem Bandeln (Denken) die Schranken ihres eigenen Befens. In wie fern der Idealismus diese einzig vernunftmäßige, bestimmte und wirklich erklarende Voraussebung von nothwendigen Gesetzen ber Intelligenz macht, heißt er ber fritische ober auch der transscendentale. Ein transscendenter (gang boben= loser) Idealismus wurde ein solches System sein, welches aus bem freien und vollig gesetzlosen Sandeln ber Intelligenz die bestimmten Vorstellungen ableitete; eine vollig widerspre= chende Voraussehung, indem ja, wie so eben erinnert worden. auf ein solches Handeln der Sat des Grundes nicht anwendbar ift."

"Es ist gerade die Aufgabe der Wissenschaftslehre — heißt es an einer andern Stelle — zu zeigen, wie die unwills führlichen Vorstellungen, das Sehen, Hören u. s. w., überhanpt aus eigener Thätigkeit hervorgehen, also die Vorstellungen nach Denkgesehen a priori zu construiren. Es bleibt (der Wissenschaftslehre) gar kein fertiges Sein gegenzüber stehen, sie leidet keine fertige absolute Gegebenheit, nichts, was als absolut, als Ding und Sein uns erscheint. Sie zeigt vielmehr das Werden auf, zieht in's Licht des Bezwußtseins hervor, wie wir selber die Vorstellung zu Stande gebracht. Sie löset also alles Sein auf und macht es slüsssigig;

es verschwindet ihr alles Sein, als Ruhendes, fie schaut nur ihrem eigenen Machen (Conftruiren) zu, und erkennt so auch alle Gegenstände als eigene Producte bes Bewußtseins und Denkens. Das ift, und nur bas ift (fagt er weiter) bas Merkmal, bag man auf bem rechten Bege philosophire, wenn man gar kein Auge mehr hat für bas fertige, gegenständliche Dafein, sondern nur fur das Werden - wenn uns Alles, mas ift, sich erst innerlich vor unserem Auge construirt: nur so gewinnt man die Ginsicht in das Werden und Wefen, in bas innere und mahrhafte Leben bes Geiftes. Kaft man einmal das Denken und Vorstellen als vollige Activität, schließt man das Bewußtsein absolut in sich selbst ab, beharrt man auf bem Cate, bag nichts in baffelbe eintreten fonne, als mas Gewußtes, Vorgestelltes, Gelbstaebildetes - mit einem Borte - ideell ift. - und ist bieses ohne Biderrede Probuct des Bewußtseins felbft, - fo bleibt nur übrig, alle Borstellungen sowohl als Unschanungen ohne Ausnahme für eigene Schopfungen zu erklaren, und bann nur ben Grund im Ich aufzusuchen, warum wir dem Ginen objective Realitat, bem Undern nicht zuschreiben. Das Gein, - Die objective Reali= tat - fann felbst fur uns blos gebachtes Sein, gebachte Mealitat, fein, von uns gedachte, mithin in biefem Ginne felbstvroducirte. Saben wir nun bas Gefet erfannt, wonach Diefe Construction und Projection geschieht, fo muffen wir auch mit volliger Ueberzeugung zugestehen: Die Dbjectivitat und Realitat, bas Sein felbst, ift nur eine subjective Vorstellung; wir kennen die optischen Gesethe, wonach dieser Schein bervor= gebracht wird; vor dem hoberen Bewuftsein aber verschwindet alles objective Dasein, als wirkliches, gang; nichts bleibt als wahrhaft Wirkliches übrig, als eben bas Wirken in uns, blos bas, wovon wir ausgingen, namlich bie subjective Thatigkeit; es giebt nur Denken, Borftellen, Bilben, eine an gewiffe ihr felbst innewohnende Besetze gebundene Thatiafeit; Diese Befebe find nichts Underes als die fich gleichbleibende Urt und Beise dieser freien Thatigkeit, und diese Thatigkeit selbst ift bas Absolute und allein Wirkliche.

## Achte Vorlesung.

(Fortsegung.)

Es bleibt uns nach der summarischen Darstellung des Kerns der alteren Wissenschaftslehre, wie sie in dem letzten Bortrage versucht worden ist, nun noch die nothige Rucksicht auf den praktischen Theil jenes Systems, namentlich aber die Frage übrig, wie von jener Erkenntnißtheorie weiter zu einer übersinnlichen Welt und einem religiosen Glauben oder Wissen

zu gelangen sei.

Bierüber konnte sich Sichte in Uebereinstimmung mit seiner damaligen Theorie nicht füglich anders ausdrücken, als es in dem bekannten Aufsate geschah, welcher confiscirt wurde und Kichte's Entfernung von Jena zur Folge hatte \*). Betrachtung ber Welt, wie sie unseren Sinnen vorliegt, kann man keinen Beweiß für das Dasein der Gottheit führen, auch nicht auf die Gigenschaften berfelben schließen, denn diese Welt felbst hat aufgehort, bem transscendentalen Idealisten gegenüber als ein felbstiftandiges Wefen zu eriftiren, "fie ift nichts weiter als die nach begreiflichen Vernunftgesetzen verfinnlichte Unsicht unseres eigenen Handelns, als bloger Intelligenz innerhalb unbegreiflicher Schranken, in die wir nun einmal eingeschlossen Während der gemeine Menschenverstand sie als außer sich und von sich völlig unabhangig, also selbststandig fur sich dastehen sieht, erkennt der Idealist in ihr nur den Refler seiner eigenen Beistesthätigkeit; sie ist ihm also nicht mehr ein selbst= ffandiges Etwas; sie hat sich mit allen sogenannten Dingen an sich in ein Product seines Ich verwandelt, freilich in ein

<sup>\*)</sup> Im 8ten Bande bes von Fichte und Niethammer herausgegebenen Journals, v. J. 1798. Sammtl. W. B. 5.

umwillführliches Product des Ich, denn diefes felbst findet fich durch seine Natur genothigt, ein Nichtich, das ganze ihm ge= genüberstehende Bild ber Welt, zu seben. Es findet sich bazu genothigt burch eine ihm felbst auf unbegreifliche Weise inwohnende Bestimmung, burch ben Trieb feines Besens, seine Da= tur Bestimmtheit ober Schranke, wie es Fichte ausbruckt. Diese aus ihm hingespiegelte Welt ift aber boch eben beghalb als nichts Underes zu betrachten, benn als die Dffenbarung, als der Effect biefer innern Naturbestimmung bes 3ch, aus ber sie eben hervorgeht. Man kann alfo, dieß ist flar, aus ber Beschaffenheit dieses Weltbildes, welches eigentlich nur Abbild bes 3ch ift, nicht fo auf einen überweltlichen Schopfer dieser Welt schließen, wie diejenigen thun, welche die Welt als eine gegenständliche Wirklichkeit betrachten. Der Ibealift fieht im Weltbilde nur sein eignes Product, fragt er also nach bem Schopfer beffelben, fo findet er fich felbst, seine Borftellungs= fraft und feine ihm inwohnenden Borftellungsgesete. Mensch also kommt auf diese Weise nie über sich selbst hinaus, nie zu bem, was er sucht, zu einer Gottheit. Das einzige Reale, ber Urgrund, worans ihm Alles hervorgeht, ift die fub= jective Thatigfeit, das Ich, und das ihm scheinbar Borschwe= bende ift, in so fern es Gewußtes ift, boch nur Modification Dieser Thatigkeit selbst, benn so nahe auch hier wiederum die Bemerkung liegt, daß boch die dem Ich von Natur angethanen Keffeln ober Schranken, feine Naturbestimmung, von einer au-Ber und über ihm schwebenden Macht herrichren muffen, so ift Diefelbe boch schon oben ein = fur allemal burch die Gegenbe= merkung zurückgewiesen worden, bag felbst biese Schranken, in fo weit wir berfelben inne werden, als Innegewordenes, Gefühltes ober Gewußtes subjective Wahrnehmungen, also Producte des Ich find und bleiben, in so fern sie aber nicht wahrgenommen werden, in der That gar nicht vorhanden sind.

Das einzig unmittelbar Reale\*) also ist die reale Kraft bes Ich als Handelndes, Thatiges, oder vielmehr das Ich ist eben diese wirksame Thatigkeit, dieses Leben; es ist ein Ers

<sup>\*)</sup> Das Sustem ber Sittenlehre nach ben Principien ber Wissenschaftstehre von J. G. Fichte. Iena und Leipzig, 1798. Vorrede S. VII fgb.
Chalvblus, bifter. Entwickl. b. Thilosophic.

schaffen aller Thatigkeiten aus sich heraus, sowohl ber jogenannten Willens = als ber Vorstellungsacte; was biefe Rraft wirft, bas weiß fie auch, ober fann es wenigstens jum Bewußtsein bringen, und was fie weiß, bas hat fie auch selbst gewirft; benn was wir nicht felbst wirfen, bavon fann es auch fein Bewußtsein geben. Es ift eine und biefelbe Rraft, Die aber eben in diesem Bewuftfein bald von Seiten ihrer blofien Thatiakeit, als Wirken, bald von Seiten ihrer Reflerion auf fich felbst, oder als Wissen aufgefaßt, mithin bald als reelle Rraft, die als folche wirft, ohne es zu wiffen, und bald als Wiffen allein vorgestellt wird. Diese Trennung bes an fich burchaus Ginen, Ununterschiedenen, in Gubject und Object macht eben bas Bewußtwerben aus; Wiffen und Sein find also im Grunde gar nicht getrennt, sondern werden es erft im Bewußtsein; bas, was getrennt wird, die an fich ungetrennte Urkraft ist bas Absolute - mit anderen Worten: die mensch= liche Thatigkeit felbst ift bas Absolute, ift bas in jedem ihrer Ucte fich felbst spiegelnde Wirken. Indem nun vor dem gewohnlichen Bewußtsein die Thathandlung, durch welche etwas Bestimmtes vorgestellt wird, bem Bewuftsein bieses Etwas vorherzugeben scheint, oder mit anderen Worten: weil ich mir einer Vorstellung nicht eher bewuft werden kann, als nachdem ich sie vorgestellt, in mir erschaffen habe, sodann aber diese Vorstellung auch mir gleichsam bauernd vorhalte, während ich fie betrachte, so erscheint diese Thatigkeit gleichsam zweier verschiedener Rrafte zu bedurfen, man mochte fagen, zweier geifti= gen Sande; mit der einen wird fie gefaßt und vorgehalten, mit der andern betaftet und untersucht. Vergißt man nun, baß dieß eine und dieselbe Rraft ift, so unterscheidet man zwei, und das hingehaltene Object (welches eigentlich nichts ift als die in einem gewiffen Acte angehaltene Thatigkeit felbst), die= ses Object scheint der Grund zu sein, der mein Unschauen und Wiffen, ber bie Intelligenz bestimmt, und bas Subjective wird von dem Objectiven abhangig; denn der nachfte Grund feiner materiellen Bestimmtheit liegt eben in bem, was ihm vorschwebt, was er fich im eigentlichsten Sinne bes Wortes einbildet, baber bas Subjective als blokes leidentliches Aufnehmen, als Erkennen, feinesweges als thatiges Bervorbringen fich erscheint.

Das Ich also, oder die absolute Thatigkeit zeigt sich uns in Wahrheit nur als Grund und Urheber aller seiner Modissicationen, und wir können von ihm weiter nichts aussagen, als daß es sei Spontaneität, daß sein Wesen Selbstständigseit, Unabhängigkeit und Freiheit von allen fremden Eindrücken und Bestimmungen sei; daß alle Bestimmungen und Beschränstungen, die im Bewußtsein vorsommen, eben nur in ihm selbstssind, nicht von Außen herrühren, daß es also, so wie es ist, völlig unabhängig, also wenigstens negativ frei, und — weil Alles, was es zu bestimmen scheint, eben ja nur erst von ihm selbst Producirtes ist — auch positiv frei ist.

Dieses freie Wirken aber, fahrt er fort, ist denhalb in sich felbst nicht willführlich, es hat, es fest sich felbst seinen 3wed; nur erhalt es benfelben nicht von außen ber, sondern sett ibn burch fich felbst. Ich felbst und mein nothwendiger vernunf= tiger Zweck find das Uebersinnliche und Hohere. Fichte nimmt also hier einen subjectiven 3med, Gelbstzweck bes Ich, an, über welchen hinaus sich nicht weiter geben und speculiren lasse. Er benkt sich ihn als die unmittelbare vernünftige Natur, die Vernunft in concreto, als das eigene mahre Wefen des menfch= lichen Geistes, als den einzigen realistischen Punct, welchen man in seinem Systeme antrifft; und weiter fragen zu wollen: warum und woher diefer Zweck? hieße fo viel, als fragen, warum bas Wahre wahr, warum bas Undenkbare benn nicht auch zugleich benkbar fei. Rurg, biefer Gelbstzweck ift bas innerste und tiefste Wahre unserer Natur selbst, das Gigenste, was wir haben, was wir felbst sind, was wir wunschen und Bas wir bemgemäß anstreben, erstreben wir um un= ferer selbst willen, wir mochten nicht anders, auch wenn wir tonnten; es ift alfo kein aufgedrungener, sondern ein vom 3ch fich felbst gesetzter Zweck, und indem baburch ausgesprochen wird, was es foll, spricht es nur selbst aus, was es eigentlich will; es ist ein kategorischer Imperativ, aber nicht von außen her, sondern aus der innerften Tiefe bes eigenen Befens, es ift, so zu sagen, das Dehnen und Sehnen ber eigenen Natur nach ihrer Entwickelung; und eben beghalb kann nach feinem hoher liegenden Grunde gefragt werben; ber absolute Grund findet fich in der Ichheit felbst. Das Ich ist also, um einen

Leibnibischen Ausbruck zu brauchen, virtuellement immer mehr. als es effectivement (reellement) ift; es entwickelt Alles aus sich selbst, weil es ursprunglich - potentialiter - unbewufit. Mles schon in sich tragt, bessen es sich erst, wenn es zur facti= schen Entwickelung kommt, bewußt wird; und die Wissenschaftslehre ftellt also nur die Urt und Beise biefer Gelbftent= wickelung bes Bewußtseins bar, wie es fich selbst nach und nach auf seinen Inhalt befinnt - eine Unsicht ber immanenten, felbsteigenen 3medmäßigkeit, die wir, subjectiv, wie sie ift, in ben folgenden Spftemen alsbald zur absoluten erweitert fin= ben werden. - Go fern nun jener Inhalt bes Gelbstes als noch nicht völlig entwickelt, sondern nur potentialiter vorhanben ift, beißt er Gelbstrwed, und es kommt also nur baranf an, baß bas Ich jenen ibm burch fein eigenes Wesen gesetzten 3weck mahrhaft ergreife, und fo wie es felbst burchaus San= beln, burchaus Spontaneitat ift, ihn so auch burch wirkliches Handeln realifire. Wenn bas Ich biefen feinen Gelbstzweck nicht begriffe, sondern verläugnete, so verläugnete es sich selbst: benn eben diefer 3med ift fein Wefen; es muß alfo eo ipso seine Ausführbarkeit als moglich annehmen, benn etwas als 3med fich vorfeten, beißt nur mit anderen Worten: etwas in's Runftige als wirklich, also überhaupt als möglich vorausseten. Daber ber Sat: was ich foll, bas fann ich auch. Kann und barf ich nun gar nicht an ber Ausführbarkeit beffen zweifeln. was meine mahre, b. h. moralische Natur erheischt, so erhalt baburch auch fogleich bie gange Scheinwelt ber finnlichen Dinge (bie bisber nur als ein vollig zweckloses. unbegreifliches, nichtiges und ebendeghalb trugerifches Gautel= fpiel ericbien) auf bem praftifchen Standpuncte erft ihren 3med, ihre Bebeutung und die Beihe ber Nothwendigkeit, welche die Theorie allein ihr nicht zu geben vermochte. 3mar wird auch unter diesem moralischen Gesichtspuncte nicht etwa die ganze erst aufgehobene Unsicht von der Wirklichkeit als einer die Subjecte bestimmenden und fie von sich abhängig machenden Realitat ber objectiven Belt. so wie der Realist und gemeine Menschenverstand sie denkt, wie mit einem Zauberschlage bergestellt — bieß bieße bie ganze vorhergehende Theorie als etwas Ueberfluffiges und Kalsches

ganglich zurucknehmen und auf bem practischen Standpuncte vernichten, mas auf dem theoretischen muhsam aufgebaut worben ift, sondern hier wird uns nur der Zweck flar, warum uns überhaupt unferer Natur gemäß eine Belt erscheinen muffe; Diese Erscheinung ift bas einzige Mittel, b. h. die Bedingung Bur Erreichung unferes Gelbstzwecks, benn ohne eine folche Erscheinung fonnte es ja zu gar keinem bestimmten San= beln kommen, was boch unfere absolute Bestimmung ift. Birtsamfeit überhaupt, und so auch die Wirksamfeit des Ich kann gar nicht gedacht werden ohne den Gegensat von Innen und Hugen, Subject und Object, von etwas, wovon aus, und et= was, auf mas bin sie geben muß. Alles also, was in dieser Erscheinung enthalten ift, von dem absolut durch mich felbst gesetzten Bwecke an, an bem einen Ende, bis zum roben Stoff ber Welt an bem andern, bas Alles find, wie z. B. mein eige= ner Rorper, vermittelnde Glieder ber Erscheinung, und sonach felbst Erscheinungen. Das einzige rein Wahre und Wirkliche ift und bleibt nur meine Gelbstständigkeit und Freiheit, beren inwohnende Schranken nur die Form bes menschlichen Bewußt= feins, die der intelligenten Seite unserer Thatigkeit sind. "Diese find und bleiben freilich ihrer Entstehung nach unbegreiflich, aber was verschlägt bir bieß auch, fagt bie praktische Philo= sophie: die Bedeutung berfelben ift bas Rlarfte und Gemiffeste. was es giebt, fie find beine bestimmte Stelle in ber moraliichen Ordnung ber Dinge. Bas du zufolge ihrer mahr= nimmst, hat Realität, die einzige, die bich angeht, und die es für bich giebt; es ift die fortwahrende Deutung des Pflichtge= bots, ber lebendige Ausbruck beffen, was bu follst, ba bu ja (überhaupt) follft. Unfere Welt ift bas verfinnlichte Materiale unserer Pflicht, dies ist bas eigentliche Reelle in ben Dingen, der mahre Grundstoff aller Erscheinung." "Es ift alfo nicht ohne Grund und Zweck, daß fich uns die Welt ftets als reell aufdringt. Mit berfelben Unwidersprechlichkeit und Wahr= beit, wie unsere eigene Natur im Pflichtgebot sich als Bewissen ankundigt, kundigt sich auch die Realität der Welt als solche an, ba nur in ihr und mittels ihrer jener hochste 3med bes Daseins fich bethätigen kann." Die Realität ber Welt beruht also, wie wir seben, nicht auf einem Wiffen, sondern auf einem

Glauben, der seinerseits wieder in der Nothwendigkeit wurzelt, das Pflichtgebot zu realisiren, welches sich ohne eine solche Welt nicht realisiren läßt. Diese ganze aus der ursprünglichen Einrichtung unserer Natur ausgeborene Welt bleibt also zwar das Spiegelbild unserer verborgenen Natur und ist die Offensbarung derselben; das Ganze aber ist eine durchaus morastische Anordnung und dient moralischen Zwecken. "Dies nun ist der wahre Glaube, und die moralische Ordnung ist das Göttliche, das wir annehmen."

"Dieß ist aber auch der Glaube ganz und vollständig. Sene lebendige und wirkende moralische Ordnung ist eben Gott; wir bedürfen feines andern Gottes und fonnen feinen andern fassen." D. h. wir vermogen überhaupt gar nichts Gottliches weiter mahrzunehmen, als eben biefe in uns felbst liegende und in und durch uns wirkende Ordnung. Wollten wir etwa schließen, daß, wo Ordnung sich kundgebe, boch ein Ordner vorauszuseten sei, so sind wir zu diesem Schluffe hier feinesweges berechtigt \*); benn "biefer Schluß wird burch Berftand gemacht, lediglich auf dem Gebiete ber sinnlichen Erfahrung, um bas fliegende Phanomen an ein bestehendes Substrat anzuknipfen, welches stets korperlich ift. Sier foll bei dem Fliegenden, dem reinen Sandeln, stehen geblieben werden; benn dies ift felbst bas unmittelbare bier allein gil= tige Schema, und wer jenen Schluß macht, sucht und erhalt unvermeidlich ein bestehendes forperliches Substrat für bas reine Handeln ber Gottheit." "Nennt man Gott einen Geift, fo legt man ein in ber Zeit Ausgedehntes (ein Dauerndes) in ihn, um bas Mannigfache bes Handelns barin als zu feiner Einheit zu firiren; Geift ober Scele hat bloß negativ einen Sinn, es heißt so viel und nichts mehr als Nichtforper. Es ist diefer Ausbruck ein Nothbehelf unseres Denkens, bas erst alles sinnlich Beharrende, Materielle, hinweggedacht, und bann boch etwas an die Stelle des Subjects fest, bas nicht eigentlich fein foll, und doch fein foll; aber als positiver,

<sup>\*)</sup> Der Herausgeber bes philosophischen Journals gerichtliche Versantwortungsschriften gegen die Anklage des Atheismus. Herausgegeben von I. G. Kichte. Jena, 1799. S. 43 fgd. S. W. Bb. 5. S. 263.

zur Bestimmung des gottlichen Wesens bienender Ausbruck ist er aanz unbrauchbar.

Die Ordnung aber, bas herrschende Gefet, fann und muß gebacht werben als absolut, es braucht keinen hoberen Erklarungsgrund. Glaubte man, ein perfonliches Wefen hingu benken zu muffen, burch welches biefes Wesetz gegeben, diese Ordnung gehandhabt wurde, so mußte man doch in diesem persontichen Wesen eben wieder diese Ordnung, als Willen, Wirkungsweise, beilige Macht, ober unter irgend einem anberen abstracten Begriffe vorausseten, und biefer bliebe mithin immer wieder bas Erste und Hochste, bas Absolute, was gefucht und vorauszusegen mare. Budem aber ift die Woraussekung eines versonlichen Gottes, so wie sie gewohnlich ge= macht wird, nichts als ein Anthropomorphismus, Uebertragung menschlicher Schranken und Unvollkommenheiten auf Gott, und verwickelt in Widerspruche. - Go zeigte Kichte, daß die Vorstellung eines gottlichen Bewußtseins, einer Perfonlichkeit und einer Außerweltlichkeit nichts als unziemliche Beschränkungen feien, wodurch das hochste Wesen nur verendlicht und zu unferes Gleichen gemacht wurde, indem diese Begriffe nothwendig die Vorstellung einer raumlich und zeitlich ausgedehnten Substang in sich schlossen, Die ein- für allemal unpassend für die Gottheit sei. Unser Denken ist überhaupt schematisch, d. i. constructiv, vorbildend; des Uebersinnlichen werden wir uns bewußt lediglich unter bem Schema bes Handelns, der Thatigkeit; bes Sinnlichen unter bem Schema ber Musbehnung, Rorperlichkeit. Gott nun ift zu benfen nach dem erften Schema ,als eine Ordnung von Begebenheiten, feinesweges aber als eine Korm ber Ausbehnung\*); man kann von ihm nicht fagen: er ift Substan; ober Etwas; benn bas hieße nach unferm Syfteme: er ift eine ausgebehnte Materie, und lagt fich feben, horen u. f. w." "Er ift fein Sein, sondern ein reines Sandeln, d. i. Leben und Princip einer übersinnlichen Weltordnung, gleichwie auch ich, endliche In-

<sup>\*)</sup> Ebend. S. 37. 40. Vergleiche: J. G. Fichte's Leben und tisterarischer Briefwechsel, herausgegeben von seinem Sohne J. H. Fichte. Sulzbach, 1830. Erster Theil S. 346 u. zweiter Theil S. 306.

telligeng, fein Sein, sondern ein reines Sandeln bin, ein pflichtmäßiges Handeln, als Glied jener überfinnlichen Weltordnung." "All unfer Denken," fahrt er fort, "ift ein Befchranken, und eben in biefer Sinsicht beifit es Begreifen, b. i. Busammengreifen aus einer Masse von Bestimmbaren. fo daß immer außerhalb ber gezogenen Grenze noch etwas bleibt, das nicht mit binein begriffen ift, und also dem Begriffe nicht zukommt. Alle Realitat, die wir fassen, ist nur endlich, und sie wird es badurch, daß wir sie fassen. was für und Etwas ift, ift es nur, in wie fern es etwas Underes auch nicht ift, alle Position ift nur möglich durch Negation, wie denn das Wort Bestimmen felbst nichts Unberes bedeutet, als Befchranken." In diefen Sagen kommt Kichte unverkennbar schon ganz nahe beran an die Confequenzen, die jest — beinahe ein halbes Jahrhundert nach ihm — baraus mit Entschiedenheit hervorgezogen worden find. Minder entschieden behauptete er felbst damals, daß Gott aufhore, unendlich zu fein, fobald er jum Object eines Beariffs gemacht, sobald er bestimmt vorgestellt, begriffen werden soll. "Will man alfo Gott Bewußtsein nennen, fo giebt man ihm die Schranke bes menschlichen Bewußtseins; benkt man biefe hinweg, so bleibt eben ein uns gang unbegreifliches Wiffen übrig, und dieses mochte wohl Gott, ber, so zu fagen, in Diesem Sinne lauter Bewußtsein, Intelligenz, geistiges Leben und Thatigkeit ift, zukommen, nur daß man biefes nicht begreifen kann, und beghalb sich lieber biefer annahernden Begriffsbestimmung gang enthalt, in philosophischer Strenge sich auch gang enthalten muß; benn jeder Begriff von ber Gottheit wurde ein Abgott." Ebendarum fann es auch feine eigentliche Beweife von Gottes Dasein geben, weil Beweise nur vermittelte Erkenntniffe fint. Der Glaube aber an eine übersinnliche Welt ift eine unmittelbare Bahrheit. Postulat einer übersinnlichen Weltordnung ist vielmehr bas erfte und einzige Unfich, was dem Menschen gegeben ift, ift bas einzig mahrhaft Absolute.

Suchen wir uns nun über bas Ganze zu eigener Beurtheilung emporzuheben, so erscheint uns Fichte's System als ein Ibealismus, bessen Tendenz ursprünglich auf die Erklärung

bes Begriffes ber objectiven Realitat ausging - wie im Grunde alle Philosophie bisher — hier nur gepaart mit ber burchaus flaren Einficht, daß nichts Objectives als folches, nicht einmal eine unmittelbare Ginwirfung von irgend etwas Dbjectivem ins Bewußtsein eindringen tonne, fondern bag alle Runde vom Borbandensein eines Underen, jede Unschauung, Borstellung und Abbildung von einem Gegenstande eben nur ein Biffen bavon, nicht aber ber Gegenstand felbst fein konne. Rlarbeit biefer Ginficht machte einen ftrengen Ibealismus unvermeiblich, bem zufolge ber Ausgangs- und Stutyunct alles besonderen Wissens und Kurmahrhaltens nothwendigerweise nur subjectiv im Bewußtsein aufgesucht werden kann und muß. Dieses Bewußtsein, Diese geistige Thatigkeit ift bas einzige sich unmittelbar felbst in sich felbst Wahrnehmende, und Alles, was es wahrnimmt, ift schon in ihm als Vorgestelltes, ift nichts weiter als feine eigene Modification ober Bestimmung und Beranderung; bas Bewußtsein ober bas Ich ift fich felbft fein Object und hat fein anderes unmittelbares Object, als sich selbst; es ift also Subject Dbject oder Gelbstobject, mit sich und fur sich gang allein; so muß es sich betrachten, sonst mischt es die auf immer abgewiesene Borftellung eines unmittelbaren Ginfluffes in's Bewußtsein von außen wieder Diesen Einfluß und mit ihm zugleich, wie naturlich, alle Duplicitat und allen Dualismus auf's Strengfte abzuweisen, war Kichte's erste Regel und Aufgabe, indem durch Diefe im Princip gesetzte Unbegreiflichkeit und Zweiheit alle Einheit bes Erklarens und mithin die gange fustematische Phi= tosophie unmöglich gemacht wird. Alles zuleht aus einem Princip zu erklaren, bas Bange als Banges auf Die Ginheit Des Bewußtfeins zuruckzuführen, bas ift ja eben bie Forderung und Bedeutung alles Erklarens, fo wie aller Einsicht.

Das Ich also mußte barauf ausgehen, alle Modisficationen bes Bewußtseins nicht etwa bloß als schlechthin in ober an ihm vorhandene Bestimmungen, wie Accidenzen in der Substanz zu fassen, sondern zugleich — ober vielmehr allein — als Wirfungen des Bewußtseins, als Producte und Selbstbestimmungen der absoluten Selbststhätigkeit anzuerkennen; alle Vorstellungen sollten nicht

nur als etwas im Geiste Vorhandenes begriffen werden, sonbern als aus dieses Geistes eigner Schöpferkraft hervorgegangene Thatigkeit oder Producte; sie sollten als Bewirktes aus ber reinen Activität, als ihrem einigen Grunde erklart werden. Das Ich mußte dabei verharren, es allein sei das erste und bas einzige unmittelbare Neelle, in ihm sei alle Totalität der Bedingungen zu sinden, es sei der Inbegriff von Allem, der schlechthin unabhängige und freie, d. i. absolute Schöpfer für sich und von Allem, was in ihm vorgeht.

Bier nun aber stoßen wir sogleich an. Wenn bieses absolute Ich auf oben angegebene Weise bas mahre Gubject = Object ift, weil es ben beiben ersten Grundiagen bes Sustems zufolge sich felbst im Gegensatz zum Nichtich fett. d. h. fich feiner felbst nur durch und im Gegensat zu allem Underen zuerst bewußt wird, außer biefem Gegensate aber gar fein Sebstbewuftfein entsteht - fo folgt, baf beide Theile bes Gegensages, bas 3ch und bas Nichtich, gleich nothwendig gesetzt werden muffen, daß, wenn man das 3ch aufhobe, auch sogleich das Nichtich verschwinden würde, und umgekehrt, daß mit der Ausbebung des entgegengesetzten Nichtich auch zugleich das Ich nicht mehr im Bewußtsein unterschieden, d. h. als foldes aar nicht mehr ba fein wurde. Es fann bas Gine so aut wie das Undere nur zugleich mit seinem Underen, d. b. mit dem ausdrucklichen Bewuftsein bes Gegenfates, im Bewußtsein festgehalten werden, und es ift gar fein Grund vorhanden, das Nichtich nachher für minder absolut und nothwendig zu erklaren, als bas 3ch. Allein eben die Bemerkung, daß überhaupt jedwedes Bestimmtes dialectisch blos durch feinen zugleich mit im Bewußtsein gehaltenen Gegenfatz gedacht und gewußt werden kann, dieses gang allgemeine Gesetz war zwar von Kichte beilaufig bin und wieder erwähnt, nicht aber in feiner ganzen Bedeutung erkannt und angewendet worden. wie es spater Begel anwendete. Schloß also bas Princip Kichte's auch einen Reim der absoluten Identität oder, wie wir hier fagen konnen, des Mealismus eben fo gut ein, als des Idealismus, so wurde doch vermoge der Voraussehung und Methode entweder das objectiv = realistische Moment im Berfolg des Sustems bem Ibeellen unterworfen ober dieses

jenem; d. h. es blieb bei einer Dialektik, die einen keinesweges überwundenen Dualismus im Princip hatte und nur zu einer Abwechselung oder höchstens Wechselseitigkeit der beiden Seiten, nicht aber zu dem beabsichtigten Monismus führte, auch nicht, wenn man, wie in der Folge geschah, dieses Ich sammt seiner Methode für absolut erklärte; denn diese Erklärung änderte, nur den Namen, aber nicht das Wesen oder die Sache selbst.

Es blieb also damit bei einem einseitigen, subjectiven Idealismus des endlichen Ich, und die Fragen entstehen auf's Neue: Vermag das menschliche Bewußtsein, reine sich selbst unmittelbar wissende subjective Thatiafeit, sich als die all= umfassende Wirksamkeit und Schopferin ihres Alls, alles Dessen, was ihr vorschwebt und was sie bedarf, zu fassen und zu betrachten, oder erfahrt sie unmittelbar in und durch fich felbst, daß sie nicht diese Totalität ift? Gie erfahrt es, selbst nach Kichte's eigenem Gestandniß; denn sie ftogt auf unbegreifliche, absolute Schranken ihrer Allmacht; und es hilft nichts, daß sie sich fagt: biese Schranken ober Bestimmungen liegen in dir, sie machen beine eigene Natur aus, sie find nicht außer dir in einem Fremden, was dich beengte und begrenzte. Dieß ift gang einerlei: "Das Ich bleibt," um mit Begel zu reben (f. Werke I. S. 128.), "boch ber Gefangene, es mag nun in den Banden seiner Natur oder in denen einer außeren lie= gen." Denn daß ihm diese Banden unerklarlich find, rubrt eben daher, daß fie ihm fremde find, fich aus bem Begriff, den das freie Ich von sich selbst hat, nicht ergeben. Das Ich. b. h. die durchaus freie Thatigkeit, foll ichlechthin bas Erfte, Absolute sein, welches alles Andere fett, nicht aber irgend etwas anderes Soheres voraussett, aus dem es fein Dafein und feine Beschaffenheiten erklaren mußte; biefes 3ch, bas fich nur felbst zuseben konnte, wie es sich mit absolut freier Gelbstbestimmung bestimmte - bieses Sch, welches alles allein und felbst macht, findet sich doch als in empirischen Fesseln liegend, wird sich felbst gewahr als bestimmt von etwas, bas es nicht felbst gemacht bat; diese Kesseln sollen zu seinem Wesen gehoren - fein Wefen aber foll eben bas Abfolute, burchaus Freie fein; alfo gehort es zum Begriffe und Wefen bes abfoIut Freien und Selbstständigen, nicht frei und selbsiständig zu sein — eine Behauptung, "die unter die hartesten Widerssprüche gehört." (Hegel a. a. D. S. 127.) Diese Schranken aber zu durchbrechen, dieses dem Ich auferlegte unbegreisliche Gesch seines Wesens zu begreifen, das ist gerade das höchste Interesse und philosophische Bedürfniß.

Von einem folden rein subjectiven Wissen aber, bas sich und feine Bestimmungen nach inwohnenden Gesetzen feiner Thatigkeit absolut aus sich felbst erzeugt, bas ganze empirische Weltbild instinctmäßig oder nothgedrungen, selbst entwirft, so und nicht anders hinschaut und vor sich als Rester der inneren Einrichtung bes Ichs hinschweben läßt, sollte man aber boch am allerersten erwarten, bag es alle Gesetze ber Natur, als Biederspiegelungen seiner eigenen Vorstellungsgesete, am voll= ständigsten beduciren, mit einem Worte, eine vollkommene speculative Physik aufstellen konnte und follte. Allein bazu fommt es - eben weil jene Gesetze dem Ich selbst unbegreif= lich bleiben — gar nicht; bas Ich fieht nur, was es zufolge Diefer Gesetse hinspiegeln muß; ben inneren Zusammenhang und Mechanismus berfelben begreift es nicht. Es kann baber auch nicht zu einer successiven Genefis bes Inhalts ber Ra= tur gelangen, diefer Inhalt iff ihm von Unfang an gegeben und da; die Gesetse des Denkens find nur formale Rategorieen des Verstandes, alle nur, wie bei Kant, von subjectiver Bebeutung und unter sich noch ohne eigentlich organischen Zusam= menhang; mithin konnen auch ihre Reflere in dem badurch Singeschauten - ber vermeintlichen Natur - feine Productivi= tat bewahren: "Das Product biefes Idealismus, ein Reich inhaltslofer Empirie und rein zufälliger Mannigfaltigkeit, ftebt einem leeren Denken gegenüber. Wenn bas leere Denken als wirkende und reelle Rraft einer nichtigen Bilderwelt gegen= über gesett wird, wie das im praftischen Theile der Kichte'= schen Lehre geschieht, so ist bieß inconsequent: benn mit bem Setzen einer reellen Kraft ift die Beziehung auf ein anderes Reelles gefett, und dieß ist es, was Kichte laugnete." Co urtheilt Begel. Wir finden den nicht geloften Widerspruch eben barin, daß Richte einmal mit seinem Ich nur ein end= liches Ich, mithin ein von allem Unfang an im Gegenfah zu

Underem stehendes gesett oder vielmehr nur angenommen und ohne weitere Untersuchung vorausgesett hatte, worin nichts Underes als eine psychologische Empirie, ein Rest des Lockianismus fteckt. Go gefett, kann es auch nicht anders als sofort in Bechselwirfung mit anderen eben so realen Gegenftanden gedacht werden. Gleichwohl aber foll doch dieses endliche Ich zugleich wahrhaft unendlich und deswegen nicht von mehreren reell auf einander einwirkenden Ichen die Rede fein, weil, wie oben gezeigt, das Nichtich nicht wirklich aus dem Ich beraußfomme, fondern nur Vorstellung beffelben bleibe: in Diesem Nichtich aber die ganze Welt eingeschlossen sei. Bare Fichte wirklich zu der Ueberzeugung gelangt, außer dem Ich sei nichts reell, und das Nichtich, die Welt, sei ein an sich durchaus Nichtiges, nur ein leerer Schein, fo hatte er auch, wie Begel fordert \*), zugeben sollen, "daß das Ich eben so nichtig sei: benn als endliches Ich kann es ja eben nur baburch felbst sein. daß es vom Nichtich bedingt wird." So endete Kichte's Ibea= lismus nach Jacobi's Ausbruck im Nihilismus. Ware biefent Nichtich confequenter Beise gleich von vorn herein bieselbe Dianitat wie bem Ich als feinem wahren Gegenfat beigemeffen worden, fo ware die immamente Entwickelung bes Suftems gleich anfangs am Ende gewesen und baffelbe als ein componirter Real-Ibealismus erkannt worden. Der Grundmangel also ift - von Richte's eigenem Standpuncte aus beurtheilt - ber einer Salbheit des Idealismus, weil das Denken gleich im Princip als Subject - und boch ohne Object - als Dieses einzelne bestimmte Subject ober. Ich gesetzt wurde. Was, kann man fragen, hatte Fichte fur ein Recht, bas Denken, welches ihm factisch ba war, dies Denken schlechthin oder überhaupt, das feinige zu nennen? Wenn es nun vielleicht im Ernft bas absolute einige Denken gewesen ware, wofür es gelten wollte?

<sup>\*)</sup> Hegel's Kritik bes Fichte'schen Sustems, vom Jahre 1802, im 2ten Bb. bes frit. Journ. von Hegel und Schelling. Wieder abgedruckt in Heges gel's Werken 1. Bb. S. 158 fgb. Jacobi's Sendschreiben an Fichte in b. Werken bes Ersteren.

## Neunte Vorlesung.

(Fichte's fpatere Unfichten. Schleiermacher.)

Dieß war im Wesentlichen Kichte's Sustem in der fruhe= ren Gestalt, in welcher es recht eigentlich als das vermittelnde Glied und der Fortschritt von Kant zu den Neueren, ja als ber eigentliche Eingang und Schluffel ber Philosophie bes Jahr= hunderts anzusehen ift. In der Verkettung bes Gangen ift tiefes altere Suftem Kichte's eigentlich als die Aufgabe zu betrachten, die ihm ward, und die er geloset hat, so daß der fort= zuspinnende Kaden auf diesem Puncte feinem jungeren Beitgenoffen und Schüler, Schelling, in die Bande fiel, und fich auch die allgemeine Aufmerkfamkeit des philosophischen Publikums auf diesen richtete. Indessen scheint nicht nur die historische Gerechtigkeit zu erfordern, auch den Kortschritt noch furz zu characterisiren, ben Richte felbst in seinen spateren Bortragen über die Schranken ber erften Wiffenschaftslehre hinaus gethan hat, sondern mehr noch die genaue Verbindung, in welcher die philosophischen Unfichten Schleiermacher's mit Diefer spatern Lehre Kichte's stehen, an welche auch neuerlich wieder von mehreren jungeren Philosophen angeknupft worden ift. Diese zweite Geftalt ber Kichte'schen Lehre, die man gewohnlich seine realiftische oder praktische Periode nennt, ift enthalten in den Schriften aus ben Jahren 1800 - 1812, namentlich in ber Schrift "von der Bestimmung des Menschen" und in den von feinem Sohne herausgegebenen nachgelassenen Werken (Bonn, 1834) in brei Banden.

Wir finden hierin nicht nur, wie schon gesagt, eine völlig neue Terminologie und Darstellung des Früheren, sondern auch, worauf es uns hier ankommt, eine wesentliche Durchbrechung feiner früheren Lehre, so daß dieselbe in dieser seiner späteren, obwohl überschritten, dennoch nicht vernichtet oder zurückgenommen, sondern zugleich mitenthalten und aufbewahrt ift.

Menn man biefe fpater eingetretene Wendung feiner Unfichten seine realistische Periode nennt und sie bem früheren Idealismus entgegensett, fo ift dieß in doppelter Sinsicht un= genau; benn theils mar Kichte niemals jener subjective Ibealist in dem Sinne, wie man ihn migverftandlich eine lange Zeit nahm, theils ift auch diese zweite Periode kein vollständiger, bem Idealismus absagender Realismus, fondern eber ein objectiver oder absoluter Idealismus zu nennen. Wenn schon in ber erften Periode bas Dafein ber Außenwelt keinesweges in bem Sinne geläugnet wurde, als fei Kichte's einzelnes Ich bas einzig Eristirende und Gewisse, sondern ein Suftem von Ichen und Nichtichen, zugleich auch eine bestimmte Mannigfaltigkeit bersetben und ein über alle Willführ erhabenes, in allem Bewußten waltendes Gesetz anerkannt wurde, so schien doch Fichte junachst nur bamit beschäftigt, eben biefes Wiffen zu erklaren und die Wahrheit des Gewußten festzustellen; diesem theoretis schen nachsten Zwecke lag aber ein tieferer letter Endzweck zu Grunde; es war nicht ein nur anostischebeschauliches Interesse am Wiffen als foldem, was ihn bewegte, fondern vielmehr bie tiefere ethische Tendenz, die absolute Gelbstständigkeit und Celbstthatiafeit, Die Freiheit Des menschlichen Ich, seine Untonomie zu bewähren, ben Dingen aber aus biefem Grunde gar feine Realitat und Caufalitat in dem Sinne zuzugestehen, baß sie es seien, welche nach ber Unsicht ber Senfuglisten bas leere Ich von Außen her und aus fremder Quelle mit Vorstellungen erfüllten, es bestimmten und auf alle Weise beschrankten; vielmehr konne man auch theoretisch nur das gewiß wissen und burchschauen, was man selbst producire aus dem Grunde ber Subjectivitat beraus, von einem schlechthin Tenfeitigen konne gar nichts gewußt und gesagt werden. Fichte hatte gleich anfänglich die reine Causalität und prometheische Natur bes benkenden Ich im Sinne, nur betrachtete er sie nicht blos als Endziel der zeitlichen Entwickelung, sondern feste fie gleich von Saus aus, so baß bas Ich bie Dinge uranfänglich productiv "hinschaue." (S. B. VII. S. 304 fag. 375 fg. VIII. 386 fgg.

V. 434 fg.) Der Empirismus fehrt die gange Sache um, bas Bahre aber ift, daß das ideelle Princip im Subject das productive ift, daß "die gesammten außern Sinne mit allen ihren Objecten nur im allgemeinen Denken begründet find, und bag eine sinnliche Wahrnehmung überhaupt nur im Denken und als ein Gedachtes, als eine Bestimmung bes allgemeinen Bewußtseins, keinesweges aber von bem Bewußtsein getrennt und an sich moglich sei." So knupft Richte überall an feine fruheren Grundfaße an, und verharrt auf dieser Grundlage, indem er von da aus zu einer weiteren Ausführung und Hervorhe= bung bes realistischen Momentes fortgebt, bas unverkennbar schon in dem Ich und dessen allgemeiner Natur liegt. hanpt sucht Richte bas Meale nicht außer ben Ichen in ben Dingen, wie Locke und andere Senfugliften, fondern ftets nur im Ich und beffen tiefsten Grunde. Bier im Gelbstbewußt= fein der einzelnen endlichen Iche zeigt sich ihm allmählig ein allgemeines Selbstbewußtsein, ein Ich an fich ober absolutes Ich, in beffen breitem Grunde alle einzelnen Iche wurzeln und in beffen Ginheit sie alle, ihr eigenes Wefen rein ergrei= fend, zurückgeben. Es thut fich ihm die Ull = Ginheit des Ub= soluten unter und in allem Besondern auf mehr oder weniger spinozistische Weise auf. Indem er also eine Reglität, und zwar eine absolut einige annahm, behauptete er ftandhaft, daß diese nur in den Ichen liege und jener schöpferische moralische Wille sei, der mittels der unendlich verschieden begabten Iche die Welt und alle ihre Erscheinungen aus diesem Puncte ber-Dieses Grundmoment des Ich, welches sich ge= aus projicire. genüberstellt die Nichtiche - so lehrte er nach wie vor - ist ber Grundquell alles Seins, ift bas Urreale felbst und allein. Aber nun muß unterschieden werden das particulare einzelne ober endliche Ich und das unendliche Ich ober absolute. "Wir, die verständigen Wesen, sind in Rucksicht bessen, was wir an uns felbst find, keinesweges jenes absolute Sein, aber wir bangen in ber innersten Wurzel unseres Daseins mit ihm gusammen, indem wir außerdem gar nicht vermochten da zu fein." (3. feligen Leben. Werke V. 448.)

Indessen betrachtet Fichte dieses Allgemeine ober Grundwesen boch keinesweges als ruhende Substanz ober tobtes Ding

an sich, sondern er bleibt auch in diesem Puncte seinem fruhe= ren Sabe getreu, daß "eigentlich jedes Sein als folches verschwinden und überall nur denkende Thatiakeit, Thun und Leben erfaßt werden muffe." Auch das absolute Ich, welches er "reines Biffen," "absolutes Bewußtsein" nennt, ift fo gu fafsen, wie das menschliche Ich, als reine Thatigkeit, es ift die allwaltende, an sich seiende (objectiv allgemeine) Vernunft, zwar kein Wissen von einem Objecte, aber ber übersinnliche (transscendentale) Grund alles factischen Wissens, Die thatige, alles durchwaltende moralische Weltordnung, das, aber lebendige, absolute Gesek, welches eben um ber nicht ruhenden Thatigkeit willen, die es selbst ift, der absolute wirkliche (reale) Wille genannt wird. Die Wissenschaftslehre aber hat es nicht mit diesem Sein an sich, sondern mit dem Erscheinen bieses Seins zu thun, benn es ift überall und burchaus bilbende Thatigkeit, absolutes Bilden oder "Bildwesen;" Bild aber ift nicht bas Sein felbst, obschon bas Bild fogleich auf ein Sein beffen, wovon es Bild ift, binweift. Go ift die Biffenschaftslehre Erscheinungslehre und in diesem Sinne die Lehre von der aller= realsten Erfahrung, von bem, was wir felbst thatsachlich erle= ben und thun; es giebt fein anderes Dafein; "benn Dafein heißt eben nur Sein im Berftande, beides ift durchaus identisch; ber Verstand ist aber nicht Verstand von Nichts, sondern ber Erscheinung; und diese ift abermals nicht die Erscheinung von Nichts, sondern des Absoluten, und so ist denn durch das Mit= telglied bes Berftandes bas Dasein begrundet im Gein, bezieht sich auf basselbe und versteht auch wieder diese Beziehung. (Nachgel. Werke I. 360 fag.) Geboren nun aber bie mensch= lichen Iche bem absoluten Sein an, oder ber Erscheinungsseite? Sie find eben der Verftandesact bes Unterscheidens beider Sei= ten im Absoluten selbst. (S. 571.)

Das Absolute an und für sich genommen ware das schrankenlos und bestimmungslos unendliche Eine in allen Ichen dasselbe; aber es ist zugleich Grund, Urgrund von allen und
in allen; in ihm ergreisen die einzelnen Iche sich nur als die
mannigfachen Offenbarungen des in ihm Begründeten, ihr Sein
ist die Function, jenes Allgemeine in die Gegensätzlichkeit des
Berstandes, d. i. in die Resterion, die dem Ich eigenthumlich

ist, und somit in's wirkliche Bewußtsein treten zu lassen; baher unterscheidet sich in ihnen erst das Sein vom Denken, und sie sind selbst diese uretheilende Verstandesthätigkeit, die zugleich eine unendliche Specisicirung zu mannigkaltigem Inhalt ist. So machen die Iche als Besonderheiten zusammengenommen die Totalität der Offenbarungsweisen des Absoluten ans, und jedes Ich manisestirt aus seinem immanenten "Genins" das, was an seiner Stelle im Totalzusammenhange das Nothwendige und nicht anders sein Sollende, das Gebotene und Pflichte mäßige ist.

Dieses Absolute ift Gott und "Gott ist innerlich in sich felbst Eins, nicht mehrere; er ist in sich selbst Einerlei ohne Beranderung noch Wandel." Sofern wir nun biefes gottliche Dasein felbst find, kann keine Trennung, Unterscheidung noch Spaltung stattfinden. Run aber findet sich doch jenes Man= nigfaltige bes Seins in ber Wirklichkeit; baber ift die Frage: woher und aus welchem Princip diese mannigfaltige Wirklich= feit? Das Mannigfaltige, als foldes, ift aber nur Schein: es ift wohl ba, aber man kann ihm, bem Berfchiedenen, Ban= belbaren, als foldem nicht bas Pradicat Sein beilegen, Diefes gebührt nur bem Ginen, Selbigen. (Unw. 3. fel. Leben. Werfe V. 450.) "Alfo kann jene Spaltung nicht unmittelbar in jenen Uct des gottlichen Daseins fallen, fondern muß außer ben = felben fallen, jedoch alfo, daß dieses "Außer" einleuchte als unmittelbar mit jenem lebendigen Acte verknüpft und aus ihm nothwendig folgend, daß keinesweges aber etwa in diesem Punete bie Kluft zwischen uns und ber Gottheit und unserer unwider= bringlichen Ausstoßung von ihr befestigt werde." - "In die sich ausschließenden Puncte der Freiheit (ber Iche) tritt bas gottliche Wefen nicht gang und ungetheilt, sondern es tritt in diese nur einseitig ein; jenseits dieser Puncte aber tritt es un= verdeckt durch irgend eine Bulle, welche nur in biesen Puncten gegrundet ift, so wie es in sich selbst ift, ein, sich fortgestaltend in's Unendliche, in diefer Form des fortfließenden Lebens, welche unabtrennlich ift von seinem an sich einfachen Leben. Diefer ewige Fortfluß des gottlichen Lebens ift nun die eigentliche innerste und tiefste Wurzel des Daseins." "Es ist der stehende, ewige und unveranderliche Wille der absoluten Realitat, so sich fort zu entwickeln, wie sie nothwendig sich entwischeln muß."

Co ringt Nichte in mannigfacher Weise nach einem abaangten Ausbruck bes Berhaltniffes ber endlichen freien Iche zu bem absolut Einen. Er glaubt ben Unterschied baburch befestigen zu konnen, daß er das menschliche Bewußtsein (bas Wort in engerer Bedentung genommen) beschrankt auf Die Gegenfaße und Unterschiede ber sinnlichen Erscheinungen, in welchen der menschliche Verstand sich bewegt; von diesen habe er chen beghalb bas burchbringenofte Biffen, weil er felbft fie berporbringt: ruchwarts aber, tiefer in fich felbst hinein auf Die Burgel bringend, erfaßt er nun bas Unterschiedslofe, ben Grund, wo ihm alle bestimmte Gedanken ausgehen, von dem aber in gleicher Beise alle bestimmte Gebanken ausgehen, jo bag, wie Kichte wohl auch in Uebereinstimmung mit Schleiermacher und Jacobi fagte, bier nur ein unmittelbares Gefühl, aber nicht begrifflich benkendes Unterscheiden möglich ift. Das Gottliche ift also zwar, weil Urguell aller vernünftig sittlichen Weltord= nung, an fich selbst Bernnnft, aber wir konnen es in feine bestimmte Form fleiden und einschränken. (Brief an Reinhold. Im Leben u. Briefwechsel 28. H. p. 305.) Dennoch aber schreibt er bem Absoluten an und für fich bein Bewußtsein gu, so wenig als er dies in der ersten Periode that; und davon finden wir ben Grund darin, daß ihm bas Absolute eben jenes in den Ichen selbst fich findende Grundmoment, jener - wenn ich mich so ausbrucken barf - Theil bes Ich war, ber zwar als Quellpunct ber Thatigkeit, für sich allein aber und ohne bas andere Moment der Nichtiche, bestimmungslos und indifferent ericbien. Die Stelle ber unterscheidenden Reflerions: thatigkeit übernehmen nun hier die verstandesmäßig benkenben Iche; Diefe fallen also mit ihrer Thatigfeit gewissermaßen außer jenen absoluten Indifferengpunct, obgleich bas Unterscheiden von diesem ausgeht und nicht ohne benfelben gesetst werben fann; ober m. a. W., ba Fichte vom endlichen Ich bie Unsicht hatte, bag es aus einem indifferenten Puncte alle Mannigfal= tigkeit der Vorstellungen setze (obschon diese immer zugleich mit jenem, und jener mit biefen ba fein follten), und biefen Punct bann für die allgemeine Realitat des gottlichen Seins erflarte, fo konnte diese Gottheit consequenter Weise in sich selbst auch nicht anders sein als jenes Moment im Ich; sie konnte aber auch ebensowenig, wie dieses ohne sein zweites Moment, ohne eine wirkliche Welt der Iche gesetzt, nicht als Schöpfer vor einer Welt gedacht werden, sondern war nur der immanente Einheits = und Beziehungspunct einer, damit gleich ewig vorauszuseichenen Welt, womit freilich der absoluten Causalität wieder Abbruch geschieht, und derselbe Widerspruch eintritt, wie dei dem endlichen Ich, welches absoluter Grund aller seiner Bestimmungen sein soll, aber doch von den schon daseiens den Bestimmungen mit seiner eignen Existenz dialectisch abshängig ist.

Ift nun gleich aus einem so abstracten Grundmoment, wie Kichte felbst einsah, an und fur sich allein nichts abauleiten, sondern sindet das Ich sich immer in "unbegreifliche Schranken" eingeschlossen, fo foll es boch bieselben mit nie ruhender Selbstthatigfeit zur Selbstbefreiung burchbrechen. Er weißt psychologisch und geschichtlich ein planmäßiges Fortschreis ten in diesem rastlosen Ausheben nach, und wird badurch jum Urheber einer großartigen Philosophie ber Geschichte ber Menschheit. Sier werden (Unw. 3. fel. Leben. Bb. V. S. 510 fag.) im Allgemeinen brei Standpuncte ober Perioden unterschieden. Erftlich steht bas Ich auf bem finnlichen Standpuncte ber Glückseligkeit; benn ba jedes Ich ein einseitiges und partielles Dafein bes gottlichen Allfeins ift, irgend eine besondere Kunction des gottlichen Willens reprasentirt, so er= faßt es sich auch in biefer seiner Particularität zuerst, und halt fich fur ein Ganges, indem es fich den anderen ebenfo particularen Willen entgegenstellt und somit ein ausschließ= liches Sein behauptet. Sein Wille ift baber auch nicht Eins mit bem universell gottlichen, vielmehr im Gegenfat zu biefem und im Zwiespalt. Daburch fommt zweitens bas Ich auf ben Punct einer Bahl zwischen beiden Willen und hat einen Entschluß zu vollziehen, ob es seinem individuellen oder dem ewigen Willen gemäß sich bestimmen wolle. Diese Stellung und bie mit dem Bewußtsein bes auch anders fich entscheiden Konnens verbundene Wahl (liberum arbitrium) ift ber Stand= punct bes Wesetes. Aber brittens muß auch biefe Gegen-

fablichkeit noch aufgehoben werden, damit endlich ber Stand ber reinen und freien Moralität und mit ihr die Geliafeit eintrete. Sier verschwindet die Meinung von einer moalichen Selbstandigkeit bes individuellen Willens dem absoluten gegensiber ganglich; "das gewesene Ich fallt hinein in das reine gottliche Dasein, und man kann ftreng genommen nicht einmal fagen, daß ber gottliche Wille ber feinige werde, indem überhaupt gar nicht mehr 3weie, sondern nur Gins, und nicht mehr zwei Willen, fondern überhaupt nur noch einer und ebenderfelbe Wille alles in allem ift. So lange ber Mensch noch irgend etwas felbst zu fein begehrt, kommt Gott nicht ju ihm, benn fein Mensch fann Gott werben. Cobald er fich aber rein, gang und bis in die Wurzel vernichtet, bleibt allein Gott übrig und ift Alles in Allem. Der Mensch fann fich keinen Gott erzeugen, aber fich selbst als die eigentliche Regation kann er vernichten und fodann verfinfet er in Gott." So ift allerdings bie allgemeine Harmonie bes feligen Lebens verwirklicht, nach welcher bas Sustem ber absoluten Sittlichfeit trachtet, und es ist nicht ein absoluter progressus in infinitum, sondern allerdings ein 3weck und ein Biel ber allgemeinen Verklarung in Aussicht gestellt, welches man nicht mit Unrecht mit dem verglichen hat, worauf schon die-aleranbrinische Gnosis, namentlich Proclus als auf bas Ende aller Dinge ben Blick richtete. "Endlich — und wo ist benn bas Ende? — (fagt Kichte) muß doch Alles einlaufen in den sichern Safen ber ewigen Rube und Seligfeit; endlich einmal muß boch heraustreten das gottliche Reich und seine Gewalt und feine Rraft und feine Berrlichkeit."

Aber wer sieht nicht, dieses Ende mit dem Anfange des Systems vergleichend, daß Fichte hier im Gegensatz zu der früsheren Theorie des Ich und der Sittensehre das Ich ganz und gar in das Absolute zerrinnen und verschwinden läßt. Diese radiscale Selbstvernichtung, diese ohne allen Nückhalt sich hingebende "Liede" heißt hier nun Religion, aber wie sehr ist sie verschieden von der früheren moralischen "des freudigen Nechtthuns!" Verhält es sich wirklich so, daß in Wahrheit schon in diesem gegenwertigen Leben ein allwaltender Wille durch den ganzen Ablauf der Ereignisse sich mittels der Iche

und ihrer an nothwendige Gefete gebundenen Vorstellungen sich vollzieht, wie ift dann ber im Hintergrunde lauernde Determinismus abzuwehren ober mit ber menschlichen Freiheit zu vereinigen? Bon bem über die mabre Wirklichkeit aufgeklarten Menschen heißt es: "ihn befremdet nichts, was irgend um ihn herum vorgeht, ob er es begreife ober nicht; daß es in der Welt Gottes ift und bag in diefer nichts fein kann, bas nicht zum Guten abzwecke, weiß er sicher. In ihm ist keine Kurcht fur die Bukunft, denn ihn führt bas absolut Selige ewig fort berfelben entgegen; feine Rene über bas Bergan= gene, benn infofern er nicht in Gott war, war er nichts, und dieß ist nun vorbei und erst seit seiner Ginkehr in die Gottheit ist er zum Leben geboren; in wie fern er aber in Gott war, ist recht und gut, was er gethan hat." Wie aber bem menschlichen Ich noch irgend eine Selbständigkeit und Freiheit dem Absoluten gegenüber eingeraumt werden konne, ist besihalb unklar und im Schwanken geblieben, weil, was überhaupt ber Grundmangel bes Suftems ift, niemals befriedigend erklart wurde, wie das in sich einfache und indifferent bestimmungstose endliche Ich, und gleicherweise bas eben fo abstracte unendliche Ich ber Bestimmungsgrund einer aus ihm bervorgeben ober in ihm beruhen follenden Mannigfal= tigkeit sein konne. Wie jenem die Dinge ober ihre Bilder, fo mußte biefem die ganze Welt uranfanglich gegeben fein, und weber in jenem noch in diesem kann die Möglichkeit einer freien Schopfung begriffen werben.

War die schwache Seite des Fichte'schen Systems, wie so eben gesagt wurde, ohne Zweisel die, daß aus dem abstracten Ichgrunde die Mannigsaltigseit der Vorstellungen nicht abgeleitet werden konnte, die als Nichtiche aus ihm hervortreten sollten, und war es bei seiner resteriven Natur zwar immerhin genöthigt, Ich vom Nichtich und Nichtich vom Ich zu unterscheiden, und beide Seiten auf einander zu beziehen, aber gleichwohl damit im Geringsten noch nicht erklätt, wie der Inhalt dieses Ich, die unendliche Külle der Dinge oder Bilder in ihm selbst ursprünglich entstehe; so war es bei dies

fer Lage der Sache ohne Zweifel das Nachste und Naturlichste zu der Annahme einer wirklichen Welt der Dinge und realen Natur um und außer uns zurückzukehren.

Dien that Friedrich Schleiermacher, geb. zu Bres-Obschon als Theolog der lau 1768, geft. 1834 in Berlin. reformirten Rirche angehörig, verläugnete er boch ben Ginfluß feiner frühesten Erzichung im Schoofe ber Brüdergemeinde nie gang; "Frommigkeit (fagt er felbst) war der mutterliche Leib, in beffen beiligem Dunkel mein junges Leben genahrt und auf die ihm noch verschlossene Welt vorbereitet wurde; in ihr athmete mein Geift, ehe er noch sein eigenthumliches Gebiet in Wiffenschaft und Lebenserfahrung gefunden hatte." Da es indes ganglich außer unfern Grengen liegt, die epochemachende Bedeutung Schleiermacher's auf dem Gebiete ber Theologie zu ichildern, so muffen wir und begnügen, eine Characteriftif feines Philosophirens, womit er felbst weder ein neues Syftem noch eine Schule grunden wollte, an Diefer Stelle einzuschalten, wohin es theils als eine Reaffuntion bes bisher und zunächst von Kichte Geleifteten, theils als ein Uebergang zu den folgenden Standpuncten ohne 3weifel gehort.

Indem fich Schleiermacher in Betreff ber Realitat ber Nichtiche, b. i. ber naturlichen Dinge und ber wirklichen Erfahrung mittels realer Bechfelwirfung bes Denkens und Seins, von dem unbefriedigenden Idealismus Richte's losfagte und zu Rant's Weltansicht gurudwendete, in welcher von Locke her noch ein sensualistisches Element lag, blieb er boch mit Fichte darin einverstanden, daß er einerseits wie dieser in der früheren Periode ein felbstthatiges individuelles Ich, zugleich aber auch, wie dieser spater that, einen realen Busammenhang bieses Ich mit einem einigen absoluten Urgrunde annahm, und noch ftar= fer hob er hervor, daß diefer Zusammenhang sich im unmittel= baren Gefühl fundgebe. Daß er ein empirisches Element in unser Wiffen aufnahm, sett ihn aber nicht einfach auf Rant's Standpunct, und noch viel weniger auf ben ber Senfualiften guruck, benn von diesen unterscheidet er sich durch das Gelten= machen bes idealistischen Momentes gegenüber bem materiellen, und von Rant durch die Unnahme der Erkennbarkeit der Natur ber Dinge an sich, indem er ein abaquates Wiffen mit objectis

ver Giltigkeit an die Stelle der bloßen Erkennbarkeit der Erscheinung setzte, dieses wirkliche Wissen aber mittels einer allgesmeinen, den Ichen und den Dingen gemeinschaftlichen Grundssubstanz begründete, in und durch welche ein reales Einwirken der Dinge auf den Geist, und des Geistes auf die Dinge, also eine Vermittelung des Wissens in und durch die erfahrbaren Dinge, und eine objective Wirksamkeit des Wollens auf die Dinge begreissich wird.

Dieses homogene Grundwesen, welches wir zuerst in Betracht ziehen, burch beffen Unnahme Schleiermacher in eine fo nahe Verwandschaft mit Fichte's fpaterer Lehre, mit Spinoza und mit Schelling tritt - biese Substang, in welcher ber Dualismus von Denken und Sein zurückgeführt wird auf eine Einheit im Grunde, ift zu feten als die Indifferenz von beiben, von Realitat und Idealitat, b. i. als ein Wefen, in welchem diese Unterschiede ausgeloscht, noch nicht oder nicht mehr vorhanden find, fo daß ber dualiftische Gegenfaß fein rabicater, in zwei Principien gerfallender Duglismus, fondern nur in der Welt der endlichen Wesen anzutreffen ift. Schleier= macher nannte baber auch biefen feinen philosophischen Standpunct ben ber Einheit bes Ibealismus und Realismus, und knüpfte, wahrscheinlich ganz unabhängig von Fichte und Schelling, zuerst vielleicht schon durch Jacobi aufmerksam gemacht. unmittelbar an die Lehre "des heiligen und verstoßenen Spinoga" an, in welcher er ben festen Grund und Boden gefunben zu haben glaubte, ber ihn über die Einseitigkeiten sowohl bes Idealismus als des Materialismus empor trua; er erariff aber diefen Stütpunct in der Alleinslehre um fo bereitwilliger, da er darin für fein religiofes Princip, das "abfolute Ubhangigkeitsgefühl," eine nothwendige Boraussehung erblicken mußte.

Wenn auch in spatern Jahren die Vorliebe für Spinoza, je mehr er die Driginalwerke dieses berufenen Deukens durchebrang, mehr und mehr gegen eine mehr platonisirende Ansicht zurücktrat, so kann man doch auch von seinen früheren Ansichten schon mit Recht sagen, daß sich seine Aufsassungsweise der Substanzlehre jederzeit wesentlich von Spinoza unterschieden hat. Bei Schleiermacher ist sie in philosophischer Hinscht nur

ein Mittel, Kichte's monistischen Ibealismus und Kant's Dualismus zu verschmelzen; denn bei ihm findet sich eigentlich niemals jener entschiedene Pantheismus Spinoza's, welcher die absolute einzig und allein seiende Substang als bas Befen aller Dinge betrachtet, Die Dinge aber nur als die fur fich mefenlosen und nichtigen Formen, in welchen jene Substang, bas allein Ewige und Gottliche, eristirt, also, baß eine Welt als folde, unterscheidbar von Gott, gar nicht eristirt, dieser Pantheismus alfo vollig akosmistisch ist. Im Gegenfatz gegen bie= sen Spinozismus, freilich aber auch nicht ohne Widerspruch gegen fich felbst und auf Rosten ber Strenge ber Consequenz, unterschied Schleiermacher febr bestimmt die Eristen; ber Welt von der Erifteng der absoluten Substang, Die er mit Spinoga "Gott" nannte. Die absolute Substang namlich ober bas 206= folute ift bei Schleiermacher im strengsten Wortverstande eine Einheit und Sichselbstgleichheit, die alle Unterschiede, Bestimmungen und Actionen von sich ausschließt, in der sich schlecht= hin nichts unterscheiden läßt, und in der, wenn wir sie zu benfen ftreben, alles benfende Begreifen feinen Endpunct erreicht, da wir eben nur das Bestimmte, Gestaltete, sich von Undern Abgrenzende benken konnen. Dieses in keinen bestimmten Bedanken zu faffende, nur negativ, mas es nicht ift, Sagbare ist bessenungeachtet eine nothwendige Voraussehung alles bestimmten Denkens, alles bestimmten Seins und alles Biffens, wie alles Wirkens ber Dinge auf einander, und ber Intelligenz auf die materiellen Dinge, also nothwendiges Postulat für alles Wiffen und alles wirksame Wollen überhaupt. Dieß hat jedoch bei ihm nicht, wie bei Spinoza, ben Sinn, baß Die gottliche Substan; in alle endliche Dinge eingeht und unmittelbar bas Dafein berfelben, aller zusammengenommen, ausmacht; alle endliche Dinge zusammengenommen sind und bleiben vielmehr immer nur ber Inbegriff ber endlichen Wesen, und dieser Inbegriff ist die Welt. Die Welt ist also bem unendlich Einen entgegengesett, wie bas Wiele bem Ginen, und ist in keiner Weise identisch mit Gott. Von dem Unendlichen an sich halt Schleiermacher alle und jede Unterschiedlichkeit sowohl die materielle ber Dinge unter fich, als auch den Bauptunterschied bes Denkens und Seins ober ber Beiftigkeit

und Natur aufs strengste ausgeschlossen. Es wurde eine Versendlichung des Unendlichen, folglich ein Widerspruch (contradictio in adjecto) sein, wenn man die Gottheit als unmittelbar auch die Dinge seiend, oder die Dinge zusammengenommen als Gott seiend betrachten wollte. Dadurch erhält ihrerseits auch die Welt, trotz dem, daß sie nothwendig in Gott und auf der Eristenz Gottes beruht, als die Votalität alles Bestimmten, Endlichen und Veränderlichen eine gewisse relative Selbstständigkeit.

Trots der wirklichen negativen Abhangigkeit und des abfoluten Abhangigkeitsgefühls find und bleiben daber auch Die individuellen Iche unaufgeloft felbstftandig in diesem allgemeis nen substantiellen Medium. Denn da die Substanz nichts bestimmt, bas an sich Bestimmte nur traat und einigt, so find die individuellen Beifter fich felbst und Anderes bestimmende Principien, nur daß freilich ihre Bestimmtheit und individuelle Natur sich nach bem Weltganzen richten muß, beffen integrirende Glieder sie find. Da in diesem Weltganzen die unendliche Manniafaltiakeit erschopft, Diese Manniafaltiakeit ber Einzelwesen aber in ihrer Coeristenz burch einander gegen= seitig und durch das Gange zugleich bestimmt wird, so hat auch jedes einzelne Ich seine bestimmte Daseins= und Wir= fungsweise in Urt einer praftabilirten Barmonie auf nothwenbige Beife zuertheilt bekommen; jedes hat feinen specifischen Beruf, feine Function, fein "Zalent" ober Begabung. Schleiermacher ift einerseits in diefer Beziehung vollkommen Determinift, anderseits glaubte er gerade durch biefe specifi= sche Eigenthumlichkeit, wodurch jedes Ich der Neprasentant eines im Ganzen und zur abfoluten Totalität nothwendig ge= borenden Momentes wird, eben die Individualität, Personlich= feit und Selbstständigkeit berfelben erharten zu konnen. Dem Einwurfe, daß damit vielmehr eine durchaus unfelbstständige Particularitat und Mangelhaftigkeit, als Ganzheit jedes Individuums für sich berauskomme, entgegnet er, daß jedes an dem Abfoluten, dem Ginen und Gleichen, fo gut wie alle, Theil habe und somit an der allgemeinen Bernunft, beren Manniafaltigkeit fordere und voraus: febe. Jebes miffe auch in feinem Selbstbemußtfein und Bewissen unwidersprechlich von dieser seiner Theilhaftigkeit und Abhangigkeit vom Abfoluten. Ware nur (muffen wir fritistrend einschalten) diese substantielle Einheit auch an und für sich nicht blos die abstracte, diente fie nur zu mehr als nur zu einem collectiven Inbegriff, in welchem die Unterschiede nicht blos enthalten und wie auf einer Unterlage aufgetragen waren, so wurde auch bas ihr in ber subjectiven Vernunft, bem Selbstbewußtsein, entsprechende MIgemeine mehr fein, als ein formaler Inbegriff alles Besondern und Particularen, die Individuen wurden zu wahrhaften Verfonlichkeiten werden, wie Schleiermacher dieß ohne Zweifel wollte, benn nach feis ner Darftellung scheint in ber Welt viel mehr Gelbitthatiafeit der endlichen Einzelwesen als energistische Wirksamkeit Gottes anzutreffen zu fein, und es ist nicht sowohl zu fürchten, baß das Absolute mit Aufhebung der menschlichen Freiheit alles allein wirke, als bag im Begentheil Gott gur paffiven Gubstang herabgesetst werde; bennoch wurde bieg nach Schleiermachers Unficht gerade bann ber Kall fein, wenn die Gottheit je in die Welt felbst unmittelbar wirkend einginge, benn bann wurde fie auch in bem Conflict ber endlichen Dinge fich leibend verhalten, eine Unguträglichkeit, ber man nur baburch entgehen konne, daß man beibes, Activitat wie Paffivitat, von dem Absoluten schlechthin fern halt. -

Soll das Ganze befriedigen, so kommt offenbar die Hauptsfache auf die Bestimmung des Verhältnisses an, in welchem das Unendliche zum endlichen Ich steht. Hierüber sinden wir aber als allgemeine Grundlage nur Folgendes. Wie das Ubssolute an sich selbst völlig bestimmungslos ist, so ist es auch zu sehen in Bezug auf sein Verhältnis zur Welt, und wie dort das bestimmte Denken und Wissen seine Endschaft erzeicht, d. h. das Absolute selbst nicht eigentlich gewußt werzen kann, so kann auch seine Beziehung zur Welt ebensowenig gewußt und durch bestimmtes Denken erkannt und auszgesprochen werden. Un dieser Unerkennbarkeit ist aber nicht etwa eine Schwäche unserer beschränkten Vernunft schuld, sonz dem sie sollt aus dem Begriff des Absoluten selbst, das in sich selbst völlig bestimmungstos, also selbst bewußtlos und auch nicht wißbar ist. Es ist mit diesem Nichtwissen nicht

wie mit anderem; auch von der Totalität der Weltdinge fann man fein abaquates, gang vollzogenes Biffen haben, aber nur aus dem subjectiven Grunde unferer individuellen Beschrantt= beit; einem unbeschrankten Beifte wurde biese Totalitat erfaß= bar sein, und auch wir nabern uns berfelben fortwährend im Fortschritt unserer Bildung an, obschon wir sie nie wirklich erreichen; bort aber liegt ber Grund ber Unmoglichkeit bes Wiffens objectiv in der Natur des Absoluten felbst. Gin eigentliches Wissen und Begreifen fann es also biervon nicht geben; wohl aber giebt es ein Innewerben bes absoluten Seins, welches das minimum des in die Indiffereng ber Unterscheis bungsloffafeit verschwindenden Biffens und bes aus ber Inbifferenz auftauchenden zur Differenz übergehenden Bewuftseins ift, ein Innewerden, was in diesem Acte selbst zugleich noch mit der Indifferenz behaftet ist, wodurch wir uns von jenem Verhaltniß einiger Magen Rechenschaft geben konnen. Dieses Innewerden ift bas Gefühl. Sier stimmt Schleiermacher wieber mit Jacobi, obwohl aus verschiedenem Grunde, überein; benn biesem war bas Gefühl nur eine unvollkommene, aber un= mittelbare Ergreifung ber Wirksamkeit Gottes, als welchen er nicht eine unbestimmte Substang, sondern einen perfonli= chen Geift voraussette. Schleiermachern ift bas Gefühl, namlich nicht das sinnlich organische Empfinden, sondern das reli= gibse absolute Abhangigkeitsgefühl beswegen eine feinem Gegenstande adaquate Bermittelungsweise, weil es eben selbst bie Aufhebung aller bestimmten Unterschiede im gefühlten Object und bes Gegensates von Subjectivitat und Objectivitat felbst Im Rublen steht uns fein Gegenstand gegenüber, wir find mit ihm unmittelbar eins; insonderheit ift auch der Gegensatzwischen Wissen und Wollen bier aufgehoben, oder bas Wiffen einerseits geht durch den Indifferenzwunct des Gefühls in Wollen anderseits, und dieses auf demselben Wege in jenes über; denn wenn das Wiffen von einer Einwirkung der Gegenstände ausgeht, das Wollen durch eine Wirkung von uns auf die Gegenstände wirkt, so muß auch hier ein Indifferengpunet zwischen beiden im Subject liegen, in welchem diese Gegenfaße selbst wieder mit der absoluten Indifferenz gufammenfallen. Wenn zwischen Wollen und Denken fein Binde-

punct ware, in welchem beibe zusammenhangen, so fielen sie ganglich aus einander, es schöbe sich ein Intervall = Nichts zwischen alle unsere Denk= und Willensacte ein, wodurch die Einheit unferes Bewußtseins ichlechthin zerftucht murbe. Co bagegen ift bie Indifferent bes Kublens zugleich bie fortbauernde Potenz sowohl zu immer erneueten Willensbestimmungen, als auch zu bestimmten Gedankenreihen. Dem Einwurf alfo, baß. wenn im Gefühl die Unterschiedlichkeit und Gegenfatlichkeit aufgehoben wird, auch jede Spur von Bewuftsein schwinden, bas Gefühl also selbit zu O berabfinken muffe, begegnet Schleier= macher bamit, daß bas Subject eben auf biefem feinen Ruckgange ins vollig Indifferente ober in seinem Fortgange von bemfelben ins Differente im Unterscheidungsmomente beider fich ergreife, so daß in diesem immer noch ein minimum des einen Extrems mit dem andern zugleich mitergriffen werde, bevor es ganzlich verschwinde. Ja das Verschwinden dieses Moments aus dem Gedachtniß sei überhaupt gar nicht nothwendig mit dem Eintreten des Wiffens und Wollens in die Welt der Gegenfate verbunden; im Gegentheil konne und folle diefes Gefuhl als vermanente Grundlage im Gemuth wahrend des wirklichen Lebens in ber Welt alle bestimmte Dent = und Willensacte begleiten. Das absolute Abhangigkeitsgefühl, welches bas Wesen aller Religion ist, unterscheidet sich von jedem andern phosischen Gefühl einer relativen Abhängigkeit von den uns bestimmenden außern Dingen; benn biefen gegenüber bleibt uns immerdar auch zugleich ein relatives Freiheitsgefühl, in bem wir uns bewußt sind auf die Dinge wirken und sie auf und wirken laffen zu konnen oder auch nicht. Dem Abfoluten gegenüber aber bleibt uns bavon auch nicht ber fleinste Rest; benn in Bezug auf bieses konnen wir nicht wollen. D. h. selbstthatig sein; es ist unmöglich und sich selbst wider= sprechend, das absolute Sein irgendwie zu bestimmen, ba Diefes felbst bas schlechthin bestimmungslose reine Sein ift; das Absolute kann also ebensowenig gewollt werden, als es gewußt werden kann. Sier findet nur schlechthinnige Ubhangigkeit unserer selbst und ber Dinge und zwar in gleicher Beise statt, und das Gefühl dieser Abhängigkeit ift die Religion, in Bezug auf beren Grundwesen alle Menschen einander gleich, aber verschieden dem Grade nach sich verhalten, in welchem das Gottesbewußtsein in ihnen fraftig ist. Ruckssichtlich der Vorstellungen, welche sich die Menschen vom Absoluten und ihrem Verhältniß zu ihm selbstthätig entwersfen, kann es daher sehr verschiedene Religionslehren und Theoslogien geben, aber in allen diesen Formen ist doch das eigentzlich Religiöse jenes Gefühl, eine Realität, die etwas wesentzlich Anderes ist als jedwede Theorie, worin das Wesen der Religion gar nicht besteht, dem Religion ist fein blosses Densten oder Wissen.

Wenden wir uns nun von der Betrachtung bes realen objectiven Sachverhaltes an fich zu ber Seite bes menichlichen Miffens und ber Wiffenschaft im eigentlichen Sinne, fo begegnen wir bei Schleiermacher einerseits bem fehr hohen Begriff von ber Philosophie, daß fie die Centralwissenschaft iff, welche wie bei Plato und Aristoteles über allen besonbern Wiffenschaften schwebt. Sie erzeugt ben Inhalt berfelben nicht a priori, aber sie bestimmt bessen Form, indem sie allen gegebenen Inhalt zu einem Ganzen harmonifirt, ben durchareifenden Zusammenhang aller befondern Begriffe producirt, Diese felbst burch ben Totalzusammenhang fritisch bestimmt, und so das sustematische Bewußtsein hervorbringt, in beffen formaler Abgeschloffenheit sie selbst besteht. Underseits muß man indeß bier zugleich auch an den beschränkten Sinn fich erinnern, welchen Schleiermacher gleich Rant, mit bem Borte Wiffen verbindet. Das Wiffen traat den doppelten Character, daß es 1) die allgemeine in allen Menschen gleiche Urt und Beise ift, die Dinge vorzustellen und zu begreifen, und 2) bag es fich auf bas Gein ber Dinge bezieht und nicht blokes Denken, sondern ein dem Sein der Objecte ent= sprechendes Erkannthaben berfelben in fich fchließt. Jenes erstere ift burch biefes lettere bedingt, und biese objective Giltigfeit des Wiffens schließt jene Allgemeinheit des Borftellens mit ein, baber Schleiermacher auf bas lettere bas meifte Bewicht legt, benn in ber objectiven Wahrheit des Gedachten vereinigen sich eben die richtigen Gebanken Aller. Unftatt baß burch bie Bervorhebung des erften Ariteriums feine Phi= losophie einen mehr subjectiv idealistischen Character wie bei Rant bekommen haben wurde, verleiht ihr das Vorwalten bes letteren einen objectiv-erkenntnißtheoretischen. Damit aber hat das Wissen und alle Wissenschaft überhaupt nur im Bereich der Welt, also innerhalb der endlichen Gegensätz von Densken und Sein und der denkenden endlichen Wesen (Iche) unter einander und zu den Dingen der Natur seinen Spielraum. Die Philosophie ist also im eigentlichen Sinne des Wortes Weltweisheit, diese aber, weil die Erfahrung, worauf sie sich stützt, nie vollendet ist, ist auch sie selbst nie vollendet, strebt aber unausgesetzt diesem Ziele entgegen und besindet sich stets in unendlicher Unnäherung an dasselbe.

Alles eigentliche Wiffen nämlich hat einen doppelten Factor: die Empirie, welche den Inhalt unserer Begriffe liefert, wie bei Rant, und die Intelligenz, welche die Form für die= sen Subalt giebt, der ohne sie ein chaotischer sein wurde, mabrend der Denkthätigkeit anderseits nur eine formale Kunction Der theoretischen Erkenntnigthätigkeit überhaupt steht gegenüber die practische des Willens, d. i. die Thatig= feit des Ich, vermoge welcher es seine Begriffsformen in Die Außenwelt ber Dinge überträgt und fie ihr einverleibt, so bag Diese Begriffe bier zu wirksamen Principien, zu 3me dbegrif= fen werden. Kur die Philosophie mussen die besondern Real= wissenschaften den Inhalt vorbereitend bearbeiten; dieser ift ursprunglich nur als empirisches Material gegeben, und bie Bernunft ift sich ihrer nicht ursprunglich selbstbewußt, bevor sie diesen Stoff bearbeitet; sie manifestirt sich nur wirkend, inbem sie von den handelnden Menschen vermittelft der "organis sirenden Thatigkeit" in die Natur eingebildet, die Natur mit Bernunft beseelt wird, fo bag biefe vernünftige Form nun wieder objectiv begreiflich sich ihnen manifestirt und die organi= firte Wirklichkeit zum Symbol fur die "fymbolifirende," d. i. erkennende Vernunftthatigkeit wird. Dhue den von uns nur durch das Medium der Gegenständlichkeit aufzunehmenden Inhalt wurde die Philosophie nur ein Berkehr mit abstracten lo= gifchen Formeln fein. Gie bat baber, um Wiffenschaft zu mer= ben, einerseits ben gegebenen mannigfachen Erkenntniginhalt abstrahirend auf allgemeine Begriffe zu reduciren, b. i. in= buctiv zu verfahren, anderseits urtheilend jenen Inhalt aus

ber Begriffseinheit durch Gegensabe bialectisch bestimmend zu beduciren. Die durch Induction gefundenen "Formeln" und burch Deduction bestimmten "Schemata" schließen sich zur inbaltsvollen und fritisch berichtigten intellectuellen Unschauung zusammen. Bermochte die Philosophie allen Inhalt ursprimalich aus der Vernunft zu produciren, oder auch nur mit Sulfe bes Gegebenen vollständig zu reproduciren, so ware sie im lets= ten Kalle vollendete, im erften absolute Wiffenschaft allein; bien aber ift fie, weniastens bermalen, nicht im Stande; sie ift nur eine Seite ber Wahrheit, namlich bie formale, und erft aus ibrer Durchdringung mit bem gegebenen Inhalt entsteht bie bochfte Gestalt bes Wissens, als welche Schleiermacher bie (intellectuelle) Unschauung betrachtet, die er eine fünstlerische Sofern die Philosophie sich mit den Denkformen als solchen beschäftigt, ist sie Logik, sofern sie ben uns gegebenen Inhalt benkend burchdringt, bas Sein also erkennt und jum Biffen erhebt, ift fie Metaphysit; Diese ift Die Grundwiffen= schaft der Philosophie: Schleiermacher faßt aber die beiden Theile berselben, den metaphysischen ber allgemeinen Erkennt= niklehre und den befondern logischen, zusammen unter dem Damen Dialectif. Diesem allgemeinen Theile ordnet sich bann alles Wißbare unter, und dieses besteht einestheils in der Na= tur, anderseits in bem Bereich bes bewußten Sandelns, mit= hin in Physik und Ethik, so bag im Allgemeinen die antike Eintheilung der Philosophie in Dialectif, Phusik und Ethik hergestellt wird.

Werfen wir schließlich noch einen Blick auf die Theologie und Ethik Schleiermacher's (benn mit der speculativen Physik hat er sich nicht speciell beschäftigt), so möchte auf den ersten Unblick schwer abzusehen sein, wie Schleiermacher als Theolog an die oben characterisirte Metaphysik eine christliche Theologie und speciell eine Christologie habe anknupfen können, da die Gottheit so sest in sich abgeschlossen und so daar und ledig an allen Bestimmungen in sich selbst ist. In der That knupft auch Schleiermacher seine specielle Religions und Glaubenslehre nicht an dieses objective Princip an, um aus ihm das Weitere wissenschaftlich abzuleiten, sondern mit Bescitigung aller Speculation a priori geht er zum mensch-

tichen Subject über, um hier im absoluten Abhängigfeitsgessühl seinen Standpunct zu nehmen. Dieses ist zwar gleichsfalls ein wesentlich allgemeines und abstractes, aber eben darum auch der Bestimmung von andersher, auf historisschem Wege um so mehr bedürftig. Nun versetzt und Schleiermacher sogleich in diejenige Bestimmtheit des Relissionsgefühls hinein, welche dasselbe specisisch im christlichen Gemüth hat, und diese dient fortan zum Kriterium dessen, was als widerstreitend zu verwersen ist, aber auch zum positiven Princip dessen, was als nothwendige Bedingung vorausgesetzt werden nuß, alles desjenigen also, ohne welches jenes Gefühlt selbst nicht da und in uns lebendig sein könnte. Die Position, die er einnimmt, ist also eine psychologisch-historische, die Mesthode eine kritisch spostulirende.

Das fpecififch - chriftliche Religionsgefühl und Bewußtfein aber ist nicht bei dem abstract allgemeinen Abhängigkeitsgefühl von höheren Machten überhaupt stehen geblieben, sondern es bewegt sich, naber bestimmt, zwischen bem Gegensatze bes Schuldbewuftseins, also ber Gunde, und ber Berfohnungsgewißheit, also ber Gnade. Jenes besteht nicht sowohl in dem Bewußtfein bestimmter actueller Ungerechtigkeiten, als vielmehr tiefer in bem Selbstbewußtsein ber Dhumacht, bes Abhangigkeitsgefühls über ben individuellen finnlichen Willen, so bag meine Frommigkeit zu fcwach ist, um alle Momente ber Lebensführung und meine gange Weltansicht zu burchbringen; dieser Bustand ber Schwäche bes Gottesbewußtseins ift die eingestandene Schuld. Der Buftand ber Gnade bagegen schwebt bem Chriften vor als die Kräftigkeit des Gottesbewußtseins in ihm, alle Buftande des Gemuthe und der Lebensführung zu beherrichen, und in diesem Bewußtsein sich versohnt, von der Gundenberrschaft erlost zu finden. Diefer Buftand ferner fann auf feine Beife angesehen werden als ein durch den Menschen, sofern er felbst mit seinem Befen in die Gegensatze der Endlichkeit gestellt ift, felbst errungener und erreichbarer; um die Endlichkeit im Gin= gelnen und im Gangen - die Welt - zu überwinden, bedarf er nothwendig eines über diese Endlichkeit felbst binausliegen= den unendlichen Princips, und biefes Princip muß ihm mitgetheilt worden sein. Die Mittheilung aber weiß der Christ

nur burch ben geschichtlichen Erloser vermittelt. Wollten wir annehmen, sie fame uns auf bem Wege ber Bilbung burch bie Welt zu, so konnte es in der Welt doch nur die driftliche Kirche fein, benn die Welt felbst, ber Inbegriff bes Endlichen, ift felbst durch und durch fundhaftig, und kann weder Underes noch sich selbst über biesen Bustand emporbeben. Die Erlosung muß von einem über alle Cundhaftigfeit erhabenen Princip ausge= hen, dieß aber war und ist die Verfonlichkeit Tefu, auf welche unser traditionelles Wiffen als auf eine bestimmte historische Erscheinung hinweift. Er allein theilt und die Kraftigkeit seines Gottbewußtfeins mit, wie in ihm allein nicht bloß graduell, mehr ober weniger, fondern absolut dieses Gottesbewußt= fein zur vollendeten Durchdringung ber gangen Perfonlichfeit und Herrschaft bes ganzen Lebens gelangt war, weshalb er auch fur uns rein vorbildlich lehrend, sich in feiner Liebe um ber Menschen willen opfernd, und in ber driftlichen Gemeinde fortwährend wirksam sein kann.

Während nun die christliche Dogmatik an diesem specisisch bestimmten Frommigkeitsgefühl, welches einen realen Zustand in uns beurkundet, ein untrügliches Kriterium des christlichen Glaubens und Wissens hat, entspringt von demselben Princip aus auch eine christliche Ethik, sofern nämlich diese durch die Gemeinschaft mit dem Erlöser bedingte Gottinnigkeit das Motiv einer praktischen, specisisch christlichen Lebenssührung ist. Die christliche Ethik ist daher von der allgemeinen oder philosophischen Ethik ebenso unterschieden, wie die christliche Glaubenstehre von der Metaphysik.

Die philosophische Ethik entspringt aus dem allgemeisnen men menschlichen Selbstbewußtsein des Willens, und ist eine in speculativer Form darstellbare Wissenschaft. Einerseits hat sie zur Voraussehung die Physik, denn der Mensch sindet sich von Anbeginn auf natürliche Weise schon als oder zum Vernunftswesen organisirt, nur daß hier Vernunft und Natur noch auf unmittelbar bewußtlose Weise Eins sind; ihre Aufgabe besteht nun darin, sich durch Handeln der Vernunft immer mehr dewußt und mit bewußter (subjectiver) Vernunft immer mehr zum Meister der Natur zu machen, d. i. sie besteht in dem allzgemeinen Vernunftzweck, das in der Natur Vereinzelte zu durchs

dringen, es zum eignen Organ zu machen und zu beseelen, bis daß die ganze Ratur unserer Erdoberfläche in den Dienst der Bernunft getreten und die Bernunft die dominirende Seele dieses allgemeinen Naturleibes wird, ein Ziel, was der Ethik zwar immerdar vorschweben muß, das sie aber nie erreicht, denn mit der wirklichen Aushebung jenes Gegensahes, wäre auch sie, die wesentlich im Proces und Kampf dieses Aushebens besteht, selbst ausgehoben, und an ihrer Stelle eine durchgängig vernunftbeseelte Natur, d. i. allgemeine Seligkeit, eingetreten \*).

Beiter in die Sittenlehre einzugehen verbietet uns der Bweck biefer Bortrage, es werbe nur noch bingugefügt, baß Schleiermacher ber Erste war, welcher bie Ginseitigkeit rügte, die baraus entspringt, wenn die Ethik entweder blos aus bem Gesichtspuncte des hochsten Gutes, ober ber Tugend, ober ber Pflicht behandelt wird; er wollte alle drei Gesichtspuncte verbunden wissen, bob aber den einer Guterlehre vorzugsweise hervor, und machte ihn zum principiellen. Dazu bewog ihn vorzüglich der Mangel der früheren Darstellungen auch noch bei Kant und Kichte, welche die Sittenlehre durchgebends zu einer Pflichtenlehre formulirten; darin liegt aber wesentlich der Character eines dualiftischen Gegensates des subjectiven Willens und bes objectiven Gesches, ber nie gang zu vollendeter Freibeit ausgeglichen werden kann, wenn nicht beide ursprunglich im naturlichen Willen Gins find. Scheint auch bierin Die Gefahr bes Eudamonismus zu liegen, so muß boch anderseits die Möglichkeit nicht gleich im Princip negirt werden, zulett über die gesetliche Rechtssphare hinaus bis zur vollkommenen Freiheit in ber Liebe emporfteigen zu konnen, und biefes Biel hatte Schleiermacher in feiner religiofen Sittenlehre vornehmlich im Auge. Ueberhaupt ging, wie ichon ofters gesagt wurde, die Tendenz bieser neuern Philosophie dahin, die Freiheit des Individuums zu befestigen. Rant konnte dieg freilich bei feinem Dualismus nicht anders bewerkstelligen, als burch Ber-

<sup>\*)</sup> Das Verständniß der Philosophic Schleiermachers ift neuerlich ersteichtert worden durch: Julius Schaller Vorlesungen über Schleiermascher, Halle 1844 und Weißenborn Vorlesungen über Schleiermachers Dialectik und Dogmatik. Leipzig, 1847.

laugnung der Begierden, welche das Ich mit der Natur verwickten, und durch stoische Flucht in sich selbst zurück; Fichte, energischer, vernichtete lieber die Realität der gegenständlichen Natur zu einer bloßen, wenn auch nothwendigen Borstellungsweise des Ich, als daß er dem unendlichen Freiheitsprincip etwas vergeben hätte, gerieth aber dadurch auf den Weg des absoluten Idealismus, der in seinen Nachfolgern in eine Bergötterung des Ich umschlug; Schleiermacher endlich ließ die Realität der Natur bestehen, identissierte aber die ihr unmittelbar immanente Vernunst so sehr mit der selbstbewußten des Subjects, daß die Ethist sur Physis und die Physist zur Ethist zu werden drohete.

Das Schleiermachers Philosophie überhaupt anlangt, fo ift ber Grund, bag fie zu keinem befriedigenden Refultat ge= langte, ohne Zweifel in bem mangelhaften Gottesbegriff gu fuchen. Es ift schon oben bemerkt worden, bag nicht so sehr ju fürchten fei, in biefem Sufteme werbe bie absolute Gubftan; eindringend in die Welt fich zur alleinig energischen Seele berselben machen, und alle Freiheit ber Menschen aufbeben, als vielmehr umgekehrt, baß es ben Schein gewinnen muffe, bie endlichen Iche werden biefer formlofen Substang fich bemachtigen und sie kraft ihrer inhaltsvollen Intelligenz als paffives Substrat behandeln. Da aber Schleiermacher biefelbe nun einmal als das gange Absolute und diefes Absolute als Gott proclamirt hatte, so konnte er auch keinerlei Eingeben bieses substantiellen Grundwesens in die Formen und Conflicte der Endlichkeit gestatten. Somit ist die Existenz ber Welt nur negativ burch baffelbe bedingt, b. h. bas Absolute ift nur dasjenige, ohne welches bobere, concretere Principien nicht eristiren und wirken konnen, was sie zu ihrer Realisation und Selbstbethatigung bedurfen; aber eine folde nur negative Bebingung für andere positiv bestimmende Principien ist in der That nichts weiter, als was man im weiteren Sinne Materie ober Substrat nennt. Da aus ihr allein feine Welt bervor= geben kann, so muß eine solche, wenn sie ist, in und mit ihr von Ewigkeit ber vorausgesett werden, also ohne freie Schopf= ung; und indem Schleiermacher vielfaltig ausspricht: "ohne Gott feine Belt und ohne Belt feine Gottheit" erscheint bas

Absolute seinerseits ebenso bialectisch von dem Endlichen, wie biefes von jenem bedingt und abhangig. Sollte benmach troß after Abmehr, bag bas Abfolute nicht in die Endlichkeit eingebe, Die Gottheit nicht bennoch wieder zu jenem machtlosen und paffiven Substrat werden, und damit unter alle Burde berabfinten, jo schien sie vielmehr umgefehrt auf Rosten ber Selbstiftanbigfeit aller endlichen Greaturen zur allein machtvollen Caufalitat, zur Potenz alles Werdens und zum alleinigen Formprincip erhoht werden zu muffen. Rur dann scheint nicht nur die Thee ber mabrhaft Absoluten gerettet, sondern auch der lette Rest des Dualismus des materialen und formalen Princips ausgetilgt, wenn bas Absolute nicht nur an sich selbst bas Andifferente, sondern als solches zugleich das lebendige Princip aller Differenz ift, wenn es in allen Dingen allimmanent energisch nicht sowohl in eine vorhandene Welt der Gegensatze eingeht, als vielmehr biese uranfänglich aus sich hervorbildet, ober, fich felbst in sich unendlich unterscheibend und bestimmend, gur Totalitat ber Weltwirklichkeit fich entfaltet. Diese totale Umfehrung ber bisber geltenden Weltansicht ichien mit Recht bas Nachste und Nothwendige zu sein, was geschehen mußte, und ber jugendliche Schelling war es, ber biefen fuhnen Schritt wagte.

## Zehnte Vorlesung.

(Schelling.)

Wir verliegen bie Wiffenschaft auf dem fruheren Standpuncte Richte's bei dem Resultate: All unser Wissen ift eine subjective Thatigkeit; Niemand kann mehr miffen und erfahren, als was innerhalb ber Sphare seines Ich, b. i. feines Selbstbewußtseins, liegt ober vorgeht, und Alles, mas hier vorgeht, ift eine Selbstthatigkeit bes Bewußtseins. Bas es außerhalb biefer Sphare geben mag - und baß es etwas giebt, wird man auf bem praftischen Standpuncte wenigstens vorauszusenen genothigt, wenn auch nie unmittelbar ge= wahr - was es auch immer außer dem Ich geben mag, fo kann boch auch bieses uns jedenfalls nur innerlich mahrnehmbar, und nur um subjectiver Grunde willen als Dbject betrachtet werden. Diese Grunde aber reducirten fich auf bie Bemerkung, die wir innerhalb unferer Subjectivitat machen, daß unsere freie Thatigkeit irgendwie sich gehemmt fühle: gehemmt, ob durch Schranken und Kesseln, die im Ich selbst liegen, oder in einem andern Ich außer ihm, das war die Frage. - Kichte batte gefagt: auch wenn wir annehmen. unsere freie Thatigkeit werde durch ein anderes Ich gehemmt und bestimmt, so ift boch eben biese Unnahme wieder nur ein Gedanke von uns und gilt in der theoretischen Philosophie für nichts Underes als für ein subjectives Denkaeset, nach welchem wir denkendgerade so viel Thatiakeit oder Wirksam= keit dem Nichtich zuschreiben, als wir in uns gehemmt fin= ben, und dem Ich so viel freie Thatigkeit beimessen, als wir bem Nichtich absprechen. Das Nichtich wird, als unsere Vorstellung, in so weit von uns bewirkt, als wir geistig thatig sind, und hinwiederum wirkt das Nichtich in so weit auf

uns, als wir uns paffiv bekennen, d. h. Wirksamkeit in uns negiren und bem Nichtich zuschreiben. — Um die absolute Einheit bes Ich, als Princip ber Wiffenschaft und - was ihm bas Wichtigste mar - Die absolute Freiheit des Ich zu behaupten, verlegte Fichte jene Schranken in die Natur des Subjects, ohne gewahr zu werden, daß er gerade da= durch die Absolutheit desselben aufhob und es untauglich machte, bas alleinige absolute Princip ber Philosophie zu sein. Ueberdieß blieb bei ihm, sowie auch bei ben fruheren Philosophen, ein Umstand so gut wie unbeachtet, welcher gerade von ber entscheidendsten Wichtigkeit ift, namlich ber Inhalt ober Behalt bes Nichtich, Die Ratur ber gesetten Objecte felbst, Die, wie sich von felbst versteht, von der größten Mannigfaltigkeit find, fo bag icon um biefes specifischen Inhalts willen nicht von allen überhaupt und ohne Unterschied etwas über ihr Sein ober Nichtsein aufgefagt werben fann.

Schelling bemerkte alsbald die einseitige Subjectivitat dieses sogenannten Wissens. In der That konnte man nach Kichte bloß von seiner eigenen ideellen Thatigkeit wissen; es fand bloß ein Bewuftsein vom Bewuftfein, ein Denken bes Denkens statt. Wissen aber heißt : ber Wirklichkeit von bem gewiß sein, was man anschant ober sich vorstellt; es wird alfo ftets babei ein wirkliches Etwas vorausgefett, mas ge= wußt werde; ein Wiffen, ohne Etwas, was gewußt wird und auch abgesehen vom Wissen an sich wirklich ist, wider= spricht sich fetbst, es ware ein Wiffen von nichts, ein leerer Bei Kichte (namlich in ber alteren Wiffenschaftslehre) existirte in der That nur Wissen für sich allein und weiter nichts; bas Einzige, mas es wirklich gab, mar Bewußtsein, b. i. Denken. Diefes Bewußtsein follte ferner nicht etwa als in einer Seele ober einem Beift vorhanden, sondern es sollte rein für sich selbst als Thatigkeit, als reines actuelles Denken gedacht werden, und weiter follte es nichts geben, nicht einmal ein Denkendes - (namlich Wefen, worin das Denken vor fich gebe).

Hören wir nun, was Schelling, und zwar zunächst in seiner ersten Periode weiter hinzusetzte. Er behauptete: soll ein Wissen stattsinden, so muß es auch Etwas geben, was

gewußt werbe, ober mit anderen Worten: fo gut ein Biffen stattfindet, muß auch ein Sein fattfinden. Dien bezieht fich iedoch nur auf den Gegenfat des endlichen Ich zur Außenwelt, nicht auf einen universellen Gegenfat des Denkens und Seins ober ber Subjectivitat und Objectivitat im Absoluten. Absolute erklarte Schelling bier und eine geraume Beit spater noch für die allgemeine Vernunft\*). Nun war es aber burch Kichte allerdings flar geworden, daß wir überhaupt oder doch weniastens zunächst und unmittelbar nur von unserem eigenen Sein wiffen konnen, mithin war bas eigene Sein, in fo fern es fich im Bewußtsein spiegelt, ober bas Gelbstbewußt= fein, jedenfalls zum Ausgangspuncte zu nehmen, oder vielmehr beizubehalten. Es fand fich ferner, daß alles Wiffen und Denken in einem innern Objectiviren - Vorftellen vor sich Hinftellen — innerlichen Ablosen bes Gebachten vom Denkenden, in einem innern Gegenfate bestehe, und bag bieß die Grundform aller geistigen Thatigkeit sei. Durch diese innere Scheidung ober Unterscheidung entsteht uns also ein benkendes Princip, ein schlechthin aus sich felbst beraus thatiger Mittelpunct und eine von biesem ausgehende Sandlung ober Spannung, gleichsam eine Sphare, Die burch die Radien aus jenem Puncte heraus verbreitet wird; es entsteht bas, was man Subject einerseits und Object anderseits nennt. Beides ift an sich ein und dasselbe Besen, ein Subject = Db= ject, aber zu unterscheiden ist darin der Punct, als das schlecht= hin Thatige, Producirende, und die Sphare, oder das Pro-Jener Punct, ber an sich und abgesehen von feiner Sphare, nur als reines, abstractes Ich, b. h. schlechterdings nur als Subject, nie als an sich Object betrachtet werden kann, ift der absolute Quell und Springpunct aller Thatigkeit; von ihm geht Alles aus, aus ihm tritt Alles hervor, was in den Umfreis kommt, ihm sich als Object gleichsam vis-à-vis stellt, ein Gegenstand für bas Ich wird. genstande find also als folche nur Gedachtes, fie eriftiren nur, in so fern sie gedacht werden; bas Ich aber existirt, in so fern es deuft. Im Ich muß der absolute Grund liegen von dem

<sup>\*)</sup> Bergl. Jahrbucher ber Medicin. I. 1.

Allen, was aus ihm hervortritt; es liegt ursprünglich in ihm, aber nur möglich er Weise, nur potentiell, noch nicht aussgewirkt, d. i. noch nicht actu wirklich. Das Ich ist durch und durch Leben, es ist eine Energie, die aus sich selbst das noch nicht Daseiende in's Dasein ruft, und so wie man sich des Gedankens nicht cher bewust wird, als bis man ihn denkt, so wird das Ich sich auch alles dessen, was möglicher Weise in ihm als Subject liegt, nicht eher bewust, als bis es dasselbe objectivirt, d. h. aus dem Centrum heraus in den Umkreis stellt, aus sich selbst heraus bildet.

Satte Schelling hiermit vorerft ben Begriff eines burchaus realen, wirksam activen Ich ober absoluten Subjects befestigt, so hatte er nun baran auch ben Gegensals wieder gefunden, der oben bei Fichte in einem leeren und einseitigen Wiffen verloren gegangen mar. Es war nun wieder etwas ba, was gewußt wurde. Dieses Was aber lag nicht etwa außerhalb des Ich, als außerliches Ich ober Gegenstand, sondern es lag allerdings immer noch innerhalb biefer Sphare, bas Object war ein immanentes zwar, aber weil die Thatigkeit bes Subjects felbst als ein reales Wirken gefagt worden mar, fo war auch bas Dbject bem Subjecte gegenüber real aus bem Subjecte hervorgetreten. Dieser Gegenstand war nichts Underes als das aus dem Centrum bervorgetretene Wefen, Die erplicirte Natur jenes Ich selbst, es war basjenige in Zeit und Raum erpandirt, was im Puncte des Ich vorher contrahirt und unun= terscheidbar gelegen hatte.

Alles, was potentiell, so zu sagen, in ununterscheidbarer Contraction, ursprünglich im Ich liegt, wird eben durch die Spontaneität dieses Ich explicirt; nun existirt es actu, wie es vorher nur potentia existirt hatte, d. h. es ist nun eigentlich erst da und vorhanden; denn von dem potentiellen Sein kann man nur uneigentlich oder doch nicht in demselben Sinne sagen: es sei, wie man dies von dem wirklichen Dasein des hervorgetretenen Wesens sagt. Iener vorher noch vermiste Gegensah also sindet sich hier zwischen dem absoluten productirenden Ich — dem Subject einerseits — und dem Product, der Vorstellung, dem Object anderseits. Ienes Ich nun aber — dieß ist dabei nicht zu übersehen — ist laut der früheren

Fichte'schen Untersuchung, nicht etwa als ein materieller Kern ober starres Sein zu benken — benn dann würde das absolute Subject als ein Object vorgestellt, was es seiner Natur nach nie sein kann — sondern der wahre Begriff von dem Sein, was dem Subjecte zukommt, ist dieser, daß man sich dieses Ich rein als Thatigkeit, als Productivität, als Wille oder Wollen und zuleht als energische Freiheit vorstelle\*).

Dieß ergiebt sich auch noch auf einem anderen Wege. Wenn bas Wiffen, wie wir faben, um mabres Wiffen gu fein, fein leeres Denken ober mufiges Traumbilden fein, fonbern ein Gewußtes, einen Gegenstand, von dem man weiß, haben muß, so barf es boch auch anderseits eben so wenig von diesem seinen gewußten Gegenstande oder Inhalte getrennt und etwas gang Abgeschiedenes von ihm fein. Soll bas Wiffen von bem mahren Sein und Wefen besjenigen, mas es weiß, nicht verschieden sein, soll es dieses Wesen gleichsam aans durchdringen und innerlich erfaffen, so muß das Wiffen einerseits, und fein Gegenstand anderseits, oder das Wiffen und bas Gewußte muffen von gleicher Urt und Natur sein; ja ein wahres Wiffen kann nur Wiffen von sich selbst, in ungetrennter Einheit des Wiffens und Gewußten, des Subjects und Objects - es fann im ftrengsten Sinne bes Bor= tes - boch nur ein Wiffen von fich felbst, ein Gelbftbewußtsein sein. Das Bewußtsein muß also die Substanz ber Seele — wenn man noch fo fagen konnte — nicht etwa innerlich selbst wieder wie etwas von sich Verschiedenes und gegenständlich Undurchdringliches vor sich haben, gleichsam davor stehen und sie von außen ansehen, oder darüber schweben, sondern das Wiffen und das Sein muß wesentlich und an sich felbst eins und baffelbe fein. Das Denken ift, ist schlechthin und unmittelbar; daß ein Denken stattfinde, daran kann Niemand zweiseln, welcher benkt (Cogitare est). Dieß ift die von Schelling fogenannte Gelbftbejahung bes Den= kens ober Seins, in so fern namlich alles Sein an sich

<sup>\*)</sup> Bergl. vorzüglich die Abhandlungen zur Einleitung in den Idealismus der Wissenschaftslehre. In Schelling's philos. Schriften Bb. 1. 3. B. S. 259.

auch ein wirkliches ober reales Denken, beides also identisch ift. Schon Rant hatte in feinen metaphyfischen Unfangsgrunben ber Naturmiffenschaft die Materie in ein Spiel thatiger Rrafte aufgeloft; Kichte batte bas Sein in bem Sinne gang aufachoben, als man sich darunter etwas Beharrliches, Rubenbes, substantiell nur eben Daseiendes ober schlechthin objectiv Daliegendes benft; er hatte vielmehr gezeigt, bag bas Sein burch und burch als Thatiafeit und Leben zu betrachten fei; er hatte dieß am subjectiven Ich gezeigt, und bieses Ich mithin als absolute Thatigkeit, und auch zugleich ben antitheti= schen Rhythmus biefer Thatiafeit ober bie Methode aufgewiefen. Es kam also nun barauf an, baß Schelling basjenige, was Kichte als eine bloke ideelle Thatiakeit, als ein theils bewußtes, theils unbewußtes Denken bezeichnet hatte, bag er bieß nun barftellte als bem Befen nach angleich auch wirkliche und reale Thatigkeit; ober mit anderen Worten, daß er aussprach: das Ideale und Reale find identisch in ihrer Wurzel.

Diefe Burgel aber, oder bas Absolute (bas Grundich) erfannte Schelling, wie gefagt, gerade in bem praktischen Momente ber Fichte'schen Lehre, in bem praftischen Ich oder bem absoluten Wollen und Wirken, woran sich bann zugleich auch Die Theorie vom immanenten Selbstzweck, welche Rant in der Rritik der Urtheilskraft aufgestellt hatte, vortrefflich auschloß. Macht man Ernst bamit und betrachtet Dieses immanente zweckmäßige Streben ober Wollen, fo zu fagen, als bas erfte punctum saliens, worans sich Alles auswirkt, so geht die reale Gestaltung ber idealen vorher; es ist zuerst ein Leben, es ift bas, mas wir als leibliche Seite betrachten, mas burch Thatigkeit überhaupt zunächst in Die Wirklichkeit bervortritt. Schelling erscheint bemnach als berjenige, welcher biefe in ber Philosophie feiner Zeit gegebenen Pramiffen jum Schluß gu= fammenfaßte und zuerst aussprach, was bisher die instinct= maßige Tendenz bes modernen Bewußtseins gewesen war. Er durchbrach mit einem Male alle Schranken und Keffeln der Subjectivität, erweiterte diese, das beschränkte Fichte'sche Ich, fühn zur allgemeinen Weltsphäre und stand so mit einem Schritte zugleich im Absoluten und Realen.

Doch auch hiervon muß eine bestimmte Theorie moglich

fein. Saben wir vorerst ben absoluten Grund als eine absolute Thatigkeit erkannt, so fragt es sich zunächst: welches ist das Gesets oder die Korm biefer Thatiafeit? in welchem Mhythmus bewegt sie sich? Als folche Form erkennen wir durch Meflerion die Bewegung in Zeit und Maum. Zeit und Naum sind die Grundformen unserer Thatigkeit überhaupt, und namentlich auch ber erften ober ursprunglichen geiftigen Thatigkeit, die fich im Bewußtsein porfindet, bes Unich auens. Beitraumlich Vorstellen ift == Unichauen. Beit und Raum find nach Kant jene Formen, in welchen bas sinnliche Unschauen sich bewegt. Genau genommen aber sind es nicht fertig im Geifte liegende Formen, ober gleichsam von Natur ihm aufgesetzte Brillenglafer, sondern es find (wie die Rate= goricen) nur die Urt und Beise, wie das Ich anschaut, also das ihm eigenthumliche Gesets des Anschauens selbst, ja eigent= tich das Unschauen selbst, welches nur auf Diese Weise vor sich geht. Genau betrachtet ift namlich ber Raum weiter nichts als die fich erweiternde, ausbehnende Thatigkeit, bas Hinausschauen in's Weite, Unendliche. Dieses wurde gar fein Biel, noch Grenze haben, dieses Ausdehnen (ber Raum) wurde eine Sphare obne Peripherie fein, wenn nicht die Zeit als eine folche Beschränkung ber ausschauenden Thatigkeit hinzutrate. "Daß ursprunglichste Maß alles Raumes ift die Zeit, die ein gleichformig bewegter Korper (eine Bewegung) nothig hat, ihn zu durchlaufen; und umgekehrt, bas ursprünglichste Maß ber Beit ift ber Raum, welchen ein folder Korper (3. 23. Die Conne) in ihm burchlauft. Daher find Zeit und Raum noth= wendige Bedingungen aller Unschauung." Dhne Beit ware bas Subject formlos, bas Unschauen ginge in's Unendliche, ohne Unhalt und Aufhören; aber ohne Raum, ohne Ausbehnung konnte auch gar fein Object zu Stande kommen. Beit, als Mag und Begrenzung ber raumlichen Bewegung, ist also etwas Regatives, bagegen ber burchmeffene und innerhalb dieser Grenzen eingeschlossene Raum, b. i. die Ausdehnung selbst als die Sphare, ist etwas Positives. So ift also bas Unschauen burch zwei absolut entgegengesette Thatigkeiten möglich; die eine berselben ist positiver Urt, die andere negativer, benn die eine behnt aus, die andere beschränkt,

negirt. So besteht benn die Vorstellung, das Object, in einem gemeinschaftlichen Producte bieser beiden Thatigkeiten; den sogenannten Inhalt erhalt es von der erpandirenden, die Form von der contrahirenden Thatigkeit. Das ganze Product ist nichts als ein Product der unsprünglichen absoluten Selbstthatigkeit.

Haben wir hier Naum und Beit als die urspringliche Form einer Thatigkeit, naulich des sinnlichen Auschauens, als einer ideellen erkannt, so wird es uns noch weit einlenchtender ser sein, daß dieselbe Form auch die aller realen Thatigkeit oder Bewegung ist. Denn eine (urspringlich innere) Thatigkeit, welche sich successiv (von der Beit gleichsam in jedem Puncte gehennnt) in einem Naume ausdehnt, erscheint, außerstich betrachtet als Bewegung; Bewegung ist ein Gemeinsames aus Beit und Naum, ist dasjenige, was der Succession der Vorstellungen außerlich entspricht. Erpansion und Contraction wird also auch die Form der sogenannten materiellen, außerlich von uns angeschauten Natur, des Natursebens überhaupt, sein.

Co behielt Echelling Die Theorie vom Ich, welches Kichte zum Princip des Wiffens gemacht hatte, zwar als Princip bei, erweiterte aber baffelbe zugleich zum Schema bes Alls überhaupt. Ja er behauptete, daß er diese Unsicht von jeher auch für die wahre Fichte'sche Meinung gehalten und gleich anfangs Kichte's Suffem nicht anders als in biefem Sinne aufgefaßt habe. Allerdings finden sich auch schon in Schelling's erften Schriften Die unverfennbarften Spuren Davon. Das absolute Ich ift ein Inbegriff aller Realitat überhaupt. Das Absolute, in Wahrheit als Absolutes gefaßt, fann gar nicht anders benn als eines und allumfaffend gedacht, es konnen nicht zwei ober mehrere absoluta neben einander gefest werden; Die Bernunft= idee der Totalitat und Ginheit, Die bochfte von allen Ibeen, forbert bieß gebieterisch. Fichte's Ich war berjenige Begriff, ben jeder Mensch von feinem eignen 3ch hat; Schelting's Ich ift erft bas mahre absolute, allgemeine, bas jeber in sich und außer sich fündet, die Natur. Das 2001, welches Spinoza als einige absolute Substang gedacht hatte, stellt fich ihm in ber Form bes alleinigen, unendlichen Subject Dbjects. des Weltich, bar.

Denkt man sich aber anstatt unseres Gemuthes, worin

jene ideellen Thatigkeiten in der bezeichneten Korm stattfinden. bas Universum als bie große Einheit, als bas Weltich, auf gleiche Weise in sich thatig, so wird man leicht begreifen, wie burch eine folche raumzeitliche Bewegung, burch eine folche Thatigkeit bes Allich in sich felbst, alle Dbjecte, Alles, mas ift, zu Stande kommen, Alles und Jedes, wie Klangfiguren in einem bewegten Medium, sich gestaltet. Vorbin fahen wir, baß unfer einzelnes endliches Ich, welches nur ein Theil bes großen Ganzen ift, vermoge feiner Natur in sich fo fraftvoll und lebendig ift, daß im Spiele jener beiden Thatigkeiten innerlich eine mahre Schopfung aus nichts, eine Unendlichkeit mannigfacher Unichauungen in uns ausgeboren wird. Diefe Mannigfaltigkeit von Bestimmungen wird in uns bervorgerufen nicht durch die Einwirfung mannigfaltiger außerlicher Db= jecte ober Dinge an sich, sondern sie ift die Ausgeburt ber potentiellen Kulle unserer Natur. Es ift aber eigentlich bie allgemeine Weltnatur, die bier in mir, in einem ihrer un= zähligen Puncte, wirkt, so gut wie überall. Und beghalb wissen wir von ihr unmittelbar; ober richtiger, es ift die all= gemeine Natur, die hier in uns etwas von sich felbst weiß, fich felbst gewahr wird, die Natur, die sich zu menschlichen Seelen, zur Menschheit organisirt hat, und mittels dieser ihrer Organe fich felbst erkennt. Wir Menschen sind gleichsam nur die ungähligen einzelnen Augen, durch welche der unendliche Weltgeist fich selbst betrachtet. Wirklich find wir ruchsicht= lich unferes innern Wefens; namlich wir alle zusammenge= nommen find Weltgeift, aber wir find nicht wirklich ruck= sichtlich ber Form unserer Gelbstftanbigfeit, in fo fern wir uns namlich einbilden, etwas im Grunde Einzelnes, Unabhangiges, Besonderes und Anderes als jener allgemeine Naturgeist zu sein. Das Eingebildete und Nichtige an uns ist Die absolute Selbstheit, mit ber fich bas Individuum schmeichelt; benn fein im vollen Ginne bes Wortes fann nur bie allgemeine Lebenskraft und Macht ber Natur, in beren Dulsen und successiven Gestaltungen auch diese meine irdische Dr= ganisation ein vorübergebendes Moment ift.

Ehe wir jedoch in diesem Theile der Schelling'schen Lehre, der Naturphilosophie, weiter vorschreiten konnen, ist es nothig,

bie Theorie bes Bewußtseins noch genauer zu prufen und bie Methobe kennen zu lernen, worauf alles Folgende und namentlich basjenige beruht, was im engeren und neueren Sinne Speculation beißt.

Das unreflectirte, bewußtlose Wirken ber Lebens = ober Seelenfraft - wie man es nennen mag - fteht, jo lange es nur dieses ift und nichts von sich felbst weiß, auf gang aleicher Stufe mit bem Wirken ber sogenannten blinden Das turkrafte außer uns, und nichts macht ben Unterschied gwis ichen ben bewußten und bewußtlosen Thatigkeiten aus, als nur eben jener Mangel an Reflexion auf sich selbst, b. h., wie fich spater beutlicher zeigen wird, ber Mangel an Freiheit bei benienigen Naturwesen, Die sich ihre eigne Thatigkeit nicht als Selbstthatigfeit felbst wiederholen oder vorstellen konnen. Jene blinde Thatiakeit findet sich eben so wohl in den niederen Regionen des menschlichen Lebens, wie wir sie allgemein verbreitet in ben Naturobjecten auschauen. Der gange Unterichied ift eben nur ber, daß biese Naturthatigkeit sich nicht selbst anschauen, nicht felbst, was sie ist und thut, inne werben, daß die Naturgegenstande sich nicht felbst Dbject werden konnen, sondern immer nur von andern außer ihnen fiehenden Subjecten in ihrer Thatigfeit angeschaut werden, also blog Dbjecte für Undere find. Der Mensch allein in ber uns bekannten Schopfung ist Subject und ist auch Object fur sich felbst; er ift das einzige wirkende und in biefer Wirksam= feit sich selbst bewußte Wefen, einziges absolutes Subject= Dbject ober Selbstobject.

Ware nun aber das Wissen von seiner Thatigkeit nicht ursprünglich und an sich doch zugleich auch eben diese Thatigkeit selbst, ware die wirklich sich regende, bewegende und schaffende Lebensthätigkeit in uns nicht dieselbe, die nur in höherer Potenz auch als Empfinden, Unschauen und Wissen sich zeigt — und umgekehrt — waren diese im engeren Sinne gewöhnlich sogenannten geistigen Functionen nicht ursprünglich und an sich jene selbsigen real wirkenden Kräfte, so ware gar kein eigentliches Selbst bewußtsein möglich, d. i. kein Wissen von sich selbst im strengsten Sinne; vielmehr ist es eben bei genauerer Betrachtung jene Identität des Wissens und

Seins, was der gesunde Menschenverstand oder die instincts mäßige Logif der Sprache mit dem zusammengesetzten Worte: Bewußtsein ausgedrückt hat.

Um ein vollkommenes Gelbstbewußtsein zu baben. wird vorausgesett, daß bas Gelbst, oder das Gein, welches gewußt werden foll, mit dem Wiffen zusammenfalle, ober an fich eins und daffelbe fei; sonst wurde es fur bas Biffen immer noch einen Gegenstand, einen dunkeln Kern im Innersten der Erscheinungen geben, ben es nicht zu durchdringen vermochte; erft wenn bas Wiffen eingesehen hat, bag bas, was ich ein Sein ober Befen nenne, innerlich felbst feinem wahren Kerne, d. i. seinem wahren verborgenen Inhalte nach, nichts Underes ist als eben dasselbe Spiel von Thatigkeiten, welches auch das Wissen ift, erst dann entsprechen sich Wissen und Gewußtes oder bas Ibeale und bas Reale vollkommen, erft bann ist das Wissen ein wahres, verdient erst eigentlich den Namen bes Wiffens; von Diesem gilt nicht mehr ber befannte Spruch: "in's Innere ber Natur bringt fein erschaffner Beift!" bringt ein und durchdringt es gang; benn er findet in aller Natur nur sich felbst wieber. Die oben aufgestellte Behauptung, bas Denken muffe einen realen Gegenstand, ein Gein baben, wenn es Wiffen und Wahrheit sein solle, wird burch diese Identität in so fern nicht aufgehoben, so fern man das Denken felbit für real, Sein ober Wirklichkeit nimmt; fie murde nur durch die Fichte'sche Unsicht aufgehoben, welche das Den= fen als Nichtrealitat, Nichtsein, bem Sein entgegensette. -Wenn beffen ungeachtet bierin noch etwas Schwankenbes und Unbefriedigendes zu liegen scheint, so kommt bieg dem damali= gen Standpunct Schelling's und ber fogenannten Identitats= philosophie überhaupt zu und wird erst später zum Vorschein gebracht werden.

Halten wir nun mit diesen Ansichten vorerst noch einmal die gewöhnliche Manier zusammen, wie man sich die Entstehzung des Wissens und das Verhältniß besselben zum gegenständlichen Sein insgemein denkt, um durch eine Enthüllung des eigentlichen Sinnes und Grundes der neueren Speculation wo möglich die Hindernisse hinwegzuräumen, welche noch immer so Vielen die Einsicht in jene neueste Philosophie verspers

ren. Ich wurde Bebenken tragen, meine Herren, nach so langen Umschweisen auf's Neue zu einer Gebuldsprobe aufzusorsbern, wenn nicht gerade auf diesem Puncte Alles beruhete, was ich in der Folge noch zu sagen haben werde.

Erinnern wir uns noch einmal unserer gewöhnlichen, aus alter Logif frubzeitig angelernten Theorie bes Erkennens. Die taufend und aber taufend verschiedenen Dinge in der Welt maden Eindrücke auf unfere Sinne und bewirken Unschauungen. Abbilder von sich in unserem Wahrnehmungsvermogen. viele verschiedene Dinge ich schaue, so viele verschiedene bild= liche Copicen bavon habe ich in meinem Sinn und Gebachtnif. Durch welche Magie sie eigentlich in mein Bewuftsein binein gekommen find, kummert mich nicht; genug - fie find ba. Um nun diese verwirrte Menge in Ordnung und Bufammenhang zu bringen, vergleiche ich die einzelnen unter einander. ordne sie nach ihrer Aehnlichkeit zusammen und entwerfe mir allgemeine Classenschemata, b. i. Gattungsbegriffe, Die mich beim Ordnen leiten. — Wenn ich nun in's Runftige einen neuen Gegenstand sehe, so weiß ich zwar oft nicht gleich, in welche Gattung er einzuordnen sein mochte; ich finde aber bei genauerer Betrachtung wohl ben entsprechenden Gattungsbegriff, und sobald ich ihn gefunden und auf die Unschauung bie= fes bestimmten Individuums applicirt, oder das Individuum unter jenen Battungsbegriff urtheilend subsumirt habe, befinne ich mich augenblicklich, erkenne und begreife die Sache. finde z. B. auf meinem Spaziergange irgend etwas; ich betrachte es genau, wende es nach allen Seiten, nehme es gang genau wahr, aber — ich weiß nicht, was es ist. nun Jemand das Gemeinwort, den Begriff, unter welchen es gehört, in's Gedachtniß und fagt z. B.: es ift ein Conchyl fo geht mir in diesem Augenblicke ein Licht auf, es entsteht Berståndniß, ein Begreifen und Bewußtsein von dem vorhin rathfelhaften Gegenstande, und ich fage: Run weiß ich, was es ift!

Dieß ist das logische Urtheil beim Wiedererkennen oder Unerkennen, und in so weit ist der psychologische Vorgang in der Hauptsache wohl ganz richtig beschrieben; auch soll dieß auf keine Weise in Abrede gestellt werden; nur kann man dabei gar nicht stehen bleiben, wie gemeinhin geschieht.

Dagegen fagen nun die neueren speculativen Philosophen: Mit dem Allen habt Ihr uns noch gar nicht erklart, was wir eigentlich erklart haben wollten, ja Ihr scheint unsere Frage gar nicht einmal verstanden zu haben, namtich: wie benn jenes erfte Gewahrwerben, bas Geben ober Erfennen bes einzelnen Gegenstandes felbst vor sich gebe. Wir geben jenes logische Einordnen der einzelnen Unschanungen unter Begriffe gern zu, wenn man namlich überhaupt schon vorber sowobl einzelne Un= schanungen als auch allgemeine Begriffe im Bewustfein bat: aber wie kommt man zu allererft zu biefen? Das ift die Frage. Das eigentliche Rathfel ift gar nicht dieß, wie in die ganze Mannigfaltigfeit ber ichon gewußten Bilber, die wir im Gebachtuiß aufbewahren, Ordnung und Zusammenhang komme; fondern biefes: wie auch nur ein einziges Bitd felbst erft zum Bewußtsein komme, oder - wenn man will - wie ein Ginbruck, eine Bewegung ober Bestimmung bes Seelenorgans fich verwandele in ein Gewußtes.

Gleich das erste uns gegebene Bild von einem Object verstritt uns offenbar schon die Stelle eines Gemeinbegriffs; so oft-wir später ein ähnliches Object sehen, erinnern wir uns daran, vergleichen und führen wir das spätere auf das erste zurück, indem wir es für dasselbe — für identisch mit dem ersten, d. h. wenigstens im Wesentlichen die Ginerleiheit beisder anerkennen. Wenn uns aber das erste gegebene Object zum Vorbild und Begriff für alle ähnliche wird, wie ist denn jenes erste erkannt und vernommen worden? Wie sind wir dasselbe nur überhaupt gewahr und uns seiner bewußt worden?

Es ist also hier von etwas ganz Underem die Rede, als von der logischen Beurtheilung; es ist die Nede von einer Geistesfunction, die allem Beurtheilen erst vorhergehen muß; es ist nicht die Nede von fertig im Bewußtsein aufgefundenen Vorstellungen und Begriffen und dem Gebahren damit, sonz dern erst von dem Fertigwerden, dem Entstehen der sogenannten Wahrnehmungen überhaupt, also gerade wieder von jener Grundfrage, die ihr auf eurem Standpuncte gewöhnlich so ausdrückt: Wie kommen doch Eindrücke von körperlichen Objecten in meine unkörperliche Seele? oder wie geht es zu, daß die im Seelenorgan erregten mechanischen Eindrücke sich

urplöglich in Bewußtsein verwandeln? — Die Logif ist hier eben deßhalb gar nicht brauchbar, weil sie die Vorstellungen, wie sie schon fertig vorgefunden werden, nur in Ordnung bringt. Senes aber, das Fertigwerden, wurde höchstens in dürftigen psychologischen Einleitungen zu den logischen Compendien oberslächlich, oder es wurde in eigenen Lehrbüchern zwar des Breiteren dargestellt, aber gleich von vorn herein jede wahrhafte Erklärung dadurch unmöglich gemacht, daß man, um diese geistige Erscheinung zu erklären, sich begnügte, "ein geistiges Vermögen" und für alle verschiedene Arten von geistigen Erscheinungen "verschiedene geistige Vermögen" vorauszusehen. Man sah nicht ein, daß man durch diese Aushüssenung ist aus derzenigen Kraft zu erklären, welche diese Erscheinung hervorbringt.

Dieß ist der Grund, weßhalb die speculativen Philosophen sich eben so sehr gegen die frühere logische, als gegen die psyschologische Erklärungsweise auflehnen. Sie könnten ihre eigne Erklärung eben so gut eine logische oder psychologische nennen, nur in einem ganz anderen Sinne, als der, in welchem man

biese Ausbrucke zu nehmen gewohnt ift.

Die lautet nun die erwartete Erklarung Schelling's hiervon? Sie ist in ben Grundzugen ichon bei Richte zu finden, und diefer als ber eigentliche erste Erfinder ber speculativen Methode - auf Kant's Unregung - zu nennen. Schelling aber fette fie zuerst in's Licht und gab ihr objective Bedeutung; Begel hat sie vollendet. Den inneren geistigen Ber= gang, wie ibn biese Manner beschreiben, kann man freilich, beiläufig gefagt, Niemandem im herkommlichen Sinne des Wortes beweifen, fondern er ift anzuseben als ein allgemeines psychologisches Factum, als eine innere Erfahrung und un= mittelbare Nothwendigkeit. Jeder muß fur sich probiren, ob er dasselbe, was Jene behaupten, auch in sich wahrnehme und bestätigt finde, oder nicht; wer es nicht in sich findet, dem fagen fie - konnen wir es nie beweisen; es kommt Alles barauf an, daß Jeder fo viel Beweglichkeit des Weiftes und Scharfe ber Gelbstbeobachtung besite, als bagu nothig ift, benn es giebt kein anderes Denken als Selbst denken.

Gin unmittelbares Bernehmen, Bersteben und burchbringendes Bewußtsein konnen wir, wie gefagt, von nichts Unberem haben als von bem, mas wir felbst geistig find und thun. Nun sind zwar auch die finnlichen Anschauungen, wie gezeigt worden, in und und - felbst wenn sie auf außere Beran= laffungen entstunden - boch als gewußte Unschauungen ober Wahrnehmungen jedenfalls nur Producte unserer eigenen Geistesthatigkeit. (Ich fage nicht: ber absoluten Freiheit, sonbern nur Thatigkeit, jum Unterschiede von einer bloß receptis ven Paffivitat.) Alfo auch die sinnlichen Wahrnehmungen find an fich schon Producte unferer Thatiakeit, allein noch in einer niederen, instinctartigen Sphare Derfelben; wir faben, fie famen burch eine geistige Expansion und Contraction ober burch raumlichezeitliches Vorftellen zu Stande. Gie find zuerft und an fich bewußtlos unwillkurliche Producte des Geiftes: für uns werden fie es erst, d. b. als unfer Eigenthum, unfere eigenen Thatigkeiten werden die Unschauungen erst anerkannt burch Reflexion, d. h. badurch, bag wir beim Gervorbringen berfelben zugleich mit auf dieß unfer Hervorbringen, nicht bloß auf sie, das Bervorgebrachte, sondern auf uns, die Bervorbring= enden, aufmerken. Solche Vorstellungen, welche noch ohne diese Besinnung in uns da sind, heißen Unschauungen, Bilber, und bleiben uns als folde zwar immer Bestimmungen unferes Bewuftseins, aber noch unverstandene, unreflectirte; fie find ba, und wir handeln ihnen gemäß, ohne baß wir wissen ober bedenken, daß sie da sind, und wie wir dazu gekommen find; weghalb wir sie ja eben nothwendiger Beise nicht für unfer freies Product und eigenes Machwerf, sondern eben gleich für Dafeiendes, für Gegenstande halten. Erst wenn bei freier Wiederholung eben daffelbe Bild nun sich als eigner Uct unferer Thatigkeit barftellt, nennen wir die Unschauung nun im engeren Sinne unsere Vorstellung und werden uns in und mit biefer Wiederholung auch unferer vorstellenden Gelbstthatigkeit bewußt, indem wir sie nach Gefallen hervorrufen und wieder fallen laffen konnen. Diefe urfprungliche Unschauung, ober die nunmehrige Vorstellung bient uns fernerhin zum Mufter ober Schema für ahnliche Unschauungen und erweitert sich durch Abstraction von unwesentlichem Beiwerf zum immer allgemeineren Begriff auf die bekannte Beise. Dieß ihr Vershältniß zu anderen Anschauungen. Uns aber ist es um ihr Verhältniß zu uns selbst, den Anschauung als der meinigen bemächtige, wie ich mich der Anschauung als der meinigen bemächtige, wie ich dazu komme, zu sehen, daß ich sie habe, d. i. ihrer — der anfangs blind in mir vorhandenen Bestimmung — mir bewußt werde. Wir wollten, um mich so auszudrücken, der wundervollen Transsubstantiation der realen Seelenbestimmung in einen Gedanken zusehen.

Unschauung also ift Uct, aber unreflectirter Uct bes Gei= stes, ein Act, von dem der Geist selbst nicht weiß, daß er sein Uct ift. Dieser Uct wird aber frei wiederholt, aus eigener Rraft und Thatigkeit, und zwar nun, weil dieß frei geschieht, mit dem Selbstbewußtsein, daß biefes Dbiect, Diese meine Borftellung nur meine eigne Thatigfeit, nur mein eignes Bewußt= fein, mein eigner Beift, b. i. bag ich es felbst bin. Dun erst erkenne ich das Bild als meine Thatiakeit, als mich felbst an, als aanz burchsichtig, und was mir vorher obschwebendes fremdes Object und Dasein schien, ift mir nun ein subjectives Object, eine Bestimmung meiner selbst, von der ich auch zugleich einsche, baß fie eine Gelbft bestimmung von mir ift, ba - Die Veranlaffung ihrer Gegenwart in ber Secle fei, welche sie wolle - boch bas ganze Gebilde burch und burch nichts weiter ift als eine Gestaltung meiner vorstellenden Thatiakeit, als eben nur ein im Bilben ober Vorstellen festge= haltener Moment Diefer Thatigfeit.

Diese Bemerkung nun, daß das vorgestellte Bild nur ein Product meines Vorstellens, gleichsam nur aus dem wirkenden Gentrum meines Ich in die Sphäre desselben hervorgedrängt worden ist, diese Bemerkung kann ich bloß dann machen, wenn ich das vorgestellte Bild, als Product, von dem Ucte des Vorstellens, dem Produciren, unterscheide. Nun entsteht mir aber jedesmal, so oft ich die Handlung des Vorstellens wiederhole, nothwendiger Weise auch das Product zugleich wieder mit, ich kann beides nicht gesondert erhalten. Vertiese oder verliere ich mich aber wieder zugleich mit in das Product, so ersahre ich nichts von meinem Handeln, und ich bin wieder nur in dem unressectiven Zustande des Anschanens,

aus bem ich eben heraus kommen, über ben ich mich erheben, ben ich gerade zum Gegenstande meiner Beobachtung machen wollte. Dennoch wird fich ber Geift biefes feines Sandelns in abstracto bewußt, bas ift factisch. Der menschliche Beift bat also biese Energie, biese Unlage, fich aus seinen blinden Unschauungen selbst zu befreien; bas Gelingen biefer Dveration also hangt lediglich von der ihm ursprünglich gegebenen Freiheit ober Gelbstbeweglichkeit ab; Die Freiheit ift ber tiefste Grund bes Gelbstbewußtseins. Diese Gelbstbefreiung aber geht schrittmeise vorwarts. Erst gelingt es mir, Die freie Vorstellung überhaupt von der unmittelbaren Unschauung zu unterscheiden; zwischen beiden muß ein Unterschied sein, damit sie unterschieden werden konnen, und damit ich, wenn ich vorstelle, nicht glaube, auch anzuschauen. Jene erfte bestimmte empirische Unschauung diente mir, wie wir oben saben, sobald ich fie einmal als Vorstellung frei aus dem Gedachtniß wiederholen kann, dann zum Vorbilde ober Schema für alle ahnliche Unschauungen; b. h. eigentlich: Die einmal gehabte Unschauung dient mir als Muster ober Regel meiner eben wieber fo einzurichtenden Thatigkeit. Das Schema oder ber Begriff wird zur Regel, ober bezeichnet die Urt und Beife, wie meine Thatigkeit sich modificirt; der Begriff ift die Bor= stellung von der Thatiakeit, mit welcher ich das Dbject, Die Unschauung zu Stande bringe. Im Begriff also habe ich eigentlich die Thatigkeit als solche in abstracto bezeichnet, ab= getrennt von der durch sie producirten Unschauung - und dieß war es, was ich haben wollte; ich wollte mir meiner Thatigkeit bewußt werden, ohne mich dabei wieder in den Bustand des Unschauens zu versenken. Der Begriff ift nun zwar wohl immer schon dadurch von der Anschauung verschieden, daß er allgemeiner, unbestimmter, ohne alles Beiwerk unwesentlicher Bestimmungen ist, dennoch wurde er immer wieder beim Erkennen mit ber Unschauung in ein Bewuftsein gufammenfallen, wenn wir diese nicht im Geifte aus einander zu halten wüßten, mahrend wir doch beide im Erkennen (eines Dieß Unseinanderhalten im Ber-Gegenstandes) vereinigen. einigen geschieht im Urtheil; und dieß erft ift die Bollendung bes Bewußtseins. Begriffe haben auch die Thiere; b. h. fie

haben Gemeinbilder. Schemata; aber sie konnen nicht urtheilen. b. i. Schema und Unschauung beim Erkennen auseinander halten, und eben benhalb haben fie fein Selbstbewuftsein. Indem ich namlich urtheile, z. B.: "bieses hier ist ein Baum," ift mir die gegenwartige Unschauung des "Diefes hier" (des Gegenstandes) und ber Begriff Baum zwar iben= tisch — Begriff und Unschauung fallen zusammen, b. i. die Modification, welche in meinem Geiste vorgeht, indem er sich zu biesem bestimmten Bilbe modificirt, und ber Begriff, das hieß, wie gefagt, die Reflerion auf diese feine Selbsttha= tiafeit babei. - beibes - bas Product und bas Produciren ift eines; aber bennoch ift es im Beifte auch zugleich getrennt, b. h. das Gelbstbewußtsein, daß ich den Baum erkenne, begleitet biefen Uct und erlischt nicht gang. Im Unschauen ober burch Unschauen entsteht mir das (geistige) Product, ich bin felbst mein Product, meine ganze geistige Thatigkeit hat sich in diefes Product versenkt, und es fehlt mir in diefem Bustande an einem Unhalte in mir felbst, um mich von meinem Probucte zu unterscheiden. Diese Unterscheidung (und mithin bas babei bauernde Selbstbewußtsein) ift bloß moglich, wenn ich mich noch während bes Unschanens von bem Producte ber Unschauung unterscheibe; ich sage, wenn ich mich, mein Ich, als den Producenten davon unterscheide; dieses Ich aber ist eben nur die productive Thatigkeit selbst (nach Kichte und Schelling ist ja bas Ich nur burch und burch und an sich felbst Thatigfeit) - alfo, wenn ich meine Thatigfeit vom Probucte unterscheibe; biefer Seitenblick auf meine Thatiakeit aber ift ber Begriff; also kommt bas bewußtvolle Erkennen ober Verstehen irgend eines Objects (einer Unschauung) nur durch das Urtheilen zu Stande, d. i. eben fo fehr durch Bereinigung als Unterscheidung des Denkens und des Gedachten im Acte bes Erkennens.

Alle diese Momente des Anschauens, Unterscheidens, Erefennens und Urtheilens sind aber im Bewußtsein simultan; nur in der Betrachtung und Beschreibung erscheinen sie getrennt, weil man nicht anders als successiv betrachten und beschreiben kann. Im wirklichen Seclenvorgange ist dieß Alles mit einem Schlage, alle diese Momente folgen nicht ausein-

ander, sondern sehen sich gegenseitig voraus, und man muß auch in der Theorie nachher wieder vereinen, was man mit der geistigen Anatomie der Abstraction erst unnatürlich getrennt hat. Die Möglichkeit zu abstrahiren und zu urtheilen, woraus das Selbstbewußtsein hervorgeht, läßt sich zulest nicht weiter als auf reine Selbstbestimmung, Freiheit des Geistes, zurücksühren. Diese Selbstbestimmung heißt Wille; die reine Form des Willens ist Freiheit; sie ist das Princip des Bewußtseins sowohl als des freien moralischen Handelns, und somit als gemeinsames Princip der theoretischen und der praketischen Philosophie ausgezeigt\*).

Wenn bas, mas hier Begriff genannt worden ift, rucksichtlich seines Ursprungs eine freie Thatigkeit bes 3ch, rucksicht= lich feines Inhalts aber gunachst nur die mit Selbstbewußtsein wiederholte Unschauung war, so folgt daraus, daß auch in der Unschauung für uns durchaus weiter nichts liegen kann, als was nachher auch zum Bewußtsein, b. h. durch freie Reproduction zum Begriff erhoben werden fann. In fo weit wir bieß nicht im Stande find, bleibt die Unschauung fur uns blind, d. h. bewußtloser Zustand. Mus diesem erheben wir uns aber graduell, je nachdem wir ihn mehr oder weniger in deutliche Begriffe verwandeln konnen, burch die Mittelzustande ber Empfindung, bes Gefühls u. f. w. bis zur flarften Gelbft= verständigung. Dhne alle Beziehung oder Reflexion auf mich selbst, d. h. ohne alle Trennung des Ich von seinem Bustande, ist gar kein Innewerden moglich, welches den Namen eines Bewußtseins verdiente. Wie konnte ich in der ursprünglichen Unschauung etwas nur vermuthen, wenn ich dieß nicht mit Bewußtsein, d. h. mit Reflexion auf mein Ich, d. i. auf meine eigene Thatigkeit thate? Es folgt, daß in der Unschauung fur uns jedesmal gerade nur so viel liegt, oder dag wir an= schauend immer nur so viel bemerken, als wir uns bewußt find, als mithin im Begriffe liegt, ben wir von der Unschauung Lage etwas mehr barin, so konnten wir es boch nur haben.

<sup>\*)</sup> Bergl. über bieß Alles bie angef. Abhandlung in ben philof. Schrifsten Bb. 1. bes. S. 255—260 und Syftem bes transscenbenten Ibealissmus. Tubingen, 1800. S. 288.

burch Begriffe erst erfahren, und ber Begriff ist mithin im Bereiche des Bewußtseins das, woran wir uns einzig zu halsten haben; durch ihn, d. h. in ihm erkennen wir erst, was in der Anschauung, oder was, wie wir sagen, in den Objecten

liegt.

Dieg ift bie Bedeutung bes Begriffes als bes reobjecti= virten Bilbes oder Abbilbes einzelner bestimmter Unschauungen. Muf biefem Standpuncte bes Bewußtseins also find die Begriffe immer noch mehr oder weniger bestimmte, individualisirte Bilder, die als allgemeine Vorstellungen im Bewußtsein vorkommen, und nun als solche ber Abstractionsthatigkeit und mithin den bekannten logischen Urtheilen anheimfallen. Derlei Begriffsbilder ober Schemata werden uns allerdings gewiffermaßen auf empirische Weise zugeführt, b. h. aber nur so viel: wir bemachtigen uns ihrer zuerst als Abstractionen von ben individuellen bestimmten Bildern des factischen Bewußtseins, ben Unschauungen. - Biermit ist aber nicht etwa zugegeben, baß sie uns mittels ber Unschanungen ursprünglich von außen zugeführt würden; vielmehr kann gar nicht zugestanden werben, daß wir die Unschauungen, von denen sie abstrahirt sein follen, lediglich ebendaher bekamen. Die Unschauungen sind ja selbst bloß innerhalb ber Seele vorhandene Bilber ober Modificationen ber Seele, die fie - wenn auch auf außere Unregung und vorerst sich selber unbewußt — boch immer selbstthatig bervorgebracht hat. Nur in so fern entstehen uns die Begriffe empirisch, als sie die Wiederholungen oder Ub= bilder der factisch im Bewuftsein sich findenden Unschauungen find, über beren außeren ober inneren Ursprung für jetzt noch nichts ausgemacht ift. Es wird nur zugegeben, daß bie Begriffe so, wie sie im gewohnlichen Bewußtsein erscheinen, allerdings abstrahirt werden von Unschauungen, daß sie auf Diefer Stufe des sich selbst noch nicht vollig flaren Gelbstbe= wußtseins auch nur von einem dunklen Gefühle der Gelbst= thatigkeit des Beistes, in der sie doch eigentlich gang bestehen, begleitet werden; benn daß sie bieß eigentlich gang und gar find, zeigt fich bann erft beutlich, wenn man bahinter gekom= men ift, daß jeder Begriff eben felbst nur die Thatigkeit bezeichnet, mit welcher ich erft die Unschauung hervorgebracht habe.

Dieß freilich sieht zulett nur bas geubte philosophische Bewufitsein ein. Es ift gleich beim ersten finnlichen Gewahrwerden schon die bestimmende Thatigkeit des Geiftes, welche die Bilder in ihre Bestimmtheit, gleichsam in ihre Umriffe, bringt, es ift ber Berftand, welcher die an sich gang in's Weite und Unbestimmte ausgehende positive Thatigkeit bes Ich innerhalb ber Sphare bes anschauenden Bewuftseins zu bestimmten Bilbern formt. Dien ift die beschrankende, bestimmende, trennende, unterscheidende Thatigkeit, von der schon oben die Rede gewesen ist, und die wir hier bestimmter unter bem Namen bes Berftandes wiederfinden. Dieses wird aber die Reflerion selbst erst hinterber, nach der Unschauung, gewahr, und bas Bild ift uns, wie gefagt, ba, ehe biefe Reflerion eintritt. Will man sich nun der beim ersten Unschauen beobachteten Handlungsweise bewußt werden, so erscheint na= turlich bas Object, die Unschauung, als bas prius, als bas Borbild, nach welchem bei dem Wiederhervorbringen berfelben Borftellung die Thatigkeit eingerichtet werden muß; es er= scheint als bas, wovon ber Begriff abstrahirt werden muß, und wovon er im gewöhnlichen empirischen Bewußtsein auch wirklich zunächst abstrahirt wird, obgleich der wahre Bergang sich umgekehrt verhalt, und bas Object in ber That erft burch den Begriff hervorgebracht worden ift, und zwar deß= wegen, weil ja eben ber Begriff die Handlungsweise ift, durch welche das Object der Unschanung überhaupt zu allererst er= zeugt wird.

Wir sehen also, daß wir eigentlich im Denken aus dem in uns zu Stande gebrachten Bilde durch Abstrahiren den Begriff unserer Selbstthatigkeit dabei nach und nach selbst wieder aus dem Producte, aus der Anschauung herausziehen, den Begriff der Selbstthatigkeit, mit welcher wir eben under wußter Beise das Bild selbst erst entworfen hatten. Bir gleichen beim abstrahirenden oder reslectirenden Denken einem Maler, der vor seinem eigenen Werke steht, das er vermöge seines künstlerischen Instinctes, er weiß selbst nicht, wie, glückslich zu Stande gebracht hat; nun aber zergliedert er es hinzterher mit dem Verstande, um in diesem seinen Producte die Art und Beise seiner Thatigkeit, die Kunstgriffe

und Regeln wieder zu erkennen, mit welchen er, ohne es felbst zu wissen, erst das Werk geschaffen bat. Solche unwillführlich geschaffene kleine Kunstproducte sind in uns alle Borftellungen und Auschauungen, die wir aber eben beswegen, weil sie unwillführlich geschaffen sind, lieber Naturproducte, Producte unserer eigenen Natur nennen konnen; benn biefe innere schaffende Natur ift es, die continuirlich aus dem Mit= telpuncte unseres Wesens binaussett, objectivirt, was votentiell in ihr liegt. Und fo faben wir uns benn burch diese Theorie bes Bewuftfeins wieder auf den Punct guruckgeführt, von welchem wir oben ausgingen.

Es wird aus dieser Darstellung zugleich erhellen, worauf die Migachtung der Aristotelischen (gewöhnlich sogenannten) Logif bei den speculativen Philosophen sich arundet; sie verwerfen dieselbe nur in so fern, als sie zur Erklarung des Grundproblems nicht tauglich ift, immer ichon fertige Begriffe voraussent, mit diefen außerlich combinirend und decomponirend verfährt, nirgends aber in die Genesis derselben ein= Sie verweisen baber biefelbe in engere Grengen und an eine bestimmte untergeordnete Stelle bes Systems. 2013 Organon zur Lofung bes Grundproblems feten fie an bie Stelle ber Psychologie oder Logif vielmehr nun die fogenannte speculative Methode, die bei Begel erft eine bestimmte Form annahm, aber auch ichon bei Kichte und Schelling als constructive Methode vorhanden ist und wesentlich auf der so oft und heftig bestrittenen "intelle ctuellen Unschanung" beruht. Diese besteht namlich in berienigen Thatigkeit bes inneren Sinnes, vermoge welcher eine bestimmte Unschauung zugleich producirt, und zugleich auf die Urt und Weise bieses Producirens geschaut wird. Wir belauschen baburch gleichsam die producirende Natur in uns und überraschen dieselbe, so gu fagen, in ihrer geheimften Werkstätte. Speculation im engsten Sinne wird also bieses schaffende Conftruiren in Bebanken felbst fein, woran ber menschliche Geift zunächst seine eigenen Gesetze, mit diesen Gesetzen aber auch zugleich die ge= sehmäßig hervorgebrachten Producte mahrnimmt. Da er sich aber im Mittelpuncte bes allgemeinen Raturbewußtseins befindet, oder eben das Bewußtsein selbst ift, zu welchem die

allgemeine Naturthätigkeit kommt, so erkennt er zugleich mit feinem Wefen auch alles Wefen und Gefet, fo wie allen beftimmten Inhalt bes allgemeinen Natur = ober Weltgeiftes fiber= baupt; benn alles Reale ift Leben burch und burch, alles Leben ift Anschauen, und die intellectuelle Anschaumg erkennt in der Unschanung, also unmittelbar in sich felbst, bas Wirkliche. — Alles dieß wird spater noch zu größerer Deutlichkeit gebracht werden konnen; so viel aber zeigt sich schon hier, baß die sogenannte intellectuelle Unschanung nur die allgemeine Grundlage ober vorauszusekende Bedingung ber Speculation ift und bedeuten kann; fite fich allein ift fie gleich bem un= mittelbaren kunftlerischen Produciren — daher auch dieser Standpunct und der Begriff der Runft eine lange Beit bin= burch als ber bochste gelten sollte - allein wie biefe einer Theorie, so ist auch die intellectuelle Unschauung einer be= stimmten Methodik fabig und bedurftig, wenn sie nicht in ein unwissenschaftliches Phantasiren ausarten foll.

Buerft und zunächst alfo ist freilich die Speculation idea= liftisch, fie beruht auf subjectiv idealistischen Beobachtungen und Grundsaten, benn ein unmittelbares, volles und durchdringendes Bewußtsein konnen wir nur von uns felbft, unserem eigenen Denken und Wirken haben; nur mas wir in Gedanken selbst entstehen lassen, ift und vollkommen klar und begreiflich, sowohl seinem Wesen als seinem Ursprunge nach, nicht aber, was uns nur noch in ber Unschauung als Db= ject, als ein außerlich zu betrachtendes fremdes Wefen bafteht. Mun aber hat fich aus ber obigen Darstellung ergeben, bag schon im Unschauen Berftandesthatigkeit waltet, daß wir schon im Unschauen oder Sinschauen der Objecte Diese Objecte felbst bilden - nur vorerst unbewußt und unwillkührlich baß biefe Objecte nichts weiter find als die aus uns, bem Subjecte, herausgestellte, entwickelte, objectivirte Natur dieses Subjects; wir konnen uns also bes gangen inneren Befens ber Objecte, aller Naturgegenstande, oder vielmehr unserer Unschauungen von ihnen, bis auf die tieffte Burgel ihres Da= feins bemachtigen, uns alles objective Dafein im Grundme= fentlichsten burchsichtig machen, wenn wir nur zum Bewußt= fein bringen, was ber Verstand erst bewußtlos anschauend

hineingelegt hat; benn weiter wird, bem Obigen zusolge, nichts barin anzutreffen sein. So dringt also, wie gesagt, der menschliche Geist mittels ber intellectuellen Unschauung in's Innerste
der Natur, er durchdringt sie ganz, denn die Natur ist die
allzeine, und der einzelne Mensch nur integrirender Theil von
ihr, alle andere Theile sind ihm durch und durch nur dasselbe,
was er selbst ist; sein eignes Wesen, obschon individuell, ist
nicht bloß analoges Abbild oder Gleichniß des allgemeinen Wezens, sondern es ist dieses selbst mit; und das Wesen der Naz
tur ist Geist, ob zwar auf vielen niederen Stufen der Selbstz
entwickelung noch schlummernder, träumender Geist; aber alle
Thätigkeiten der Natur sind an sich nichts Underes als die
von uns objectiv als Bewegungen betrachteten Thätigkeiten,
welche wir subjectiv als Geistesthätigkeit in uns zum Selbstz
bewußtsein bringen.

In uns selbst haben wir also erkannt, was die Realität, bas Wesen oder Sein überhaupt ist; das Sein ist das Leben, welches sich unmittelbar selbst gewahr wird, selbstbewußtes Leben ist Denken, und Denken ist selbstbewußtes Sein; Sein ist der Gedanke, der sein Dasein unmittelbar selbst bejaht, sich als lebendig daseiend unmittelbar selbst ergreift (absolute Selbstbejahung). Das Sein, die Realität oder das Leben ist jene allgemeine sich unablässig selbst auswirkende Natur, die natura naturans, die sich selbst entsaltend gestaltet und in allen ihren Gestalten nur ihr eigenes hervorgetretenes Wesen und Leben offenbart.

Dieses in sich selbst gebundene, d. h. sich selbst bindende und ausgestaltende Leben, welches seiner Natur nach immer nach Selbstentfaltung strebt, die Tendenz oder die unendliche Sehnsucht zur Selbstobjectivirung in sich trägt, werden wir als das wahrhaft Reale betrachten, und weil es als solches reale Kraftwirfung ist, ist es zwar wohl ein Sein zu nennen, ja das Sein überhaupt, aber es darf beshalb doch durchaus nicht gedacht werden als ein in sich ruhendes oder todtes Sein, oder als in sich tragend ein ruhendes unveränderliches Substrat, einen todten, substantiellen Kern; das, was es in sich trägt, oder vielmehr im innersten und tiefsten Puncte selbst ist, das ist die oben bezeichnete absolute Schbeit, das Wollen; der

innerste Kern ist ber lebendige Grund ber Subjectivitat, ber Alles burch absolute Selbstentwickelung aus fich beraussent, ber als Potenz und Macht continuirlich bas Mogliche in Birkliches, das subjectiv Implicirte in objectiv Explicirtes verwanbelt. Diese ewige Evolution ift bie Natur, aber biese ift graduell; das ewige Leben potenzirt sich selbst in der Zeit vom Unvollkommneren zum Vollkommneren. Potentiell zwar, b. i. ber Moglichfeit ober bem Grunde nach, mar bas, mas zuerst da war, allerdings das Vollkommenste, die vollkom= menste Macht, aber es war bloß erst als Macht und Moglichkeit, d. i. potentia, porhanden, actualiter murde es erst aus dem actu unvollkommenen Zustande immer vollkommener. Bare bas Bolltommenfte in feiner ganzen erplicirten Birklich= keit, als eine Welt voll Objecte, gleich anfangs dagewefen, wie hatte dieses Vollkommenste sich spater wieder in Unvollfommneres verwandeln konnen? Die Evolution des allgemeis nen Naturwesens mußte also von Anfang an graduell fort= schreiten vom Niederen zum Soberen; baber treffen wir in der Natur eine gewiffe Selbstperfectibilitat, einen ewigen Progreß ober Proceg, ein fich felbst von Potenz zu Potenz Soherempor-heben an, und die Natur hat mithin eine Geschichte in sich selbst, einen fortschreitenden Lebenstauf, den zunächst die Naturphilosophie aufzuzeigen hat. Der hochste Ziel = und Endwunct dieser Evolution ift ber, wo dieses anfangs blind wirkende Leben in feiner vollsten Entwickelung felbst gum Bewußtsein von sich selber wird. Das Gesets aber, oder, so zu fagen, die rhythmische Bewegung, wodurch sich die Natur von Stufe zu Stufe hebt, ift auf allen Stufen biefelbe, nur auf jeder spåtern hoher potengirt als auf den früheren; es ist über= all, auf der tiefsten, wie auf der hochsten, Dieselbe Thatigkeitsweise, namtich ein Sich-selbst-objectiviren, erst ein Berausstellen, was im Subjecte liegt, und bann wieber ein von diesem objectiv gewordenen Inhalte Burud-Reflectiren bes Gubjects auf fich felbst, ein sich von seinem Object Unterscheiden, während es doch eben mit diesem fortdauernd verbunden, und im Grunde daffelbe Wefen mit ihm bleibt — ein Polarisi= ren zwischen Subjectivitat und Objectivitat, ein Pulsiren von Expansion und Contraction, aus sich Heraus = und auf sich

Burfickaeben; bieß ift bie ber Natur ber Sache vollig entspredende philosophische Methode, die sich bei Schelling in quantitativen Gegenfaten eines plus ober minus von Realitat und Mealitat bewegt, und eben berfelbe Rhuthmus ift auch die allaemeine Form bes alleinigen Naturlebens, in welcher es auf ben niederen (materiell-realen) Stufen unbewußt wirft, in welder es aber auf der hochsten (zum Menschen potenzirt) sich felbst begreift und erkennt. In so fern nun bieses im Menichen fich felbst verständlich gewordene Grundwesen boch auch in der übrigen Natur, gleichsam in allen feinen Gliedern, sein eigenes Leben und Wesen wiedererkennt, bier gegenständlich anschaut, was es in sich, im Menschen, unmittelbar subjectiv wahrnimmt, fo hat alles Wiffen gleichfam zwei Dole. Gubject und Object, Wissendes und Gewußtes; und so giebt es auch eigentlich nur zwei Grundwiffenschaften, oder vielmehr nur zwei Unsichten eines und besselben Lebens von zwei verschiedenen Gesichtspuncten aus: 1) die Philosophie des Geistes, bas Selbstbewußtsein bes Subjects - transscendentaler Ibea= lismus - ben Ibealismus bes für fich betrachteten Wiffens; und 2) die Naturphilosophie, das Sein oder Leben, objectiv betrachtet von feiner realen Seite und beren Selbstentwickes lung, d. i. als Naturleben.

Beide Wiffenschaften muffen sich gegenseitig erganzen und feken sich voraus, wie ein Pol ben andern, und es muß un= moglich fein, von dem einen auszugehen, ohne auf den andern getrieben zu werden. "Dieß," fagt Schelling, "und nichts Unberes liegt bem Bestreben zu Grunde, in die Naturerscheinungen Theorie zu bringen. Die hochste Vervollkommnung ber Naturwiffenschaft ware die vollkommene Vergeistigung ber Na= turgesche zu Gesetzen bes Unschauens und Denkens. Phanomene (das Materielle) muffen uns vollig verschwinden und nur die Gesetze, bas Formelle, übrig bleiben. fommt es, daß, je mehr in ber Matur felbst bas Gesehmäßige hervorbricht, desto mehr die Bulle verschwindet, die Phanomene felbst geiftiger werden und zulett vollig aufhoren. Die optischen Phanomene sind nichts Underes als eine Geometrie, beren Linien burch bas Licht gezogen werben, und biefes Licht felbst ist schon von zweideutiger Materialität. In den Er-

scheinungen bes Magnetismus verschwindet schon alle materielle Spur, und von dem Phanomen der Gravitation, welche felbst Naturforscher als nur unmittelbar geistige Einwirkungen begreifen zu konnen glaubten, bleibt nichts zuruck als ihr Gefet, beffen Ausführung im Großen ber Mechanismus ber Himmelsbewegungen ift. Die vollendete Theorie der Natur wurde diejenige fein, fraft welcher die ganze Natur fich in eine Intelligenz auflosete. Die todten und bewußtlosen Producte ber - Natur sind nur mißlungene Versuche ber Natur, fich felbst zu reflectiren, die fogenannte todte Natur überhaupt aber eine unreife Intelligeng, weßbalb in ihren Phanomenen noch bewustlos der intelligente Charafter durchblickt. hochste Biel, sich selbst gang Object zu werden, erreicht die Natur erst durch die bochste und lette Reflexion, welche nichts Underes als der Mensch — oder allgemeiner — bas ist, mas wir Vernunft nennen, burch welche die Natur erft vollståndig in sich selbst zurückkehrt, und wodurch offenbar wird, daß die Natur ursprunglich identisch ist mit dem, was in uns als Intelligentes und Bewußtes erkannt wird \*)."

So urtheilte Schelling wenigstens in der früheren Periode seines Philosophirens. Bekanntlich unterscheidet man biese aewohnlich unter dem Namen der Identitäts = oder auch der Na= turphilosophie schlechthin, von seinen spätern Unsichten. fann auch, will man ber Reibe seiner Schriften mit histori= scher Gewissenhaftigkeit nachgeben, drei, vier, ja vielleicht fünf abweichende Modificationen feiner Lehre successiv nachweisen. Im Ganzen genommen aber stellt sich boch zulett nur ein wesentlicher Unterschied ber fruheren naturpantheistischen und ber neueren zum Theismus zurücklenkenden theosophischen Unsicht als das Wesentlichste heraus, so daß es wenigstens für unsere Zwecke vollkommen genügend scheint, wenn wir bei diesem einfachen Gegensat bleiben. Dazu kommt, daß Schelling felbst wiederholt erklart hat, nur die im ersten Bande der neuen Zeitschrift für speculative Physik vom Jahre 1802 gegebene Darftellung feines Suftems ber Philosophie werde von ihm als die "zur Reife gediehene" anerkannt, sie enthalte aber

<sup>\*)</sup> Syftem bes transscend. Ibealismus. S. 5.

nur den ersten Theil seines Systems, namlich den objectiven, der mit der Natur sich beschäftige; die Geistesphilosophie,
welche jenen voraussetze, aber nicht zurücknehme, habe er noch
nicht in gleichem Umfange veröffentlicht, aber von jeher im
Auge gehabt und festgehalten; es sei wohl auch in jenem
Theile schon ein tieseres Princip vorhanden gewesen, aber verkannt und nicht zur Entwickelung gebracht worden, vielmehr
habe man, sich nur an die Naturseite haltend, ein einseitiges
System der Nothwendigkeit damit hervorgebracht u. s. w.
Was es damit unseres Bedünkens für eine Bewandniß habe,
werden wir später darzulegen versuchen, zunächst aber zu jenem
"naturphisosophischen" Standpunct zurückkeren.

## Elfte Vorlesung.

(Schelling's Naturphilosophie.)

Mehrere meiner v. 3. haben den Wunsch ausgesprochen, am Unfange jedes neuen Vortrags durch eine kurze Wiedersholung der Resultate des Vorhergegangenen sich in den Stand gesetzt zu sehen, der Fortschung mit völliger Sammlung des Geistes folgen zu können. Meine an Wiederholungen ohneshin so reiche Darstellung fügt sich diesem Wunsche um so lieder, da wir uns auf diese Weise, wie ich hoffe, des Gegenstandes unter veränderter Form nur desto deutlicher und tieser bemächtigen können.

Die Natur mit Schelling's Augen zu schauen, wird uns nie gelingen, wenn wir uns nicht im Woraus von jener ae= wohnlichen Vorstellungsweise losmachen, welche in allen ein= zelnen Dingen eben so viele für sich bestehende und an sich todte Korper ober Substanzen erblickt, die aber, mit Kraften ausgestattet, auf andere und auf uns selbst einwirken. Aller= bings wirft alles Einzelne auf anderes Einzelne, und die gange Natur ift ein folches gegenseitiges Wirken ihrer einzelnen Theile unter einander und auf fich felbft; aber das Innere der Dinge, die Materie derselben oder der Stoff, wie wir es nennen, ift gar kein solcher Stoff, hat gar keine solchen Kräfte, wie man sich gewöhnlich vorstellt. Was sollte benn ein folder Stoff an sich oder in sich felbst fein? Wie ift er zu benfen, zu erklaren? Das ift gerade bie Saupt= frage. Nimmermehr ist er anzusehen als ein in sich felbst todter, regungslofer Rern, dem, wer weiß wie, nur lebendige Rrafte beigegeben waren, sondern er ift felbst in sich und burch und burch lauter solche Rrafte, ober richtiger Thatig= keiten, die sich in dem Raume, ben ber Korper einnimmt,

begegnen, sich gegenseitig halten, spannen und so bas Feste bervorbringen, mas als Korper erscheint. Die Materie ist undurchdringlich, fagt man; b. h. sie leistet dem außern Drucke Widerstand, und eben biefer Widerstand, ben sie nach außen leistet, ift in ihr eine Thatigkeit, eine Spannung, mit ber fie einen gewissen Raum erfüllt, behauptet, und andere Korver vom Eindringen abhalt. Co muffen wir uns vorerft gewohnen, auch in dem Starren und Todten nur ein — wenn auch gehaltenes und gefeffeltes - boch immer ein Streben und Debnen lebendiger Thatigkeit zu feben. Rebmen wir nun bazu, baß biefe Materialitat nur bie niedriafte Stufe des all= gemeinen Raturlebens ift, welches fich auf ben hoheren Stufen, und namentlich auf benen der organischen Wesen mit immer großerer Energie, innerer Selbstbeweglichkeit und Freibeit entwickelt, setzen wir voraus, daß diese Entwickelung vom niedriaften, ffarrften Dafein bes Steines an, bis binauf zum Spiel ber Gebanken im Saupte bes Menschen einem und bemselben stetigen Entwickelungsgesetze folgt, in einer sich fort und fort hoher potenzirenden Selbstbewegung besteht, so nird uns in diefer allgemeinen Selbstbewegung und Thatigkeit ber Natur bas Gesetz ber Welt, welches, wenn es sich auf ber bochsten Stufe selbst gewahr wird und erkennt, Bernunft heißt, auch schon auf der niedrigsten als bewußter dumpfer Naturtrieb kenntlich und vorstellbar werden. Und vergeffen wir nun bei bem Allen nie die Hauptsache, namlich, bag es außer diesem lebendigen Triebe, Bewegen und Thun nichts Materielles oder Reelles gebe, woran oder worin diese Kraftauße= rungen vorgeben, fondern daß eben das Reale und Materiale felbst burch und burch nur in bem Spiele biefer sich gegenseitig bestimmenden Thatigkeiten besteht, so konnen wir nun schon ben Grundfatz bes gangen Suftems verftandlich und anschaulich faffen: alles ift Gins und Daffelbe feinem Befen nach. Dieses Wefen felbst ift an sich Leben; es beißt Natur (natura naturaus) in dem Sinne, als es nur vorerst als Potenz, als Moglichkeit, Alles und Jedes zu werben, aber noch nicht als Alles feiend, gedacht wird; und es heißt Welt ober Univerfum (natura naturata), in so fern es continuirlich wird ober geworden ift, was es jener Natur nach zu werden bestimmt ift. Beibes, die Natur als Grund, und bie Natur als Er-Scheinung von sich felbst, ift Daffelbe, Ginige, Bange, Absolute. Die explicirte Natur, b. i. alle einzelnen Naturwesen ruben in jener Natur, als in ihrem Grunde und Wefen; benn ne find alle nur Kormen ober Gestalten bieses Besens, bas in hiefen Gestalten sich objectivirt und offenbart bat; für sich selbst betrachtet, waren fie nichts als bloße Gestalten, b. i. an fich leere Formen ohne Inhalt und Besteben; in fo fern aber in alle biese Westalten jenes Wesen selbst eingegangen ift, und das innere berselben ausmacht, stellen sie eben auch das Abfolute felbst bar, und so ift bas absolute, unendliche Befen ober Sein gar nicht getrennt von ber Natur, über ober außer berselben (etwa im himmel, und biefe auf ber Erbe), fondern sie, diese Naturdinge und wir felbst, - Alles in und um uns ift bas allgegenwartige ewige Sein und Wefen in feiner Entfaltung. Degwegen kann auch in ber Entfaltung jebes einzelnen Dinges bas Wefen und Gefet bes Absoluten, fo zu fagen, im Kleinen angeschaut werden; bas Ginzelne ift zu= gleich ein Gleichniß ober eine Wieberholung bes Gangen.

In jedem einzelnen Keime von Thieren und Pflanzen ersicheint die Lebenskraft anfangs gefesselt in einem Zustande der Nichtentwickelung, in einer noch in sich verschlossenen Subjectivität. Diese gleichsam auf einen Punct zusammengedrückte Elasticität des Lebens muß sich aus dieser Gebundenheit bestreien, aus dem mathematischen Puncte, als ihrer indisserenten Witte, sich mit ihrer Thätigkeit herausdreiten und so in ihrer Entfaltung, ihrem Producte, welches die Selbstdarstellung ihres eigenen Wesens ist, sich selber zum Objecte werden; die befreite Kraft muß durch ihre eigene Wirkung in den Umsteis treten; was ursprünglich virtuellement oder potentiell in jenem punctum saliens lag, erscheint erst durch diese Selbstsobjectivirung seines eignen verschlossenen Suhalts.

So hat 3. B. der betrachtende Naturforscher den Keim des Huhnchens im Gi als ein Object vor sich, welches doch an sich selbst ein Subject ift, und der Hergang der Entswickelung wird ihm durch objective Anschauung klar in der Stetigkeit der Verwandlung, die lediglich aus dem Innern, dem Inbegriff dieses Lebenspunctes, allein ausgeht; — denn

Die von außen hinzugebrachte Warme tragt nichts Underes zur Entwickelung bei, als baß fie bie Starrheit ber Bande aufhebt, in welchen der lebendige Keim lag. Noch weniger thut ber Naturforscher bingu; Dieses Innere wirft sich aus, um real, actu, bas zu werben, mas es ber Moglichkeit und Rraft -- was es feiner Natur nach schon ift. Es bewirkt sich mit blindem Triebe, und ohne selbst zu wissen wie, als ein organisirendes Leben, gleich als schwebte ihm eine Idee, ein Mufter vor, bem es gleich werden follte; - biefe Ibee ober dieser Begriff liegt aber gar nicht außer, sondern als feine ursprungliche Natur in ihm - es strebt aus der blo-Ben Reimgestalt, es behnt und gliedert sich, bis es denn end= lich in der That ansaebildet, objectivirt hat, was zu wer= ben, es Bestimmung, Möglichkeit und Kraft in sich hatte, was es sein sollte und wollte, aber an sich nicht ist, son= bern nur wird.

Jener Reim bes Subnebens im Gi, fagte ich, strebt fich zu entfalten zu einem gewiffen vollständigen Bebilbe, gleich als hatte er ein Mufter vor sich, nach welchem er sich bilben follte. Dieses Muster aber hatte bas Suhnchen in ber That nicht vor sich, sondern es war die eigne innere Natur, welche biefe Bewegungen und Bildungen vorschrieb; die eigene Na= tur als natura naturans bier in einem einzelnen bestimmten Naturmefen, in ber Gattung bes Subns. Das, was in ber Idee fich wiederspiegelt, bas reale Grund : und Lebensprincip, ist also jenes Reale selbst, aber noch im unentwickelten Bustande bes Wesens, es ist bas, was ber Thatigkeit bie bestimmte Richtung giebt, ober vielmehr diese lebendige Richtung und Bestimmung felbst, aber nur noch implicite, unentwickelt, in ber ursprimalichen Contraction bes Wesens. Go erkennen wir die Idee als die innere Naturbestimmung jedes Objects, welches sich lebendig entwickelt. Bufte bas Buhnchen bei seiner Entwickelung etwas von sich felbst, ober konnte ber außenstehende Beschauer fich selbst in Die Gubiectivitat, ben Besichtspunct bes fich entwickelnden Objects verfeten, mit feiner bewußten Thatigfeit an die Stelle bes fich bewußtlos entwickelnden Lebenskeimes treten, so wurde er die Idee des entwickelnden Lebens, Die Gestaltung, zu der es erft noch kommen foll, wie ein Vorbild, eine Idee, ein Muster vor sich haben, und danach freithätig trachten; aber er müßte doch auch zugleich wieder sich darauf besinnen, daß dieses Vorbild eigentlich und in Wahrheit nur sein eigner innerer Naturtrieb, jener Begriff nur seine eigne innere Bestimmung sei, die als Gedankending vor ihn hintritt, und daß die Verbindlichkeit, die er als ein Sollen sühlt, so zu werden, eben jene sich im Gesühl als Drang ankündigende eigne lebendige Natur ist. Wie genau dieß mit der oben gegebenen Theorie des Wissens zusammenhängt, und in wie fern hier mit der Kantischen Zwecktheorie Ernst gemacht, d. h. wie dieselbe zu einer objectizven Wahrheit gemacht werde, ist klar.

Es zeigt sich also bier im Einzelnen wie im Allgemeinen ein Gesetz, eine blind wirkende innere Nothwendigkeit, die aber nur darum als Nothwendigkeit erscheint, weil wir sie von außen, als objective Erscheinung, betrachten. Der Reim mußte sich auswirken zu dem, was in ihm lag, bewußtlos, blind; er konnte nicht anders. Setzen wir uns an die Stelle des Reimes, und beginnen bier biefes Wirken, als unfer Wirken, gang so wie es unfrer Natur gemäß ist, und bazu mit bem Bewußtsein, daß wir felbst (feine andere Dinge auf uns) wirken - so erscheint uns dasselbe Wirken vom subjectiven Standpuncte aus in fo weit als vollig frei, als wir ungehin= bert unfere eigne Ratur entfalten konnen, benn bieg ift unfer eignes Wollen, das Eigenste, was wir haben, oder eigentlich, was wir im Grunde unfres Wefens felbst sind. Es zeigt sich, fagte ich, ein Gefet; allein biefes Gefet ist fein aufgedrunge= nes; es ist die eigne Entfaltungsluft des Reimes, es ist die Feberfraft ber eignen Natur; ihr Wirken ift bie successive Selbstbefreiung, Gelbstbefriedigung und somit Bethatigung ber Freiheit; und fo zeigt fich schon hier vorläufig, wiefern Freiheit und Rothwendigkeit an sich eines und baffelbe bedeuten konnen.

Doch zu den hohern Stufen des Selbstbewußtseins und der Freiheit entwickelt sich, wie wir sahen, das allgemeine Wesen, die Natur nur geschichtlich, d. i. successiv in der Zeit, von Stufe zu Stufe; und obgleich keine Zeit gedacht werden kann, wo das Absolute nur als unwirklicher Naturgrund allein und ohne die wirkliche Natur, ohne alle Welt, jemals existirt

håtte — einem folchen Grunde allein und für sich käme ja noch gar nicht das zu, was wir Dasein oder Eristenz nennen — obgleich also die Welt und der Weltgrund oder jenes ursansängliche Absolute gleich ewig gedacht werden müssen, so wird doch hiermit nicht eine successive Perfectibilität in der Art des Eristirens der Welt oder natura naturata ausgeschlossen, sondern dieselbe vielmehr aus den früher angesührten Gründen gefordert und nicht einmal, sondern zu aller Zeit ein sortgehens der Proces des Werdens angenommen.

Da ber Weltgrund niemals war, ohne zu wirken, und ba bieses Wirken eben bie Eristenz ber Wesen ober bie Natur felbst ist, so mussen wir bei bem Bersuch einer Construction ber Welt ben Gedanken einer bestimmten Schopfung in ber Beit vorerst gang entfernen. Eben so halten wir hier, wo wir in die Naturphilosophie selbst eingeben, vor der Sand noch die Gebanken an die Gottheit gang ab; benken wir bei bem 2001= Einen, bem Absoluten, womit wir es hier zu thun haben, lieber nur noch an Natur und sparen uns jenen Ausdruck des bochsten Wesens bis zu einer spatern Stelle auf. Innerhalb ber Natur bricht zwar überall und nicht blos im Menschen allein, Geist und Bewußtsein mehr ober weniger hervor, allein wir finden die Bemerkung gleich im Voraus in ber Ordnung, daß Bewustsein und Denken — was wir im engern Sinne Geist nennen — boch immer nur in und an einem reellen Da= fein fich zeigen, nur verbunden mit realen Wefen, nie in abstracto allein fur fich fein, gleichsam als ein reines Denken im Leeren schweben konne. Mit Beseitigung aller bieser vorgreiflichen Ideen von Gott, Schopfer und Geift - haben wir es, wie gesagt, bier vorerst nur noch mit der Natur in ihrer vollkommensten, ersten, so zu sagen, robesten Gestaltung zu thun.

Wie nun in jedem einzelnen Keime, so wirkt die Natur auch im großen Ganzen. Wie dort im Keime des Eies eine blindwirkende Kraft, ein Trieb angenommen wurde, der, gleich als ob er seine Bestimmung kennete, sich zur Wirklichkeit organisitte, so ist auch hier im Ganzen eine Natur vor der Natur, d. i. Trieb vor der Gestaltung, ein Gesetz vor der Ausführung, eine Möglichkeit vor der Birklichkeit, also eine natura

naturans vor der natura naturata oder vielmehr in ihr überall als machtvolle Substanz zu Grunde liegend.

Mun fann man aber einem folden Grunde als bloffer reiner Poteng ober Moglichkeit, bevor er zu wirfen angefangen hatte, noch gar fein Sein beimeffen. Er fann wohl abstracte gedacht werden, aber er fann, getrennt von feiner Wirfung, aar nicht fein: - bas bloß Moaliche ist noch nicht wirklich. Ein wirklicher Grund ift ein wirkender Grund, also nicht mehr ber reine Begriff ber blogen Poteng für fich allein, fon= bern ber Poteng in actu. Aber eben fo wenig als die reine Potenz für sich allein ist, eben so wenig ist auch das Wirken für sich allein; ein Wirken ohne einen wirkenden Grund, und ein Grund ohne Wirken - beides ift nicht; es ift ober eriftirt blog ein Wirken, was den Grund seiner Bewegung in sich selbst hat, oder: es eriffirt bloß ein Grund, ber im Wir= fen begriffen ift. Das also, was mahrhaft eriffirt, bie Erifteng ober bas Sein, ift ein feinen Grund in fich felbst habendes Wirken, d. i. ein absolutes Wirken. Natur in jenem ersten Sinne war also bas noch nicht Eristirende = reine Poteng. Natur in diesem zweiten Sinne aber bezeichnet die wirkliche sichtbarlich vor uns ausgebreitete Welt, ober bas allgemeine Sein, zu dem wir felbst mit gehoren, und biese wirkliche Natur ift nun nicht mehr bloß jene Urpotenz in abstracto, son= bern sie ist Potenz und Wirken zusammen, unzertrennlich, sie ist die erste Identitat. Diese Sabe, welche Schelling, so viel bekannt, auch in seiner neuesten Darftellung nicht verläugnet, sondern nur weiter zu bestimmen bemuht ist, finden sich schon in feinen frühern Schriften ausdrücklich als Grundfabe por.

Dieses Sein, welches wir vor der Hand noch ganz allgemein und unterschiedlos fassen, besteht also in einer unendlichen Eristenz, d. h. in einem continuirlichen Ex-sistere, Auftauchen und Zumvorscheinkommen des Grundes in der Wirkung; es ist durch und durch Thâtigkeit, und zwar Selbstthâtigkeit, denn es hat seinen Grund nicht außer sich, sondern in sich, ist Grund und Wirkung von sich selbst. So liegt also der Grund der Welt nicht außer und nicht vor ihr, sondern in ihr; wir können keinen Schöpfer annehmen, der eher gewesen wäre, als die Welt; denn zu einer solchen Annahme wurde uns nur der

Trugschluß verleiten, daß der Grund eher da sein musse, als die Wirkung; ein Grund, der sur sich selbst schon ust, ehe er wirkt, heißt eine Ursache; ist aber die Frage nach dem Grunde der Welt, d. h. des Seins überhaupt, so kann nicht ein anderes schon Seiendes der Grund davon sein, sondern jedenfalls ein Nichtseiendes, das ist jene Urpotenz, die aber sür sich und qua Potenz noch gar nicht war, ehe sie wirkte, die also selbst erst mit ihrem Wirken in die Eristenz einstrat, und von dieser ihrer wirksamen Eristenz nicht verschieden, nicht für sich sestzuhalten ist. Daraus folgt, daß die Welt und ihr Grund beide gleich ewig sind, denn in so fern sie sind, sind sie dasselbe.

Das Sein also ist das Absolute, Uranfängliche und in sich selbst unendliches Wirken = Natur. In so fern nun die Postenz in der Natur zur Wirklichkeit gekommen ist, heißt sie die Subjectivität, und in so fern das Sein oder die Existenz als das Bewirkte von jener gedacht wird, heißt es die Objectivität; das Sein, in so fern es Grund von sich selbst ist, ist Subjectivität; das Sein, in so fern es von diesem innern Grunde gleichsam getragen oder bewirkt wird, heißt Objectivität; beisdes ist in der Wirklichkeit nicht von einander real verschieden, sondern dasselbe: das Sein ist und bleibt die Identität von Subjectivität und Objectivität: a = b.

Nun aber benke man sich dieses bisher als unendlich und unterschiedslos aufgesaßte Sein in sich gegliedert und bestimmt zur größtmöglichen Mannigsaltigkeit. So jeder Theil für sich betrachtet und mit andern einzelnen Theilen verglichen, wird einer mehr als der andere entweder vorzugsweise der subjectiven oder der objectiven Seite des unendlichen Wesens anzugeshören scheinen. Es wird zwar in keinem Theile des Universsyms weder absolute reine Subjectivität, noch absolute reine Objectivität anzutreffen sein — denn reine, absolute Subjectivität wäre — der bloßen Urpotenz (die als solche nicht ist), und reine, absolute Objectivität wäre — einem Sein ohne alle Potenz in sich, also einem unmöglichen Sein. Was ist, ist auch beides zusammen, aber es kann das Eine oder das Andere überwiegend sein, nämlich im Vergleich mit andern Theilen, also nur im Einzelnen und Endlichen, wo Vergleichs

ung stattfindet; nicht im Allgemeinen und Ganzen, wo ein absolutes Gleichgewicht — absolute Identität herrscht.

Auf jenes "überwiegend" muß als auf einen quantitativen Unterschied aufmerksam gemacht werden, um die Methode zu bezeichnen, vermöge welcher das Potenziren begreistlich werden soll, wodurch das Niedere zu Höhrem, und überhaupt das Einfache zu der Mannigfaltigkeit sich gliedern könne, als welche die zahllos verschiedenen Dinge der Welt sich darstellen. Aller Unterschied im Sein kann nur auf einem relativen Uebergewicht der Subjectivität oder Objectivität beruhen. Denke man sich nun das Sein überhaupt unter dem Schema einer Linie:

fo wird die Seite a — c die überwiegende Subjectivitât, die Seite c — b die überwiegende Objectivitât der gesammten Identitât darstellen, welche die ganze Linie C ist, so daß durch diesen Buchstaben auch zugleich der Indisferenzpunct oder das Aequilibrium beider Seiten bezeichnet wird. Nun ist aber das ganze Sein weder an dem Puncte a reine Subjectivitât, noch an dem Puncte b reine Objectivitât, weil diesen beiden Begriffen, wie wir sahen, gar kein Sein zukommt, sondern überall ist Subjectivitât und Objectivitât verbreitet. Nun läßt

sich die Linie a — b in unendlich viele Theile getheilt benken; in allen Theilen, welche zwischen a — e liegen, würde relativ mehr Subjectivität herrschen, als in denen zwischen e — b; aber in jedem einzelnen Bruchstücke der Linie würde sich sogleich wieder ein Pol mit relativer Subjectivität a und ein entzgegengesester mit relativer Objectivität b, und eben so auch zwischen beiden ein besonderer Indissernzpunct e ergeben, welcher zugleich der Ausdruck für eine Ganzheit — dort absolut, hier im Einzelnen für eine relative — ist. Somit ist also die Möglichkeit, d. i. Denkbarkeit einer Verendlichung des Unsendlichen dargestellt, welche Verendlichung jedoch nur in einem Sichzselbstwonzsichzselbstrunterscheiden besteht, also in einer Thätigkeit des unendlichen Seins in sich selbst, wobei es immer ein und dasselbe Wesen in und für sich bleibt.

Sein also ist Selbstthatigkeit; nun haben wir Menschen kein anderes unmittelbares Wissen von Selbstthatigkeit, als bie

Selbstthatigteit unseres Denkens. Wollen wir alfo bie Selbst= thatigfeit des absoluten Subject-Objects, ber Natur, begreifen, so benfen wir uns biefe Gelbstthatigfeit als ein Denken, Bor= ftellen bes absoluten Subjects; wir verseben uns somit in ben innern Mittelpunct des Mus, und fo wie unfere Gebankenbilber bloke nichtige Objecte find, so find die Gedankenbilder ober Producte des allgemeinen Naturgeistes Gestalten, Die ebenfalls als folde freilich feine Wefenheit in fich haben; allein ba fie in Wahrheit nur der gestaltete Geift felbit find, ber Geift, ber in sie eingegangen, und in ihnen seiend sich barftellt - so sind sie boch auch wirklich und wahrhaft, - gleich wie unfre menschlichen Gedankenbilder auch etwas find, nämlich ber so geftaltete Beift, ber fich innerlich in uns, indem wir fie benfen, in diese Gestalten gießt. Demnach kommt bem blogen menschlichen Gedanken eben so gut ein Sein zu, wie ben realen Dingen außer uns; fur uns, die Denkenden, freilich scheint unser eigner Gebanke feine Realitat zu haben, weil wir es find, die ihn benken, und es wissen, bag er außer und abgetrennt von unferm Denfen feine Gelbstiffandigkeit haben murbe; fur; - weil wir die Subjectivitat unfrer Gedankenobjecte durch= schauen. Go burchschaut bas unendliche Befen die Gubiectivis tåt aller feiner Creaturen, d. h. die Identität derfelben mit ihm felber, und weiß (wenn es überhaupt Bewußtsein hat), daß Diefe Gestalten, Die wir Naturdinge nennen und außer uns erblicken, nur feine eignen von ihm nicht getrennten Geban= fen sind.

Alles Reale also ist subjective ober objective Thatigkeit, je nachdem es sich selbst erblickt ober nicht; eine Thatigkeit, die sich selbst erblickt, d. h. sich ihrer bewußt ist, ist sich selbst; eine Thatigkeit, die sich selbst erblickt, d. h. sich ihrer bewußt ist, ist sich selbst; eine Thatigkeit dagegen, die sich nicht selbst erblickt, ist nur an sich; sie ist das, was sie ist, nicht sür sich selbst, ist nuch nicht zu sich selbst gekommen, sie kann sich selbst, ist nuch nicht zu sich selbst gekommen, sie kann sich weder als subjective noch als objective Thatigkeit selbst sehen. Un sich ist sie aber dies selbst Thatigkeit, die sich selbst erblickt, erscheint sich als Selbsthatigkeit; eine Thatigkeit aber, die nur von andern Augen ers blickt wird, erscheint als objective Bewegung. Nun ist zwar

in allen Dingen — in der ganzen Natur — wie wir sahen — Subjectivität; denn die Natur ist in sich absolute Selbste bewegung, aber nicht jeder einzelne Theil oder jedes Organ dieser Natur kann, als Einzelheit, sich in dieser Selbstbewegung gewahr werden; es giebt Einzelwesen, in denen jene Selbstbewegung noch nicht dis zur Selbstanschauung gediehen ist, die also mit überwiegender Objectivität gesetzt sind im Verzgleich mit anderen, welche das, was sie sind, auch für sich selbst sind, d. h. in welchen die Selbstthätigkeit der Natur sich selbst erblickt.

Die Natur, ehe sie zum Selbstbewußtsein kommt, ist aber doch schon Selbstthätigkeit; die Form oder Bewegungs-weise dieser Thätigkeit ist, wie wir gesehen haben, ein constinuirliches Objectiviren dessen, was implicite in ihrer Subjectivität liegt, dieses Objectiviren geschieht wirklich, ist ein reales Sich-selbst-objectiviren, aber kein freies geistiges, d. h. die Thätigkeit geht vor, kann sich auch wohl dabei selbst zum Objecte werden, d. i. sich innerlich auf gewisse Weise anschauen, aber noch nicht völlig zum Bewußtsein kommen, weil sie hier überhaupt noch mit überwiegender Objectivität gesetz, d. i. noch nicht selbstständig und frei ist, wie im menschlichen Geiste; denn nur die wirkliche actuelle Freiheit oder Geistigskeit ist es, wie wir früher sahen, welche den Grund des Selbstsbewußtseins ausmacht. Etwas, was mehr bewirkt wird, als selber wirkt, kann das, was es ist, nicht für sich selbst sein.

Es findet also im Reiche der Objectivität dasselbe statt, was im Reiche der Subjectivität, aber bewußtloß; die Thäztigkeiten der Natur gehen parallel und sind dieselben, welche die des Geistes oder Denkens sind, ohne daß sie jedoch qua Wissen oder Denken vorgehen. Die Theorie des Bewußtseins belehrte uns, daß die geistige Thätigkeit zuerst in einem Anschauen bestehe, und daß dieses Anschauen ein Werden des Subjects zum Object sei; in der Anschauung ergießt sich der Geist ganz in eine bestimmte Form, und erst wenn er sich selbst in diesem seinen Ergießen oder Thun gewahr wird, wenn er sein Anschauen wieder anschaut, sich selbst zum Object macht, schaut er sich selber an und wird sich seiner bewußt, bekommt er den Begriff von dem, was er ist. Dasselbe Verhältniß,

welches hier ideell und subjectiv, sindet sich auch in der Natur,

aber real und objectiv.

Das ursprungliche Sein, welches, subjectiv betrachtet, schopferische Selbstthatigkeit ift, kann objectiv nur betrachtet werden als Bewegung, und zwar als eine Duplicitat von einander entgegengesetten Bewegungen. Der objectivirenden Thatigkeit, burch welche auf ber ibeellen Seite bas erfte Un= schauen bewirft wird, entspricht auf der objectiven die erpan= five Bewegung; ber begreifenden Thatigkeit, welche bort auf bas Subject guruckgeht, entspricht hier die contrabirende Bewegung; Erpansion und Contraction find die beiben Kactoren bes materiellen Seins, ober ber Materie. Die Materie ift bas Sein in feiner erften Geftalt, bas primum existens, bie Burgel aller Dinge; aber fo fehr es auch scheinen mag, als sei fie ein Starres und Tobtes, so ift fie boch burch und burch nur zu benten als die Ginheit ober bie polare Spann= ung jener nach entgegengesetten Richtungen thatigen Rrafte ober Factoren. Daß biefe in ber materiellen Welt als Er= pansion und Contraction thatigen Rrafte an sich daffelbe find, was auf ber ibeellen Stufe Unschauen und Begreifen, ergiebt sich auch noch aus Folgendem. Die erpandirende Kraft muß betrachtet werben als ber erfte positive Kactor, benn sie er= zeugt die Raumlichkeit und Ausbehnung, oder vielmehr fie ist felbit ein Sich ausdehnen gleich bem Unschauen. Diefes Unschauen wurde, real und objectiv betrachtet, in's Unend= liche sich vertieren, benn die Nichtung dieser Thatigkeit geht auf bas unendlich Große. Eben fo wurde ber ausschauende geistige Blick, bas Geben ober Schauen felbst, in's Unendliche ausgeben, ohne daß es zu einer Hemmung, Bestimmung und Gestaltung tame; ein foldes unbegrenztes geistiges Schauen ober Denken erzeugt nur bas Unterschiedslose, Legre, ben Raum. Raum ift weiter nichts als die bloge Thatigkeit bes Schauens, objectiv gefest; bas Ausbehnen gefest als Ausbehnung. Dieser positiven Thatigkeit nun steht entgegen bie negative, bas Beschränken, Begrenzen, hemmen und eben badurch Bestimmen und Bilben. Dieser Thatigkeit entspricht bie Beit. Beit ift bie continuirliche Regation bes Naumes, bas Retardirende in ber Bewegung, die Succession in ber

Thatigkeit, sie giebt Maß und Ziel, sührt die Tendenz des Denkens oder Unschauens in sich selbst zurück und bildet es zn bestimmten Umrissen und Begriffen; eben so seizt sie in der materiellen Welt den reellen Begriff; d. h. so wie jene positive, raumerzeugende Thatigkeit auf's unendlich Große gerichtet ist, ist die negative auf's unendlich Kleine gerichtet; wie jene objectivirend, ist diese subjectivirend, zurück auf die Subjectivitat gerichtet; wenn jene das Expliciren des verborgenen Grundes ist, ist diese das In-sich-begreisen und zum bestimmten Inbegriff Einigende sowohl in der Sphare des Ideellen als des Reellen.

Diese negative Thatigkeit ift - kann man auch fagen bas allgemeine Binden oder bas allgemeine Band (copula), welches sich durch das Universum zieht; durch sie bestehen alle Umriffe, Gestalten und Grenzen in ber Natur, so wie im Denken alle Umriffe ber Bilder und Begriffe; fie ift bas Infich-begreifen, Faffen und Ginigen im großen Gangen, wie im Einzelnen. Durch fie erhalt bas All Einheit, bas Ginzelne Abgrenzung, bas MI Ewigkeit, bas Ginzelne relative Dauer; aber waltete diese negative Kraft allein, so wurde aller Raum verschwinden, Alles zum Punct in sich und die vielen Puncte zu einem mathematischen Punct einschrumpfen; und waltete jene positive Rraft allein, so wurde es in unendliche Leere zer= fließen; in beiden Fallen wurde nichts fein. Reine von die= sen Thatigkeiten existirt also jemals oder irgendwo rein für sich allein, sondern jede nur in und mit der andern, nur re= lativ überwiegend.

Als relativ überwiegende Kraft in der objectiven Natur heißt sie Schwere und erscheint als Materie. Bezeichnen wir den positiven Factor mit a, den negativen mit b, so kann

die Schwere oder die Materie bezeichnet werden mit a=b. Dieses vorwaltende negative Princip ist also die Mutter (materies) aller Gestaltung im Einzelnen, aller Verendlichung des positiven unterschiedslosen Seins, sie ist, als das Bindende, auch das Schaffende und mithin eigentlich das allein Reale oder Realissirende; denn das Reale ist nicht das Gebundene (der Inhalt), sondern das Bindende; die bindende Thâtigkeit — der reale Begriff — ist die wahrhaft und allein schöpsers

ische Kraft, in welcher alle Dinge bestehen. Db es bennach gleich widersprechend klingen mag, wenn das Regative hier als das Reale bezeichnet wird, so verschwindet doch dieser Bi= berspruch sogleich, wenn man sich erinnert, daß bas Negative bier bie auf's Bestimmen und Gestalten gebende wirkliche Thatigkeit bezeichnet. Mit dieser vereinigt, von ihr beherrscht, aber in innerlichem Gegenfatz zu ihr fteht ber positive Factor a, nun als der ideelle. Diese Thatigkeit, obschon an sich auf bas Unenbliche gerichtet, kann boch hier, wo sie mit in bas Reich ber Endlichkeit (ber Schwere) eingegangen, sich auch nur partiell bervorthun, in so weit sie sich überhaupt bervorthut, b. i. mit den Producten der Schwere in Opposition tritt. Sie verhalt sich als die subjective und ideale Thatigkeit als Unschauen - gegen jene objectiv reale und beißt in ber Natur das Licht. Das Licht ift bas Denken ber Natur, ober vielmehr bas Sich-felbst-auschauen berfelben; für uns Menschen, die wir auf einer hoheren Stufe stehen, erscheint bas Licht noch als eine Bewegung, die wir objectiv vorgehen feben; Diese Bewegung aber ift fur die Natur, also in ber Objectivis tat überhaupt, basjenige, was fur uns bas Denken; bas uns selbst Betrachten ist. Das Licht ist die Geele, Die geistige (obwohl unbewußte) Thatigkeit der Welt, ein Denken, bas noch einen Raum erfüllt, aber ein raumliches Sich-selbst-anschanen ift. Go wie namlich in ber ibeellen Sphare ober im Bewufitsein die finnliche Vorftellung ichon ein gemeinschaft= liches Product des positiven Hinschauens und des negativ begrenzenden Berftandes war, bas eigentliche Bewußtwerben aber baburch zu Stande fam, daß wir biefes unfer Unschauen wieder anschauten, daß die Thatigkeit des Unschauens sich für sich felbst wieder jum Objecte machte, und fo sich über sich selbst erhob — so ist es auch hier in der materiellen Sphare. Die positive Thatigkeit ging, vereinigt mit ber ne= gativen, mit ein in das Product und war, in bemfelben gleich= sam absorbirt (die Materie), sich in biesem Bustande noch nicht felbst Object; allein sie erhebt sich über sich felbst und macht sich in biesem ihren Bustande jum Objecte für sich selbst, schaut sich selbst an - bas Licht ift bas sich und auch Unde= res Erleuchtende und Offenbarende.

Unter Licht muß, man hier freilich nicht allein die Ericheinung verstehen, Die fich als Keuer ober Connenftrahl uns zeigt, es ift vielmehr auch ber Mang (bas innerliche Erzittern ber Materie), die Warme und als eigentliches Licht nur am vollkommensten; überhaupt aber zeigt sich diese Thatigkeit in ber Natur, wo ein Sichetrennen und Befreien bes positiven Kactors von dem negativen vorkommt, 3. B. beim Verbrennen, in demischen Wirkungen u. f. w. Es tritt überall jenes positiv wirksame Wesen auf, welches bie Alten Aether genannt und als das allgemein verbreitete, positive Urelement betrach-"Das Dunkel ber Schwere und ber Glanz bes Lichtwesens bringen erst zusammen ben schonen Schein bes Lebens bervor und vollenden das Ding zu dem eigentlich Realen, mas wir so nennen \*)." In der seienden Natur also verhalt sich bas Licht als Subject; Die Materie, bas in sich felbst befangene finstere Wesen, als das Dbject für das Licht, ober richtiger: die Natur selbst, das allgemeine Wefen, verbalt fich hier als Licht und Schwere, und als Licht ift fie bas Unschauen ihrer selbst. Das Licht entfaltet erft bas Band ber Schwere, sett die Rube in Bewegung, und ist in ber Matur das innere Leben - mit Plato zu reden: die konigliche Seele bes Gangen, Die allgemeine Weltfeele. Aus bem gegenfeitigen Rampfe bes Lichtes und ber Schwere ift bie gange Geftaltung ber gegenwärtigen Natur hervorgegangen. Deswegen hat die Natur eine mahre Geschichte, (wird hier gesagt) und biese Naturgeschichte ift ber Unfang ber Weltgeschichte, weil in ihr ein ewiger Fortschritt ftattfindet; ein ewiger Fortschritt aber sett voraus, daß früher ein unvollkommnerer Zustand wirklich einmal gewesen ift, als ber jetige; ohne Fortschritt ift fein vernünftiges Leben, fein Leben ohne Rampf.

Der Proceß, in welchen Licht und Materie zunächst einzugehen hatten, um sich zur Welt zu gestalten und die Masterie in ihre verschiedenen Formen zu sehen, ist der magnetischselektrischschemische. Der chemische Proceß ist der nur noch

<sup>\*)</sup> Schelling's Abhandl. über bas Berhaltniß des Realen und Ibealen in der Natur S. XXXVI. (Borgebruckt der Schrift von der Weltseele 2c. dritte Aufl. Hamburg, 1809.)

angehaltene organische Process und somit schon die Vorstuse der britten und höchsten Potenz, welche die materielle Natur erreichen kann, der Potenz des organisch = selbstständigen Lebens.

Auf der Stufe der Materialität, dis zu welcher wir die Entwickelung des Naturwesens verfolgt haben, oder auf der Stufe der Endlichkeit trat das Licht als Subjectivität zweiter Potenz, als ein inneres, aber noch blindes und uneigentlich sogenanntes Unschauen hervor. Die Natur auf dieser Stufe ist zu betrachten als ein Besen, dessen Seele oder bewegendes Princip das Licht ist; dieses unterwirft und beherrscht die Materie, in soweit die Schwere dieß gestattet; in diesem Kampse entsaltet es die Materie und sich in derselben zu der ganzen Maunigsaltigseit der Unterschiede, die, im Einzelnen betrachtet, endliche, unsorganische Stücke oder unbelebte Dinge, im Ganzen aber als die belebten Glieder des unendlichen Naturleibes oder der ganzen materiellen Welt sind.

In so fern nun die Schwere als einigendes Princip in diesen endlichen Dingen waltet und als allverknüpfendes Band sich um und durch alle Besen (als Band um das Berbundene) zieht, äußern die einzelnen Theile das Bestreben, sich gegenseitig zu fassen und an einander zu hängen; die Schwere erscheint also zwischen einzelnen Körpern als Cohäsionskraft, oder, was eben so viel ist, als Magnetismus, d. h. als der Ausdruck ursprünglicher Ganzheit und Einheit des Wesens in jedem Puncte seines Dasseins. Das allgemeine Band sucht alles Einzelne zusammenzufassen und so die Materie überhaupt als eine Continuität, als Ganzes darzustellen. Die Ganzheit des materiellen Seins also könnte man sich vorstellen unter dem Schema eines unendlichen Magnets, d. i. einer Linie, deren Pole die Existenz, d. h. das Herspamseit darstellen.

In wirklicher raumersullender Eristenz aber ist die Materie nur darum, weil sie mit dem negativen Factor zugleich auch den positiven, raumgebenden, in sich hat, und weil sie in jedem Puncte des allgemeinen Magnets, den sie darstellt, wiederum Materie, d. h. Magnet ist, oder weil jeder einzelne Theil der Materie potentiell, möglicher Weise, wo es nur ist, zum wirklichen positiven

und negativen Pol mit einem Indifferenzpuncte sich constituiren kann, und mithin jeder Theil, weit selbst Materie, auch so gut wie die Materie im Ganzen, das Bestreben haben wird, sich einzeln für sich zum Magnete zu machen, wie sich dieß besonders deutlich in dem Bestreben der Masse zum Krystallissien zeigt. Alle besondere Materien oder Körper der Welt also werden das Bestreben zeigen, sich für sich zu vollkommenen Magneten zu gestatten, d. h. als Materien selbstständig zu sein. In so fern ist der Magnetismus das Princip, welches die Materie überhaupt als ein Ganzes, in diesem Ganzen aber wieder Theilganze setz, also das Princip der Gestattung, der Vereinigung in sich, im

Gangen wie im Gingelnen.

Nun aber bestehen, wie wir uns erinnern, alle einzelne Materien, ober mas uns fo erscheint, nur in bem relativen Plus ober Minus von Positivitat und Negativitat, wodurch sie sich als Einzelnes von andern Ginzelnen unterscheiben und im Gegenfate, erhalten; will nun jedes fich zum Magnet, b. h. zur Ganzbeit constituiren, so wird ein relativ Positiveres einem relativ Nega= tiveren so viel Negativität entreißen — und umgekehrt — bis es fich in fich gleichsam in's Gleichgewicht und als Ganges gefett Differente Korper werden also sich zu vereinigen streben, fich attrahiren; indifferente bagegen, b. h. folche, die beide entweder vorwaltend negativ oder positiv sind, werden einander abstoßen, und so erscheint basselbe Gefet, welches bort als Magnetismus sich aussprach, bier im Conflict bes Einzelnen mit Einzelnem als Eleftricitat. Die Gleftricitat ift bas ewige allgemeine Band, welches in den Einzelnen die Unvollständigkeit jedes Einzelnen als folches, und mithin nur die Ganzbeit von zweien Entgegegengesetten manifestirt, wahrend ber Magnetismus als bas zeitliche Band in ben Ginzelheiten Ganzbeit zu erfaffen Bei elektrischen Erscheinungen ist ber zu vereinigende Gegensatz bes Positiven und Negativen an zwei verschiedene Individuen vertheilt, und bei ber Berührung verliert einer an den andern basjenige, mas er fur fich Befonderes hat, und wo= durch er ein Besonderes, Unterschiedenes für sich war. 3wei verschiedene Körper, von benen einer positiv, der andere nega= tiv ift, verhalten sich gegenseitig wie die beiden Pole eines Magnets, aber sie verhalten sich in ber Trennung von einander

eleftrisch, so wie sie sich in der Vereinigung magnetisch verhalten wurden. Vereinigt man fie, fo entsteht in der Berührung ein gemeinschaftlicher Indifferenzpunct, und fie stellen wieder ein en Magnet — eine Ganzheit bar. In ber ganzen Linie, welche porbin als bas Schema ber Materie, also bes allgemeinen Magnets, aufgestellt wurde, nimmt jeder einzelne Theil derfelben feine Stelle entweder naher bem positiven ober naber bem negativen Pole ein: jeder Theil ist in sich wieder ein kleiner Magnet, aber jeber solche partielle Magnet, als ein Ganges für sich betrachtet, verhalt sich wieder zu andern solchen als relative Positivitat ober Negativitat, je nachdem er seine Stelle im gangen Magnete naber biesem oder jenem Vole bat. giebt, so zu sagen, relativ positivere und negativere Magnete, die, wenn sie sich berührten, zusammen nur wieder die beiden Pole eines Magnets ausmachen wurden, und biefe Erscheinung ist die Eleftricitat. Eleftricitat also ist ber Ausbruck ober die Darftellung ber Duplicitat von bem an fich Ginen; Magnetismus ift der Ausdruck der Einheit von zwei Entgegengesetten, er ift bas in einem, was Eleftricitat in zwei Korpern ift.

Die Cohasionserhöhung der Theile eines Körpers ist zugleich ein vollkommneres Magnetischwerden desselben; die Körper werden vollkommnerer Magnete in sich, je kester sie zu einem Ganzen (d. i. eben zum Magnete) gebunden werden; dieses Binden ist die Wirkung der Schwerkraft in der Materie. Die Cohasionsverminderung dagegen oder die Lösung der Gebundenheit wird die Wirkung des positiven Princips sein, des Lichtwesens. Das Lichtwesen, als das ihsendzerpanz dirende Princip, ist dem bindenden Magnetismus seindlich; es löset dessen Bande, wo es kann; wo dagegen die Cohasionstraft mächtig wird, wird das Lichtwesen vertrieben, und zeigt sich freigeworden als Wärme; daher Wärme oder sogar Lichtsentwickelung bei jedem elektrischen Processe.

Da ber Magnetismus im Ganzen und Einzelnen nur unter der Form der Identität, die Elekricität aber nur unter der Form der Duplicität eristirt, so tritt das reelle Gesetz der Natur, Einheit im Gegensatz und Gegensätze in der Einheit zu sein, weder im Magnetismus allein, noch in der Elektricität allein vollständig hervor, sondern die Ganzheit des dynamischen Pro-

cesses (die Identität der Indisserenz und Differenz) zeigt sich erst in demjenigen Borgange, welcher beide Erscheinungen versbindet, im Galvanismus oder in dem auf ihm beruhenden Chesmismus.

Im chemischen Processe also entsteht ein Drittes, namlich ein hoberes Band zwischen jenen beiben Wirksamkeiten, und in biesem Dritten vereinigen ober gleichen sich beide aus, indem fie beide von ihm beberricht werden; fie verhalten fich zu biesem Hoberen wie die Theile zur Ganzbeit, ober wie Accidenzen zu Substang (Substang ift nicht von ben Uccidengen verschieden. eristirt nicht außer benselben, sondern ift nur ber regle Inbegriff, bas Band berfelben). Magnetismus und Gleftricitat alfo constituiren den chemischen Proces, in welchem jedoch fein abso= lutes Schaffen, sondern nur Verwandeln flattfindet; jeder Theil ber Materie verliert babei als folder seine Selbstständigkeit und wird zum Object, gleichsam zum Spiel einer freier gewordenen hoheren Thatigkeit oder erhohten Gelbstbeweglichkeit ber Ma-Alles chemische Trennen in eine auseinander gehaltene Duplicitat besteht nach Schelling in einem Potenziren ber Materie zu Sauerstoff und Wasserstoff: alle chemische Bufammensetzung ift bagegen ein Depotenziren ber Materie zur Indiffereng des Wassers. "Im Reiche der Schwere ift als Unsbruck biefes britten Banbes, ber eigentlichen Ibentitat, basjenige, in welchem bas Urbild ber Materie am reinsten bargeftellt ift, bas Baffer, bas furnehmste ber Dinge, von dem alle Productivität ausgeht und in bas sie zurückläuft. Bon ber Schwere, als dem Princip ber Verendlichung, kommt ihm bie Tropfbarkeit, von dem Lichtwesen, daß auch in ihm der Theil wie das Bange ift \*).

Im Neiche der Schwere überhaupt nämlich ist der Abdruck der Schwere als solcher, d. h. als überhaupt vor dem Lichte vorherrschender Potenz, die eigentlich sogenannte Materie, d. i. das Starre; der Abdruck des Lichtwesens als solches, d. h. überall, wo es relativ im Neiche der Materialität vorwaltet: die Luft; dier nämlich zeigt sich im Einzelnen das Ganze entfaltet,

<sup>\*)</sup> Ueber das Verhältniß des Realen und Idealen S. XLII.

da jeder Theil absolut von der Natur des Ganzen ist, während das Dasein des Starren eben darauf beruht, daß die Theile relativ von einander verschieden, sich polarisch entgegengesetzt seien." Die Indissernz von beiden also, das wahre Medium der materiellen Natur, ist das Wasser.

In fo weit hatten wir es mit bem Sein ber Natur als elementarischem, b. h. unorganischem, zu thun; ist bieses auch fein Chaos, so fehlt doch noch die Individuation der einzelnen Theile, b. h. die organische Ausbildung berfelben; auf Individuation aber geht die Natur durchgangig aus. Fortschreiten im Großen und Ganzen war ein Unterscheiden bes granfanglich Ununterschiedenen, ein Entfalten bes Unentwickelten und in ber Subjectivität Zusammengenommenen, mit= bin ein Individualisiren zu unterschiedenen Theilen, und dieser Theile wieder in sich selbst, so jedoch, daß das positive We= fen in allen und jeden ewig das einige bleibt, so wie die Natur selbst als unsichtbares ewiges Band alles und jedes umschlingt und zum Ganzen vereinigt. Go gliedert die Natur in ihrer Erifteng fich überhaupt zur Welt, b. h. zur Totalität (ber Theile) in ber Einheit (bes großen Gangen): ihre Eriftenz ist als biefes lebendige Sich gliedern ihr allgemeiner Selbstrweck. Betrachtet man fo die Natur im Allgemeinen als einen unendlichen Organismus, so ift jeder Theil in ihr nur bem Gangen bienstbar, bat fein Dafein und feinen 3weck für sich, fondern der Bweck feines Dafeins ift nur, eine beftimmte Function fur bas Bange zu erfullen; jeder hat seinen 3weck außer sich, ift nicht Selbstzweck, nicht Drganismus fur sich. Da nun aber die Natur, vermoge ihres Endzweckes, ihr eigenes Wefen felbst immer vollständiger zu entfalten und in biefer Entfaltung fur fich felbst jum Dbjecte zu machen, auf immer großere Individuation der Objecte auch im Ginzelnen ausgeht, so strebt sie eben fo fehr, auch in bem Ginzelnen relative Ganzbeiten barzustellen, wie sie anderseits alle biese Ganzheiten wieder als Theilgange in den einen großen Organismus verschlingt. Das allgemeine Band also erweiset ober bejaht sich felbst auch verhaltnißmäßig wieder im Einzelnen und stellt in diesem die Form ber Ganzbeit bar. "Bo aber dieselbe bobere Covula sich selbst bejaht im Gingelnen,

da ist Mifrofosmus, Organismus, vollendete Darstellung des allgemeinen Lebens der Substanz in einem besonderen Leben. Dieselbe, Alles enthaltende und vorsehende Einheit, welche die Bewegungen der allgemeinen Natur, die stillen und stetigen, wie die gewaltsamen und ploslichen Veränderungen nach der Idee des Ganzen mäßigt und Alles stets in den ewigen Kreis zurücksührt, dieselbe göttliche Einheit ist es, welche unendlich bejahungslustig, sich in Thier und Pslanze gestaltet und mit unwiderstehlicher Macht, ist der Moment ihres Hervortretens entschieden, Erde, Lust und Wasser in lebendige Wesen, Bilz der ihres Allsebens, zu verwandeln sucht\*)."

So bleibt die Natur oder das allgemeine Wesen dabei nicht stehen, sich bis zum Lichtwesen potenzirt zu haben, sondern es will sich nun auch in dieser seiner neuen Duplicität und Wirksamseit selbst wieder Object werden; es will Licht und Materie, wie sie mit einander im Kampfe liegen, und diesen Kampf selbst wieder vor sich haben, zum Objecte herabsetzen, und sich als neues Subject über diesen Kampf erheben und denselben beherrschen. Dies aber geschieht, wenn die Natur sich zum Leben potenzirt. Als Lebensprincip, Lebens voter Bildungsztrieb (wie man es zunächst neunen mag) spielt sie schon freier mit Licht und Materie, als sie früher, da sie noch Licht war, mit der Materie waltete. Sie wird also jeht — A der dritzten Potenz.

Es ist zu zeigen, wie die Entwickelung der Natur bis zu dieser dritten Stuse gelange. Wir verließen sie oben in ihrer Activität als chemischen Proces. Dieser konnte selbst schon anzgeschen werden als ein Organissren, aber noch gleichsam continuirlich mißlingend, deßhalb, weil die Natur hier im continuirlichen Bewegen und Metamorphosiren ihrer selbst noch völlig in diesem Schwanken, wie das Meer im allgemeinen Seben und Fluthen begriffen und befangen ist, an keinem Puncte sich gleichsam selbst erfassen und halten kann, weil das Schwanken jedes einzelnen Theiles einem Gesetze gehorcht, das für jeden außer ihm liegt. Die Natur also kommt hier in keinem ihrer Producte zu dem, was sie eigentlich ist, und als was sie

<sup>\*)</sup> Berh. des Realen u. Id. XLV.

sich barstellen will, sie erscheint nirgend als selbstständiges Lezben in sich selbst. Dieses gelingt ihr erst, wo sie sich im Ginzgelnen als Selbstständigkeit, b. i. Organismus, offenbart.

Es ist also die Frage: wie wird ber chemische Proces zum organischen? Es ist in voraus flar, bag in den chemischen Proces noch etwas eintreten muffe, was in ihm bisher nicht lag; eben fo klar ift es, bag biefes Etwas nirgend anderswoher kommen kann, als aus ber Tiefe ber unenblichen Natur felbst, b. h. potentiell schon vorhanden sein muß. Singutreten muß erstlich etwas zu dem chemischen Processe, weil dieser, sich selbst überlaffen, fich alsbald zur Rube verfügen wurde, indem die beiben, nach Gleichgewicht strebenden Principien, in deren Action er besteht, alsbald ihr Gleichgewicht finden und zu einem gemein= schaftlichen Producte sich neutralisiren wurden. Jenes Etwas muß bemnach als ein continuirlich außerer Einfluß sich geltend machen, um den chemischen Proces in den Organismen (Pflangen und Thieren) burch ftets erneute Storung bes Bleichge= wichts aufzuhalten und so bem Proces selbst Dauer zu verleihen. Es gehoren also zum organischen Leben wiederum zwei Factoren; ber eine (an sich selbst schon eine Duplicitat von Factoren ober Rraften) in der individuell bestimmten Materie, der andere außerhalb berselben im Allgemeinen, in bem Alles umfließenben Aether — ober er gehort bem allgemeinen positiven Wesen ber Natur überhaupt an. Die Dinge verhalten fich zu biefem positiven Kactor als das Negative; in ihnen waltet das von der Schwere herkommende, gestaltende, bas ursprungliche Mischungsverhaltniß bestimmente Princip (ber materielle Begriff bes Dinges als lebendige Bildungsnorm ober als mutterliches Princip. Das andere Princip aber liegt außer ben einzelnen Dingen; es ist bas continuirlich anregende, ben Procef unterhaltende, zum raumlich wirklichen Dasein entwickelnde Princip, also bas vaterlich zeugende, und entspricht bem Alether ober Lichtwesen. Das Licht also ift als positiver Factor ber Bater, Die Schwere, als negativ, Die Mutter aller Dinge. Diefe liegt als Grund und gestaltender Begriff in dem Befen ber einzelnen Dinge beschloffen und macht bas individuelle Befen selbst aus; es ist ein Theil jener unendlichen Potenz, Die sich im Endlichen selbst bejaht.

Nun aber sind gar nicht die fertigen todten Producte, die Dinge als formirte Materie (als das Gebundene) die Hauptsache, sondern das Bewegen und Bilden selbst; nicht das Product, sondern das Producten ist das Leben der Natur, d. h. ist die wahre Natur selbst; sodald es zum sertigen (neutralistren) Product gekommen, ist auch das Caput mortuum sertig, und das Leben hat ein Ende. Die ganze materielle Natur, so weit sie in bewegungslosen Producten besteht, ist nur der in seinen Producten bereits erstorbene Geist, gesormter Stoss in seinen Producten bereits erstorbene Geist, gesormter Stoss in seiner Starrheit überall nur ein Monumentum der Vergangensheit. Der Proces selbst ist die Hauptsache, denn er ist das Leben, und das Leben ist die continuirliche Eristenz; weiter giebt es kein Dasein für das Einzelne als dieses Werden in der Zeit; die Form dieses Werdens oder das Gesetz dieser Bewegung ist das lebendige Sichsselbstaarstellen und Begreisen der Natur.

Das Leben und Dafein ber organischen Befen hangt alfo bavon ab, daß der in ihnen ablaufende chemische Proces im= mer wieder erneut, daß in ihnen ein antagonistischer Proces continuirlich dem ersteren Processe entgegengesetzt werde, und so ist bas organische Leben ein Proces von Processen, die sich in ihrer Aufeinanderfolge wechfelseitig immer wieder von Neuem hervorrufen. Die uns bekannten Organisationen zerfallen in Thiere und Pflanzen. Die Pflanze stellt ben organischen Procef noch auf einer nieberern Stufe bar, als jenes. Der chemi= sche Proces, worin das sogenannte Pflanzenleben (die Begetation) besteht, ift eine continuirliche Berlegung in Bafferstoff und Sauerstoff; ersterer, als bas Brennbare, bleibt in ber Pflanze (als Rohlenstoff) zurück, das Orngen wird ausgeathmet, und die Organe ber Pflanze, ihre Blatter, sind weiter nichts, als das in diefer Kunction des Ausathmens gleichsam verhartete Werk. (So wie man etwa fagen konnte, ein Arnstall ift nichts als die gleichsam geronnene Bewegung des Rrystallisirens.) So schreitet die Pflanze immer fort zu einem Bustande größerer Desorndation, und das Product ist endlich dasjenige, was den Korper der Pflanze als vollig desorndirtes Combustibile zurückläßt. Das Leben ber Pflanze also fann nur baburch eine Zeit lang unterhalten werben, bag ihr immer neues Orngen zugeführt wird, welches sie ihrer Natur nach

ausscheiden muß, und dieß geschieht durch das Licht; das Licht entwickelt in derselben immer neues Drugen und ruft dadurch u. a. auch die bekannte Erscheinung der Farbung hervor, welche verschwindet, sobald die Pslanze dem Lichte entzogen wird.

Im animalischen Processe bagegen sindet gerade das Umgekehrte statt. Die thierische Nutrition besteht in einem contimuirlichen Aufnehmen und in sich Zurückhalten von Sauerstoss. Die Lebensluft (Sauerstossgas), welche die Pslanze aushaucht, wird in der thierischen Lunge zersetzt, d. i. in das Blut aufgenommen, mit dem Blute durch die Arterien in die verschiedenen Organe des Körpers vertheilt, hier wieder von Neuem absorbirt, so daß das Blut desorydirt durch die Venen wieder zurückströmt, um hier von Neuem Orygen aus der Lust aufzunehmen und den Areislauf zu beginnen. In den Organen also dem Blute zu absordirende Orygen unterhalten werden, damit der Process nicht still stehe. Dieses continuirliche Herzstellen der Capacität in den Organen besteht in der ihnen verliebenen Frritabilität, welche sich als Beweglichkeit fundgiebt.

So hat also bie organifirende Ratur bem animalischen Processe im Thiere selbst die Erritabilität entaggengesett und dadurch verhindert, daß der erstere stillstehe oder sich mit weni= gen Uthemzügen erschopfe. Sie hat bemnach in dem Thiere vereinigt, mas in andern Producten nur gesondert erscheint, fie hat dem chemischen Processe einen Gegensatz in sich selbst ver= lieben, ber in einem und bemfelben Subjecte fein Stillfteben selbst verhindert. Dadurch wird vorerst schon die Selbstbeweglichkeit begreiflich, burch welche sich bas Thier vor der Pflanze auszeichnet. Das Suftem feiner Bewegungen ift ein in fich selbst abgeschlossener Mechanismus, und eben beghalb, weil er in einem Individuo abgeschlossen ist, konnte er zur freien, d. h. gur Selbstbewegung fommen. Es kounte bagu kommen, allein daß es wirklich dazu kommt, hangt noch von einem drit= ten Vermögen ber animalischen Natur ab, welches ber Irritabilität eben so wie diese dem chemischen Processe (der Reproduction) entgegengesett ift; namlich von der im Thiere zuerft erwachenden Senfibilitat. Erft in biefer Eriplicitat ber Kunctionen (eine Partie bes Suftems, Die vorzüglich Efchen:

mener bearbeitete) stellt sich bas Leben als ein organisches Ganzes in sich abgeschlossen bar. Die Erritabilität kann vorgestellt werden als Trieb nach Bewegung, und als solcher vertritt sie das positive, raumlich anschauende, expandirende Moment. Dieser Trieb aber ift an sich ohne alle Bestimmungen, gleichsam vollig formlos; Form und eigenthumliche Bestimmung bekommt er erst durch das negative Moment, als welches bier die Sensibilität eintritt. Diese ist ihrerseits gang burch die innere individuelle Natur des Subjects bestimmt; von diefer namlich hangt es lediglich ab, welche Eigenthumlichkeit jed= wede Wirkung von außen auf das Subject annehmen wird; fo ift 3. B. die Erschütterung ber Luft nur fur ein horendes Dhr Schall, bas Suffe nur fur bie Zunge fuß, bas Licht nur für das Auge Licht u. f. w., und so sind alle Bewegungen das, als was fie erscheinen, nur in und fur bas organische Wefen, von welchem sie aufgefaßt werden. Nur durch die bestimmte Urt von Reaction, welche ein Wefen feiner Natur gemäß dem Eindrucke entgegensett, wird biefer Eindruck bas, was er fur basselbe ist — nur durch eine bestimmte Art von Reaction also durch eine Activitat im Conflict mit Passivitat, durch eine innere specifische Bewegung, und zwar durch willkührliche Bewegung; diese aber beruhte auf ber Irritabilitat, und so bestimmen sich Frritabilitat und Sensibilitat gegenseitig, indem jene, so zu sagen, ben Stoff, bas Positive, biefe bie Form, bas Negative', giebt, beibe zusammen alfo erst bie Gestaltung hervorbringen, welche als das eigenthsimliche Leben organischer Wesen betrachtet werden kann. "Fassen wir endlich," sagt Schelling \*), "Irritabilitat und Sensibilitat in einem Begriffe zusammen, so entsteht ber Begriff bes Inftinctes (benn ber Brieb zur Bewegung, burch Sensibilität bestimmt, ift Inftinct); und so waren wir denn durch allmablige Trennung und Wiebervereinigung entgegengesetzter Eigenschaften im Thiere auf die hochste Sonthesis gekommen, in welcher bas Willkuhrliche und Unwillführliche, Bufällige und Nothwendige der thierischen Functionen vollkommen vereinigt ift."

<sup>\*)</sup> Weltseele S. 292.

## Zwölfte Vorlesung.

(Fortsegung.)

Wir waren, m. H. H., am Schluffe bes letten Vortrags dahin gelangt, die innern Vorgange der thierisch-organischen Natur als die Einbeit von Reproduction, Frritabilität und Senfibilitat zusammen zu faffen. Irritabel ist die thierische Natur, in fo fern fie auf erhaltene Reize in Selbstbewegung ausbricht; bas Thier erscheint vermoge ber Abgeschlossenheit seines Draanismus bier zunächst als vollkommenes Automat, es wird nicht mehr blos, wie unorganische Massen, mechanisch von außen bewegt, sondern es bewegt sich dynamisch aus sich felbst; und wenn auch diese Selbstbewegung nur auf Unreizungen von außen erfolgte, fo mare und bliebe fie trot beffen immer lebendige, b. i. organisch selbstige Bewegung. Diefer Frritabilitat nun war die Senfibilitat beigegeben und innerlich entgegengesettt. Unter biefer konnen wir uns jedoch vor ber Sand noch nicht bas vorstellen, was man bei bem Menschen Empfindungsvermogen nennt; benn insgemein mischt fich bier= bei schon ber Begriff bes Bewuftseins ein, ben wir zur Beit noch nicht abgeleitet haben. Sensibilitat bedeutet uns hier in ber Sphare ber Dbiectivitat eben auch nur eine gewisse Art von Bewegungen, die den Bewegungen der Trritabilität ent= gegengesett find, so daß, wenn wir diese als die positiv erpan= siven (bie Capacitat ber Organe vermehrenden) betrachten, wir Die Actionen ber Sensibilität als bie negativ einschränkenden und bestimmenden anseben miessen. Die Sensibilität ift also bie normirende und bestimmende Thatigkeit des Individuums, sie legt allen von ber Frritabilitat ausgehenden Bewegungen bas Gesetz oder die Form an, giebt ihnen diejenige Qualitat, Die sie haben muffen, um ber realen Idee des Gangen zu entsprechen, ober diese Ibee zeiteraumlich darzustellen; sie bringt also in die Sphare der Irritabilität, und durch diese in die ganze Reproductionssphare das Specissische der Gattung, und prägt den Begriff derselben in dem Sein des Individuums aus.

Sensibilitat und Irritabilitat zusammen geben bemnach ben Begriff bes Instinctes, b. b. eines Naturtriebes, ber burch Empfindung bestimmt wird - burch Empfindung - b. h. hier aber noch nicht durch ein mehr ober weniger deutliches Bewußtsein, sondern es bruckt nur bas Materielle ber Empfinbung aus, namlich basienige, was wir früher schon als die im leiblichen Organ vorgehenden Bewegungen und vorhandenen Bestimmungen kennen gelernt haben. M. v. Bubbrer werden sich erinnern, daß wir in der Theorie des Bewußtseins davon ausgingen, bas unreflectirte bewußtlose Wirken ber Seelenfrafte ftebe auf gleicher Stufe mit bem Wirken ber fogenann= ten blinden Naturfrafte, und daß nichts Underes ben Unterschied zwischen bewußtlosen und bewußten Thatigkeiten aus= mache, als nur ber Mangel an Reflerion auf sich felbst, Die erst in einem Subjecte eintreten konne, welches wirklich an sich felbst individuelles Subject, b. h. organisches Banges, und nicht wiederum bloger Theil von einem Undern fei. Nur in einem folden Subjecte, wie wir es hier bereits in der Naturphiloso= phie von Stufe zu Stufe herangehoben und conftruirt haben, nur in einem folchen fur fich felbst ein lebendiges Banges aus= machenden und mit willkurlicher Bewegung ausgestatteten Gubjecte ift die Thatigkeit ber Natur gur individuellen Gelbstthatiakeit geworden, und bat einen Grad von Selbstbeweglichkeit und Freiheit erlangt, bei welchem es erst moglich ift, die lette und hochste Reflerion zu vollbringen, und badurch den schlagenden Blig des Bewußtseins, b. h. des Gelbft bewußtseins, dem Naturwesen zu entlocken.

Irritabilität und Sensibilität, wie wir sie bisher kennen gelernt haben, gehoren noch ganz der Sphäre jener blinden Thätigkeit an, die auch in den niedern (thierischen) Regionen des menschlichen Lebens waltet; sie sind an sich bewußtlos. Der Act des Bewußtwerdens aber bestand, wie wir sahen, darin, daß die vorerst ganz in ihr Product eingegangene und darin gleichsam absorbirte Thätigkeit sich vom Producte lose

macht, sich frei für sich selbst wiederholt, als Thatigkeit ans schaut, und sich dadurch ebenso zum Selbstobjecte wird, wie sie früher Object nur für einen außenstehenden Beschauer war. Würde also die Thatigkeit, welche instinctmäßig blind vorzgeht, sich in sich selbst auf diese Weise aus's Neue zum Objecte machen, so würde aus der bewußtlos vorhandenen Juckung und Regung — aus dem Empfundenen — Empfindung und Regung — aus dem Empfundenen — Empfindung, d. h. der erste Grad von Bewußtsein, entspringen. So lange die Thatigkeit des lebendigen Subjects noch ganz mit eingeht in ihr Product, ist keine wirkliche innere Entgegenstellung von Idealem und Realem, von Subject und Object, mithin kein Bewußtsein. Das Thier empsindet, aber wie im Traum; es empsindet nicht, daß es empsindet, es sieht nicht, daß es sieht.

Die neue Stufe, welche bas Naturwesen erst im Menschen gang ersteigt, wird wiederum auf demselben Processe, wiederum auf jener inneren Spaltung und Gegensetzung (bei zugleich festgehaltener Ginheit) beruhen; wobei benn nun end= lich ganglich und auf einmal Alles, was bisher immer nur als Objectives — als das ganze Reich der bewußtlos wirken= ben Natur, ober zulet als Subject-Object, aber in ununterschiedener Durchbringung war, entschieden auf die andere Seite. auf die ber Objectivitat tritt, und bieffeits nur die reine Subjectivitat zurückläßt. Das Subject, welches während dieses Processes als Leben, A3, sich verhielt, wird nun auf ber Stufe des Bewußtseins Geift A4 zu nennen fein; Dieses Subject steht nun als benkendes Wiffen ober idealistisches Moment ber ganzen vorigen Sphare als bem Realen und Dbjectiven, gegenüber, es existirt nur als Wiffen, und hat alles Uebrige als seiende Welt gleichsam sich gegenüber. Mit dieser Stufe find wir in eine andere Region eingetreten, in die des Beiftes, wovon spater ein Mehreres. Sier aber wird es 3u= nachst flar, daß Alles, was uns nun als objectiv erscheint, ebendarum auch für das Reale, Alles, was als subjectiv zu= ruckbleibt, fur das Ibeale, fur ein bloges Denken und Wiffen als folches, gilt. Huch bas Objectivgewordene, wiffen wir nun, ift an sich nichts als Thatigkeit ober Bewegung burch und burch; bas, was als gegenständliches Sein, Stoff ober

Materie und Kern der Erscheinungen dem gewöhnlichen Berstande vorschwebt, ist nichts als jene Gelbstthatigkeit ber Ratur, die sich selbst so lange für sich selbst wiederholt, bis ihr Diese ihre Thatigkeit in ihrer reinen Korm, oder bis gulebt bloß biefe reine Form, bas Gefet biefer Alles ausmachenben und bestimmenden Thatigkeit, ihr selber vorschwebt; bis sie also erkennt und burchschaut, bag alles Seiende nur Thatigkeits= bestimmung, nur Form ihrer felbst ift, und daß sie selbst, die schaffende Natur, eins und dasselbe mit ihrer Korm ist und nur in biefer Form wirkt - b. i. wirklich ift. Go hat fich benn am Schluffe biefer überfichtlichen Darftellung, wie ich hoffe, mit ausreichender Rlarheit ergeben, bag bas Ibeale und Reale, was fich dem gewohnlichen Verstande als zwei un= vereinbare Gegenfate darstellt, oder das Wiffen (Denken) und Sein, in der That nur wie zwei Pole eines und deffelbigen an sich Indifferenten verhalt, oder daß Real und Ideal iden= tisch sind im Absoluten \*). Hiermit waren wir benn aber auch durch den Lauf der Untersuchung zu unserem Ausgangs= puncte zurückgekehrt, und ich wiederhole nicht weiter, was sich aus meinem vorletten Vortrage hieran von selbst wieder anknuvft.

Wenn das Resultat der Naturwissenschaft darin bestand, daß alle Kräfte des Universums zulest auf vorstellende Kräfte zurückkommen, wenn alles Entstehen und Leben, wenn also die ewig sich selbst gebärende Natur zwar ein in sich blinder Dynamismus (um nicht zu sagen Mechanismus) ist, aber ein Dynamismus oder Organismus, der nur das undewußte Denken, dieses aber auch ganz in seiner Realität darstellt, dasselbe geistige Thätissein, welches auch in uns Menschen zuerst undewußt und unwillkührlich vorgeht, ehe es sich in seinem eignen Restere erscheint und bewußt wird — so wird auch eben um dieser Identität willen alle Thätisseit der Natur nicht blos uns zwecknäßig erscheinen, sondern auch an sich zweckmäßig sein, ob sie gleich an sich blind ist, und keine Vorstellung von den Zwecken hat, die sie unwillkührlich versolgt

<sup>\*)</sup> Vergl. u. A. Schelling's Vorlesungen über bie Methobe bes acabem. Stubiums. Tubingen , 1803. S. 11 fgb.

und erreicht. Die Natur wirft durchaus zweckmäßig, aber nicht absichtsvoll, alle ihre Producte werden also zweckmäßig sein, ohne doch von ihr mit dem Bewußtsein eines Zweckes, d. h. mit Absicht, hervorgerusen zu sein. Mithin kann man auch sagen: die Natur wirft ohne Bewußtsein vernünftig, oder: das ganze in der Natur sich darstellende System des Birkens und Lebens ist die eristirende Vernunft; ein Sah, den späterhin Hegel über das Ganze, auch das geschichtliche Gebiet dahin erweiterte: "Alles, was wirklich ist, ist vernünftig."

Im menschlichen Bewußtsein, wo Wissen und Sein sich schon getheilt haben, geht vor der Handlung der Gedanke und die Absicht vorher, die Handlung realisit diesen Gedankend die Absicht vorher, die Handlung realisit diesen Gedanken; das Product wird vorher als Idee, dann erst als Gegenstand sertig. In der Natur ist dies anders, hier wird das Product sertig, ohne daß eine deutliche Vorstellung davon vorhergegangen; es wird — sagen wir — gedankenlos, instinctartig geschaffen, d. h. nach Gesetzen, welche die Gesetze des Denkens sind, aber nicht als solche reslectirt und erkannt werden. In der ganzen Natur also wird sich und zwar Zwecksmäsigkeit und Weisseit zeigen, aber bloß deswegen, weil die bewußtlose Thatigkeit der Natur — das Traumleben des Nasturgeistes in seiner Bewußtlosigkeit — nothwendig harmonirt mit der bewußtvollen Thatigkeit; oder eigentlich, weil jene an sich dasselbe ist, was diese für sich geworden ist.

Dieß ist der Unterschied der immanenten Zweckmäßigkeit von der äußerlichen, wie die gewöhnliche Theologie sie zu nehmen pflegte. Iener neueren Unsicht zusolge soll man die Natur nicht betrachten als das blinde Werkzeug oder als die todte Materie, womit ein selbstbewußter Weltbaumeister bestimmte, deutlich vorgesehene Absichten realisit, die der Materie an sich fremd wären, ihr gleichsam nur äußerlich aufgedrückt würden. Bei einer solchen Unsicht würde einerseits der Gott, der dieß thäte, zwar außerweltlich, aber auch nur ein Weltbaumeister, ein Demiurg, nicht aber wahrer Welturheber dem Stoffe und der Form nach sein, und anderseits bliebe die Weltmasse ein todtes Substrat oder Chaos, und wäre das, als was sie dem verschlossenen Sinne gewöhnlich erscheint, ein lebloser, kraftloser Teig, der nur für die Hand

eines Rimfilers ba lage, von dem man aber gar nicht begreifen konnte, wie und durch was fur Rraft er nur fo fur sich allein zur Eristenz gekommen fei und fortdauere. Go raubt man ber Natur allen Zauber, ben sie für uns nur baburch hat, baf wir sie als ein uns homogenes, selbstlebendes Wesen betrachten, in ihr einen, freilich im tiefen Schlummer liegenden, aber boch athmenden und geheinnisvoll wirkenden Geist ahnen, ber wie die Seele des Sanglings, die an ihrem eignen Korper webt, lebendig und ber unfrigen gleich ift in Allem; nur baß dort Alles noch in der innern Kulle der Anlage (Idee) ver= borgen liegt, was sich uns bereits zu unübersehbarem Reichthume erschlossen hat. Daber die Sympathie des sinnigen Beobach= ters mit bem schlummernden Rinde; baber ber Reiz ber Natur für den sympathisirenden Menschen, welche keine Dichter schoner als die deutschen, und unter den deutschen keiner sinniger auß= gesprochen hat, als Ludwig Tieck, besonders in mehreren Studen seines Phantasus, im Berbino u. a. Alle Kaben biefes ahnungsvollen Mitgefühls und Mitverstehens sind zerriffen, sobald die bewußtlose Natur zum bloßen Mechanismus einer außerweltlichen Intelligenz gemacht wird, sobald wie ein an= berer Dichter fagt, "feelenlos ein Feuerball fich breht, wo vorher Lebensfülle in der Schopfung flog."

"Durch das Bestreben," sagt Schelling\*), die Natur aus einer zweckmäßigen, d. h. absichtlichen, Production zu erklären, wird der Character der Natur und eben das, was sie zur Natur macht, aufgehoben. Denn das Eigenthümliche der Natur beruht eben darauf, daß sie in ihrem Mechanismus, und obgleich selbst nichts als blinder Mechanismus, doch zwecksmäßig ist. Hebe ich den Mechanismus auf, so hebe ich die Natur selbst aus. Der ganze Zauber, welcher z. B. die organische Natur umgiebt, beruht auf dem Widerspruche, daß diese Natur, obgleich Product blinder Naturkräfte, doch durchaus und durch ein zweckmäßig ist. — Ist die Natur uns gegensüber nichts mehr als ein Aggregat todter Gegenstände, die der Zusall zusammengewürselt, oder — was hier eben so viel ist — eine ihr fremde Macht geordnet, damit wir Nahrs

<sup>\*)</sup> Syftem des transsendentalen Idealismus. S. 446 fgb.

ung und Unterhalt finden sollen, so ist sie dem philosophischen so wie kunftlerischen Blicke verhullt. Dem begeisterten Forsscher allein ist sie heilige und ewig schaffende Urkraft der Welt, die alle Dinge aus sich selbst erzeugt und werkthätig hervorbringt \*)."

Das immanente Leben in der Natur ist eben jene unreflectirte Anschauungsweise, welche bewußtlos doch wie Bewußtsein, und als blinder Naturtrieb um fo ficherer zweckmakig wirkt, da Zweck und Nichtung noch nicht frei geworben, sondern noch gleichsam gebunden in der Kraft selbst lie= Sollen wir aber von diesem bewußtlosen Wirken ber Natur in und außer uns einen beutlichen Begriff haben, und verständlich bavon sprechen, so kommt Alles barauf an, daß man die Schwierigkeit lose, wie man sich von einem bewußt= losen Bustande oder Wirken eine bewußtvolle oder doch we= nigstens analoge Vorstellung machen konne. Um also bas Wirken der Natur vollkommen begreifen zu konnen, mußte sich in unfrer eignen Intelligenz eine psychische Erscheinung, namlich eine solche Urt bes Unschauens aufzeigen laffen, bei welcher bas Ich fur sich felbst zugleich bewußt und auch bewußtlos handelte - bewußtlos, um ber Natur gleich zu stehen, aber boch auch zugleich bewußt, um eben dieses Na= turwirken in sich selbst zugleich beobachten zu konnen. Mit einer solchen Thatigkeit ware ohne Zweifel bas ganze Problem ber Transscendentalphilosophie geloset, und wir waren voll= fommen hinter das Geheimniß gekommen, welches die Natur und wir uns felbst find.

Dieser Widerspruch aber wird wirklich für uns gelöset durch das Vorhandensein der productiven Einbildungskraft und der dichterisch stünstlerischen Wirksamkeit in uns. Diese faßt in sich, was in der Natur und im Denken sonst nur getrennt erscheint, nämlich die Identität des bewußten und bewußtlosen Wirkens im Ich, mit dem ausdrücklichen Selbstbewußtsein dieser Identität. Resserion und Anschauung, oder das freie, sich selbst beobachtende Denken und hinwiederum das traum-

<sup>\*)</sup> Abhandt. über das Berhaltniß ber bitbenden Runfte gur Natur. Philof. Schriften Bb. 1. S. 346.

Chalybaus, biftor. Entwidel. b. Philosophie.

abuliche Hingegebensein an die Phantasie, welche ihr Sviel mit unfern Beiftestraften zu treiben scheint - biefe beiden Buffande icheinen unvereinbar, ber eine icheint ftets in bem Mage zuruckzuweichen, wie ber andere sich einstellt, gleich ben beiden Eimern, von benen es heißt: "und bringst du die= sen an den Mund, schwebt jener an dem tiefsten Grund." Rur dem Dichter oder Kunftler gelingt es auf munderbare Weise: indem er die Natur seines Geiftes, bes gottlichen Genius in ihm, blindlings wirken laft und fich ihr hingiebt. ift er es boch felbst, ber ba wirkt und bis auf einen gewissen Grad vorbedachter Weise, nach Begriffen, mit Ubsicht und Berechnung wirkt. Er fühlt sich begeistert, d. i. wie von Beiftern befeffen, ein Jamoriog im altesten Ginne bes Wortes; er fühlt ein Streben und Leben in fich, ein Unendliches, welches fich, fast ohne sein Buthun, bervordrangen und barftellen will, dieß aber nur fann in endlichen und begrengten Formen. Er wird sich bessen bewußt, und spricht es aus mit bochst treffender Sicherheit; aber er spricht es niemals gang aus; es bleibt dem wahren Kunftler immer unendlich viel zurück in der unergrundlichen Schopfertiefe feines Beiftes. biefem Widerspruche bes an fich Unendlichen, Unausbenklichen, welches doch in die Grenzen einer Unschauung gefaßt, des unerfaßlich Bewußtlosen, welches doch in einer Unschauung begriffen werden foll, bavon muß nun auch jederzeit bas echte Runftwerk Zeugniß geben, benn biefes ift ein willführlich-unwillkuhrliches, gewolltes und geschaffenes und doch nur wie durch ein Wunder gelungenes - es ist das Product bessen, was man - entsprechend bem Inftincte bes Thieres - im Rreise der bewußten Vernunft eigentlich mit dem Worte Benie bezeichnet.

Um den Unterschied und das Verhältnis von Nature und Kunstproduct noch deutlicher zu machen, kann ich mich nicht enthalten, diesen Abschnitt mit einer Stelle aus der classischen Rede zu beschließen, welche Schelling im Jahre 1807 in der Akademie zu München "über das Verhältnis der bildenden Kunste zur Natur"\*) gehalten hat.

<sup>\*)</sup> Philos. Schriften Bb. 1. S. 347-57.

"Soll die Runft die Nachahmerin ber Natur fein, fo muß fie dieser schaffenden Naturkraft nacheifern, nicht bas hoble Geruft ihrer außeren Formen mubsam architektonisch auffassen und bavon ein eben so leeres Bild auf die Leinwand übertragen. Mur ben finnbegabten Hellenen, welche überall die Spur lebendig wirkenden Wefens fühlten, fonnten aus ber Natur mabrhafte Gotter entstehen. Wenn wir die Dinge nicht auf bas Wesen in ihnen ansehen, sondern auf die leere abgezogene Form, fo fagen fie auch unferm Innern nichts." - Betrachtet Die schönsten Formen, was bleibt übrig, wenn ihr bas wirkende Princip aus ihnen hinweggedacht habt? Nichts als lauter unwesentliche Eigenschaften, bergleichen Unsbehnung und raumliches Verhaltniß find. Daß ein Theil ber Materie neben und außer dem andern ift, tragt bieg irgend etwas zu feiner inneren Wefenheit bei, ober tragt es vielmehr gar nichts bei? Offenbar bas Lettere. Nicht bas Nebeneinandersein macht die Form, sondern die Urt deffelben; Diefe aber kann nur burch eine positive, bem Augereinander vielmehr entgegenwirkende Kraft bestimmt sein, welche die Manniafaltiakeit der Theile der Ginheit eines Begriffs unterwirft, von ber Rraft an, Die im Arnstall wirkt, bis zu ber, welche wie ein fanfter magnetischer Strom in menschlichen Bilbungen ben Theilen ber Materie eine folche Stellung und Lage zu einander giebt, durch welche ber Begriff, die wesent= liche Ginheit und Schonheit, fichtbar werben kann." - "Aber nicht bloß als thatiges Princip überhaupt, als Geist und werkthatige Wiffenschaft muß uns bas Wesen in ber Korm erscheinen, damit wir es lebendig faffen. Rann doch alle Einheit nur geiftiger Urt und Abkunft fein, und wohin trachtet alle Forschung ber Natur, wenn nicht babin, felbst Biffenschaft in ihr zu finden? Denn bas, worin fein Verftand ware, konnte auch nicht Vorwurf bes Verstandes sein, bas Erkenntniflose felbst nicht erkannt werben. Die Biffenschaft, burch welche die Natur wirkt, ift freilich keine ber menfch= lichen gleiche, die mit der Reflexion ihrer felbst verknüpft ware; in ihr ist ber Begriff nicht von ber That, noch ber Entwurf von der Ausführung verschieden. Darum trachtet Die robe Materie gleichsam blind nach regelmäßiger Geftalt, und 19\*

nimmt unwissend rein stereometrische Formen an, die doch wohl dem Neiche der Begriffe angehören und etwas Geistiges sind im Materiellen. Den Gestirnen ist die erhabenste Zahl und Meßkunst lebendig eingeboren, die sie ohne einen Begriff derselben in ihren Bewegungen ausüben. Deutlicher, obwohl ihnen selbst unsasslich, erscheint die lebendige Erkenntnis in den Thieren, welche wir darum, wandeln sie gleich besinnungslos dashin, unzählige Wirkungen volldringen sehen, die viel herrlicher sind als sie selbst: den Vogel, der, von Musik berauscht, in seelenvollen Tonen sich selbst übertrifft, das kleine kunstbegabte Geschöpf, das ohne Uedung und Unterricht leichte Werke der Architektur volldringt, alle aber geleitet von einem übermächtigen Geiste, der schon in einzelnen Bligen von Erkenntnis leuchstet, aber noch nirgends als die volle Sonne, wie im Menschen, hervortritt."

Wir waren im Verfolg bes bynamischen Naturprocesses fortgeschritten bis zu ber Stufe, wo das Subjective als A der vierten Potenz sich emporgerungen hatte zum reinen Wissen, ober zur Beitfigkeit. Auf biefer Stufe alfo ift es weiter nichts als Wiffen; als Geift in biefem Sinne ift es also nicht irgend ein materielles Substrat, mit Bewuftfein ausgestattet, sondern es eristirt, bier endlich von allem Materiellen gereinigt, in seiner vollkommenen Subjectivitat bloß als reine idealistische Thatigkeit, als Wiffen, welches bie ganze reale Welt bes Seins als etwas ihm Entgegengesettes, als Sein, vor sich hat: es ift das Unichauen von feinem Unichauen felbst geworden. folches existirt es in ber irbischen Natur nur in ber Gattung des Menschen. Mit diesem Wissen steht das Unendliche, namlich bas Geistige, bas Wiffen ber Natur und (in fo weit ber Mensch selbst reales Naturproduct ist) der Mensch sich selbst gegenüber; in ihm felbst aber eröffnet sich ein neuer Proces, ben bas Ibeale für sich allein eingeht. Das Denken namlich macht sich selbst wieder in immer hoheren Inftanzen zum Gegenstande ber Selbstbeschauung ober Besinnung auf sich selbst. So wird z. B. die an sich schon ideelle Unschauung ober Borstellung als Gedankenbild wieder zum Object einer hoheren

Sethstanschauung bes denkenden Subjects; die gesammte Thätigkeit steigert sich im Individuum sowohl theoretisch als praktisch von der Stuse des Fühlens und Empfindens zur Stuse des Anschauens, Borstellens und Begehrens und von dieser endlich zur Vernunft im Denken und Thun, weil auch das Individuum vermöge seiner eingeborenen Natur in feiner Urt von Befangenheit und Unfreiheit bleiben will, und so erreicht denn der menschliche Geist, wie eine wahre Psychologie lehrt, nach und nach in sich selbst die Stuse des hellsten Selbst und Weltbewußtseins, welche Emporhebung auch zugleich eine wahre hafte Selbstbefreiung der geistigen Thätigkeit in sich selbst ist, wie früher gezeigt wurde.

In biefer Periode, wo ber Mensch zuerst nur sich selbst fühlt und als selbstständiges Wefen handelt, ift er gleichsam in ber weitesten Ferne von Gott, als bem Centralwesen, ober mit feiner Freiheit vollig losgeriffen von ihm, und mit diefer Wahrnehmung ift auch zugleich bas Ginlenken zur Rückkehr gegeben. Das Unenbliche aber, bas als Ibeales, als Wiffen oder Bewußtsein in ihm, bem endlichen Menschen, ift, und Theil an feiner Endlichkeit nimmt, verhalt fich zu dieser feiner wraktifchen Freiheit als Nothwendigkeit, Gefet, Gewiffen; es entficht alfo in ihm ein Gegenfat von Nothwendigkeit und Freiheit, und baraus ein neuer Proceg: bieg ift ber Proceg ber Geschichte. Der Mensch erkennt ein Wiffen, eine Borsehung über seiner Freiheit an, einen Geift, bem er fich unterwirft und jum Berkzeug wird. Er als Freier fieht biefe Gewalt noch außer sich, und sett sich als felbstiffandiges Wefen ihr im Gelbstbewußtsein entgegen, ober unterwirft sich ihr, aber noch als einer außern, ihm fremden Macht. Er sieht noch nicht bas mahre Verhaltniß, namlich, bag er felbst ein integri= render Theil biefer Macht, ober bag bas Absolute nicht real von ihm geschieben, sondern daß das Unendliche auch in ihm, bem Endlichen, fei. Diefe Identitat erkennt er noch nicht. Dennoch findet sie ewig und immer statt, der unendliche Geist wirkt in ihm und burch ihn, aber zuerst so, bag ber Mensch bei ben berrlichen Dingen, die jener durch ihn hervorbringt, sich selbst nur noch halb und halb als Dragn ober unwillführlich verhält; also burch Offenbarung in verschiedener Abstufung wird Die Ruckfehr eingeleitet und vollbracht; diese ganze Periode ist die, wo sich das menschliche Wefen als Werkzeug des Bochsten zeigt. Dieg war zuerst, wie wir ebenfalls schon geseben, Die Stufe ber Runft. Die Poesie, Die Begeisterung, bas Damonische, was hier im Menschen thatig ift, ift ber unendliche Geift, ober es ist der Geist des Menschen selbst, der sich, ohne selbst ge= wahr zu werden, wie, als der unendliche, also in der Endlich= feit feiten feiner Unendlichkeit offenbart. Die erste Offenbarung des Unendlichen ift also die Runft, wie sich dieses Berhaltniß namentlich im Bellenenthum zeigt. Gine zweite Stufe ift bie bes religibsen Glaubens, ber ben Alleinigen allerdings als bas Ill-Gine in bochfter Abstraction bes Wefens gefaßt bat, bem aber auch barüber alles sinnlich Endliche, alle Creatur als ein blokes Moment bes Ill-Ginen, und an sich felbst durchaus Nichtiges, zulekt völlig verschwindet (wie in mehreren morgenlandischen Religionen, namentlich bem Buddhaismus). britte und hochste Stufe endlich ist die Ginsicht in das mahre Berhaltniß bes Subjectiven und Objectiven, bas absolute Bifsen, oder die mahre Philosophie, welche die Objectivität der Runft mit ber Subjectivitat ber Religion vereiniat.

Dieß ist ein vorläufiger Ueberblick über die Gliederung des ganzen Systems. In ihm entrollt sich das großartigste unsendliche Weltdrama als eine Geschichte, deren Anfang in die

Ewigkeit vor ber jegigen Weltschopfung fallt.

Werfen wir hier zunächst noch einen Blief auf die bisher bekannte Schellingische Lehre von dem Entstehen der endlichen Wesen in oder aus dem Absoluten, d. h. auf den Hergang, welchen man gewöhnlich mit dem Worte Schöpfung bezeichnet. Nach allem bisher Vorgetragenen ist es klar, daß der Naturphilosophie zusolge von einer eigentlichen Schöpfung der Naturphilosophie zusolge von gewirfen dersethen verstehet, wobei das Urwesen die Dinge in Schöpfung vor zusolge das Absolute, welches Alles in Allem ist, nicht mit in die Creatur ein, so müßte die Creatur, um unabhängig vom Absoluten bestehen zu können, ein Sein für sich und einen Grund dieses Seins in und für sich selbst, ganz unabhängig von dem Urgrunde des Alls haben; dann wäre es selbst absolut

und stande dem ersten Absoluten gegenüber, so daß auch dieses wieder von jenem begrenzt und beschränkt würde, mithin selbst gar nicht mehr als das Unendliche betrachtet werden könnte. Soll die Identität beider, und mit dieser das ganze speculative System erhalten werden, so muß das ureine, absolute Wesen auf irgend eine Weise selbst mit in das Endliche eingeshen, und immanent in ihm sein; hiermit aber hätten wir den vielberüchtigten Pantheismus Schelling's, was ein zweiter Punct wäre, der nähere Erklärung verlangte.

Was erstlich bie Schopfung anbelangt, so wurde man nach ben Grundfaten ber Naturphilosophie bas gange Berhaltniß umkehren, wenn man sich, wie gewohnlich, erst ben ewigen Beift, und bann die materielle Belt, als von jenem mit Bewußtsein bervorgebracht, vorstellen wollte; vielmehr muffen wir allem Bisberigen zufolge eine reale Welt zuerst vorausseben, in ober außer ber sich sodann ber Geist als solcher erhebt und ausbildet. Die Materie mar bas primum existens, und ber biefer wieder vorangehende, b. h. nicht ber Zeit nach, fondern nur logisch vorauszuschende Grund war die noch nicht existi= rende potentia. In der Materie erhob fich bas Cubjective immer fiegreicher von Stufe ju Stufe, als Licht, Leben, Beift - bis zur absoluten Subjectivitat, b. h. zur reinen Ibealitat, der alles Undere objectiv, d. h. nun fo viel als real geworden war. In ber That also war ber Geift nicht bas Erste, son= bern bas Lette, mas entstand, und in biefem Sinne fonnen wir benfelben nicht als Schopfer ber Welt betrachten.

Das absolute Subject ober das Weltich auf seiner höchsten Stufe ist der Weltgeist, also dasjenige im Makrokosmus, was das menschliche Bewußtsein im Mikrokosmus ist. Gleichwie der menschliche Keim, einmal befruchtet, sich unwissentlich auswirkt dis zum vollendeten Organismus und zulest sich auf sich selbst besinnt, so wirkte die unendliche Natur in der Welt sich aus und trat auf die Stufe der Geistigkeit, d. h. sie erkannte, objectivirte sich selbst in ihrem eignen vollendeten Werke, was sie zugleich immer selbst ist und bleibt. Auf der Stufe der Geistigkeit, also im Menschen, hört die Naturthätigkeit auf, eine real producirende zu sein, sie ist als Denken nur ideell; sie ist rein subjectiv geworden, und eben deshalb sind ihre

Producte nur subjective Producte, Gebanken, Ideen, nur formelle Wiederholungen ber real schaffenden Thatigkeit, ohne das Geschaffene, weil sie sich rein für sich selbst wiederholt und nicht mehr in das Product eingeht; so unterscheidet sie sich als Denken von ber real, b. i. außerlich, objectiv, etwas bewirkenden Lebenskraft. 2118 biefe rein ideelle fich felbst ideell wiederholende oder betrachtende Thatiafeit, also als Wiffen, eristirt diese Thatiakeit in fo fern fur sich und abgesehen vom Product, als sie nicht mehr, wie früher, im Product selbst absorbirt und gefangen ift. Sie eriffirt als eine besondere Kunction der Lebensthatigkeit, namlich als eine hobere (in hoherer Poteng), b. i. als Ichheit ober Selbfibewuftsein für sich, ohne daß sie jedoch an sich und real von der Lebensfraft verschieden, gleichsam eine andere und zweite Seele neben die= fer ware. So ift die menfchliche individuelle Seele zugleich ber blindwirkende, sich felbst gestaltende Lebenstrieb und augleich in hoherer Function das sich felbst betrachtende Deufen oder Selbstbewußtsein = Beift. Berfuchen wir es, uns nach dieser Analogie auch das allgemeine Wesen, die Weltseele, zu benten, zu beren Productionen alle Dinge, auch unsere mensch= lichen Seelen selbst wieder als integrirende Theile oder Beftimmungen gehoren. 2013 Weltseele, bewußtlos sich auswirfende Natur, haben wir sie zeither kennen gelernt; wir faben, daß fie fich felbst zur Stufe des Bewußtseins erhebt im Menschen, benn in biefem ihrem letten Producte hat die Natur vollkommen als Object vor sich, was implicite in ihrem Wefen und ihrer potentia lag; ber Mensch ift ber Gebanke ber Natur, in welchem sie sich selbst vorstellt, bas vollkommene Abbild des Absoluten, denn er ist selbst absolut, d. h. frei, er hat das Princip der Ichheit in sich und reprasentirt in so fern die absolute Ichheit des Weltich. In allen realen Producten der Natur ift die producirende Natur (d. i. das Ubfolute) eins und baffelbe mit biesen ihren Producten, und von denselben auf keine Beise geschieden; es bestehen ja diese Producte, die Naturdinge gar nicht als besondere Wesen für sich selbst, sondern sie find nur die in ihrem Wirken sich fixirende Naturthätigkeit felbst. Wie folche einzelne Kirationen ober Gegenfate im allgemeinen Fluidum möglicher Weise entstehen tonnen, ift in der Theorie des Magnetismus und ber Schwere nachgewiesen. Das Abfolute und Gine, in fo fern es als materielle Schwerfraft wirft, ift bas allgemeine Band, welches eben so mohl jede einzelne Position im All fur sich fest, als auch zugleich alle zusammen zum Ganzen verbindet, die Alles durchstromende, haltende und tragende Kraft, die materiell und real alles Einzelne, als Gebundenes, in sich, in ihrer eignen Sphare fest. In fo fern war bas Absolute, bas fich in fich setbst zu Licht und Schwere bifferenzirende ursprünglich Gine, auch eines und baffelbe mit ber materiellen Welt. Potenz der bloß real-objectiven Sphare giebt es kein einzelnes wahrhaft felbstiftandig eristirendes Wefen. Allein hiermit ift auch bas Absolute noch nicht am Ende seines Processes; dieser Proces ift eine aus der Natur des Absoluten selbst hervorge= bende Nothwendigkeit, das potentiell Mögliche, das verborgene Unfich des Absoluten, immer mehr zu objectiviren, jum Fur= sich zu machen. Bur Vollendung alfo gelangt diefer Proces erst bann, wenn sich bas Absolute gang, b. h. als absolutes, felbstffandiges, freies Schaffen felbst anschaut, und zwar anschant in seinem Gegenbilde, in ber Belt. In dieser aber ge= langt ce zu biefer Gelbstanschauung nur auf ber Stufe ber Menschheit, oder — was eben so viel fagt. — der als solche fich wiffenden Bernunft, bes vollendeten Gelbstbewußtseins, ber Gelbstiftanbigkeit und Freiheit. Im Menschen alfo ift bas Abfolute erft vollkommenes Subject, b. h. es ift wirkliches Biffen, nicht mehr blog reales Wirken. Es ift und bleibt zwar im Uebrigen zugleich noch reales Wirken, in dem es als organisirende Weltseele ober reales Lebensprincip wirkt; in feiner hobern Function aber, als Beift, ift es Biffen, hat die gange Welt als Object sich gleichsam gegenüber, und erkennt sid zulett (in der Philosophie), indem es sich als die Identitat von beiden erblickt, vollkommen felbst - im realen Wirken als unbewußtes Denken, im idealen als bewußtes.

Das Absolute, sagte ich, gelangt in der Menschheit erst zum wahren Selbstbewußtsein; denn Bewußtsein setzt voraus ein geistiges Abbild von dem, was der Geist an sich ist; nur in dem vollkommenen Resser seines Wesens erkennt sich das Urwesen. Soll diese Erkenntniß eine wahre sein, so muß das

Bild dem Driginal vollkommen entsprechen, so entsprechen, daß es das gesehene Driginal selbst ift. Das Absolute nun oder Die allgemeine Natur ift auch in ihrer blinden Wirksamkeit nie etwas Underes, oder wirkt nie anders, denn als das leibhaftige Gesets der Verminft, sie war bisher die blind wirkende Vernunft selbst; nirgends aber kommt die Natur, d. h. also diese Bernunft, im gangen Umfreis ber Dinge eber zu fich felbst, als im Menschen; mithin ift der Mensch im Allgemeinen, d. b. die Idee des Menschen (nicht dieser oder jener einzelne) der erste Rester der absoluten Vernunft, in dem sie sich selbst er= blieft; benn in ihm fam bas Absolute zuerst zu biesem Ge= genfate bes Biffens und Seins. Der Menfch felbft eriftirt als Perfonlichkeit, d. h. für sich als freies absolutes Indivibuum, bloß in und burch fein Gelbftbewußtsein; bloß diefes reißt ihn aus der allgemeinen blinden Naturverkettung los, und so ist sein eigenstes Wesen, daß und wodurch er als sol= cher eriffirt, ein ideales Princip; er ift feinem eigensten Wefen nach nichts Underes als bas actuelle Gelbstbewußtsein, und Dieses Princip der Versonlichkeit und des fur sich selbst Bestebens ift im innersten Grunde unfres Wesens eben jenes Abso= lute, welches fich in ber Korm bes eignen Lebensteiebes, und spater als Freiheit und Gelbstbewußtsein erft selbstthatig aus der allgemeinen Naturverkettung ausscheidet, und zwar voll= fommen erft in der Genefis des menschlichen Selbstbewußtseins, welche schon Richte als die Urfraft der Ichheit beschrieben hat.

Wie ist diese Ausscheidung aus dem Continuum des alls gemeinen Seins zu denken? Der Beltgeist ging in dem ewisgen Processe so lange fort, die er die Stufe des Selbstbewußtseins errang. Das Sichseinersselbstsbewußtwerden des stand aber in einer Gegensetzung der Subjectivität und Obsjectivität; das letzte Object, zu welchem es kommen mußte, damit das absolute Subject sich vollkommen selbst darin erskenne, war die Idee des Menschen, d. h. der sich selbst erkennenden Vernunft, der Vernunft qua solcher. Diese Idee war das wahre Sendild des Absoluten; sollte sie aber die Absolutsheit des Absoluten wirklich in sich repräsentiren, so mußte sie selbst absolut sein, d. h. sie konnte nicht als bloßes Object noch als ein bloßes Prädicat des Absoluten vorgestellt werden

(sonst hatte sie eben nicht das absolute Kürsichbestehen abge= bildet), fondern sie mußte im Absoluten so gesett fein, daß sie fabig war, für fich felbst zu fein. Da Alles in Wahrheit ein Denken ift, alles Seiende also entweder ein Denken oder ein Gedachtes (Subject oder Dbject), das Gedachte aber das Ab= hangige, das Deufen das Abfolute, so kam es hier darauf an, daß das ursprünglich von Gott Gedachte so gedacht wurde, daß es auch ein Selbstdenkendes fein konnte, daß das Kirfichselbst= bestehende auch als solches vor = und bingestellt wurde. wahrhaftes Gelbstdenken ist Subject, und so wird die Idee (bas Gedachte) selbst in sich zum Denkenden, d. i. zum voll= fommen Selbstthatigen und Freien, und fangt mit Diefem Ucte an fur sich felbst zu sein. Go muß Alles, mas aus der Ginheit des absoluten Seins bervorgeht oder von ihr fich loszureigen scheint, in ihr schon die Doglich feit, für sich zu sein, haben: Die Wirklichkeit aber Des abgesonderten Daseins fann nur in biefem Abgefonderten felbst liegen; und diefe Absonderung kann auch nur eine ideelle fein, und nur in dem Mage flattfinden, als ein Wefen durch feine Urt, im Absoluten zu fein, fabig gemacht ift, fich felbft die Ginheit zu fein \*).

Heorie stoßen, namlich bie schon oben berührte: wie etwas für sich bestehen, also absolut sein könne, außer dem allgemeinen Absoluten. Verdankt alles Bestehende sein Entstehen und sein Fortbestehen dem alleinigen Absoluten, wurzelt und webt es nur in demselben und durch dasselbe wie ein Theil im Ganzen, so ist es nur zu fassen alls Accidenz von einer Substanz und hat kein Bestehen sür sich selbst. Ift es dagegen absolut sür sich selbst, so ist es außer der Einheit des Absoluten, es gabe demnach viele Absolute, und über alle diese könnte kein Absolutes, Hochstes, kein Band weiter sein, sonst hörten diese wiederum auf, als Verbundene, absolut zu sein. So lange die Bestrachtung nur in der Neihe der selbstlosen Naturproducte

<sup>\*)</sup> Bruno ober über das göttliche und natürliche Princip der Dinge. Berlin, 1802. S. 131. Vergl. Philosophie und Religion. Tübingen, 1804. S. 20 fgd.

fortgeht, tritt diese Schwierigkeit nicht hervor, sie zeigt sich aber in ihrer vollen Starke, sobald wir bei dem Gegensatze der menschlichen Freiheit zur Freiheit des Absoluten anlangen. Dieß mußte daher auch für Schelling der Punct des Anstoßes werzen. Um diese Klippe, bei welcher die Trümmer so mancher früheren Systeme in der Tiefe des Zeitstromes versenkt liegen, sehen wir auch ihn eine Zeit lang vorsichtig umherkreisen; der gerade Lauf des Fahrzeuges ist gehemmt, es scheint noch ungewiß, wie und wohin es die Segel von Neuem ansschen werde.

Die Alleinheitstehre, wie schon Spinoza und im Alterthum die Eleaten eine solche aufstellten, scheint, wenn nicht jeden reelsten und qualitativen Unterschied, doch ein wahrhaftes Fürssichsfelbstsbestehen des Besonderen völlig auszuschließen. Hierüber ließ sich nun Schelling zunächst in den 1809 herausgegebenen philosophischen Untersuchungen über das Wesen der menschlis

chen Freiheit folgender Geftalt weiter vernehmen.

Wenn das Absolute Alles ist, und die Dinge nur die temporaren Formen sind, welche das Absolute annimmt, so sei klar, sagt man, daß die Dinge an sich selbst eigentlich gar nichts Besenhaftes seien; es existire dann blos ein Absolutes, sich ewig auf unerschöpfliche Weise verwandelnd, aber außer diesem weber eine materielle noch geistige West. Dieses System hebe mithin die Individualität der Weltwesen und namentlich der Menschen ganz auf.

Allein, fagt Schelling, dem ist nicht so. Die Dinge entshalten allerdings in sich selbst etwas Positives oder Wesenhaftes, wenn auch nicht urspringlich, sondern nur abgeleiteter Weise. Nimmt man nämlich an, daß das einzelne Wesen in sich auch zugleich mit die unendliche Substanz sei, nämlich eine besondere Modissication derselben, oder, was eben so viel sagen will, daß die unendliche Substanz sich in irgend einem Puncte ihrer selbst so modissicit habe, daß diese ihre Gestalt oder Modissication als einzelnes Ding erscheine, so ist die Substanz als der immanente Grund im Einzelwesen zu denken, durch welchen dasselbe in dieser seiner Gestalt fortdauert. Nähme man ferner an, daß das Absolute oder die Substanz in einigen dieser Gestalten (die man, weil das Absolute ein Geistiges ist, auch Besgriffe nennen kann), d. B. im menschlichen Geiste nicht transi-

torisch, sondern ewig verweile, so wurde diese Gestalt und bas in ihr verharrende Absolute auch ewig von dem allgemeinen Absoluten geschieden sein. Freilich ist diese Gestalt und mit= bin die Eriftenz des Einzelwesens, weil fie ihren Grund nur im Absoluten hat, von demselben abhängig und in ihm beariffen. "Aber Abhangigkeit" - fahrt Schelling fort - "bebt Selbststandigkeit, bebt fogar Freiheit nicht auf. Sie bestimmt nicht bas Wesen und sagt nur, daß das Abhangige, was es auch immer (an fich) fein moge, nur als Kolge von bem fein konne, von dem es abhangig ist; sie fagt nicht, was es sei, und was Jedes organische Individuum ist als ein Geworbenes nur durch ein Underes und in fo fern abhangig dem Werben, nicht bem Sein nach." "Es ift z. B. fein Widerfpruch, dag ber, welcher ber Cohn eines Menschen ift, felbit Mensch sei. Im Gegentheil, ware bas Abhangige ober Folgende nicht felbstständig, so ware dies vielmehr widersprechend. Es ware eine Abhangigfeit ohne Abhangiges, eine Kolge ohne Kolgendes (consequentia absque consequente) und daher auch feine wirkliche Folge, b. h. ber gange Begriff hobe fich felber auf. Daffelbe gilt vom Begriffensein in einem Undern. Das einzelne Glied, wie bas Muge, ift nur im Gangen eines Dragnismus möglich, nichts besto weniger hat es ein Leben für sich, ja eine Urt von Freiheit, die es offenbar durch die Krankheit beweiset, beren es fabig ift. Ware bas in einem Undern Begriffene nicht selbstlebendig, so ware eine Begriffenheit ohne ein Begriffenes, b. h. es ware nichts begriffen \*)."

Schelling also behauptet im Allgemeinen, daß die Kategorieen von Grund und Folge, und von Substanz und Accidenz,
auf das Absolute und die Welt angewendet, nicht verhindern,
daß dassenige, was als Folge der Accidenz des Absoluten des
trachtet werde, nicht in anderer Hinsicht selbst wiederum als
Grund und Substanz betrachtet werden könne; und durch Wegräumung dieses logischen Hindernisses sucht er sich den Weg
zu einer Schöpfungstheorie zu bahnen, nach welcher namentlich der Mensch, obschon seinem Wesen nach im Absoluten wurzelnd, dennoch der Form seines Seins nach als absolut für sich

<sup>\*)</sup> Bon ber m. Freiheit. S. 413.

bestehend betrachtet werden konne, und anderseits bas Absolute, obichon in alle seine Productionen selbst mit eingehend, bennoch als Abfolutes (ber Form nach) über und außer benfelben für fich bestehend erscheine. Man muß hier, fagt er, genau auf Die Bedeutung der Copula im logischen Cate achten; fie bebeutet nicht eine Einerleiheit bes Gubiects und Pradicats. Wenn ich z. B. sage: Dieser Korper ist blau, so meine ich nicht, dieser Körper sei weiter nichts als bas, was man blau (blaue Farbe) nennt, fondern: biefer Korper fei unter andern Eigenschaften, die er hat, auch blau. Gben fo, wenn es heißt: bas Absolute sei die Dinge, oder alle Dinge seien bas Abso= lute, so heiße bas nicht so viel als: bas Absolute sei weiter nichts als die Dinge, sondern nur so viel: es sei unter andern auch die Dinge, was es aber außerdem noch fei, und wie fein Begriff vollständig bestimmt werden moge, werde dadurch noch nicht gesagt.

Es ist also nicht die Meinung Schelling's, die Dinge oder selbst die Menschen seiten ihres realen Wesens ganz von dem Absoluten loszureißen und aus dem Verband der allgemeinen Kräste zu lösen; er sagt vielmehr, es sei möglich, d. i. denkbar, daß der Mensch seiten seines realen Wesens im Absoluten integrire, und dennoch dabei in einer Form des Seins verharre, welche ihm den Charakter des Absoluten oder der Selbstständigkeit gebe; er werde zwar mit Recht eine Folge und Modissication des Absoluten genannt, aber er sei und bleibe dieß bloß in seinem einseitigen Verhältniß zum allgemeinen Absoluten; in anderer Beziehung sei er vielleicht gerade das Gegenstheil, gleichwie z. B. ein Sohn das consequens seines Vaters, an sich aber selbst wieder vielleicht Vater ist.

Daraus also, daß wir den Menschen als fortwährend seinem Wesen nach integrirend in dem Absoluten werden densen mussen, folgt nicht, daß er überhaupt und in jeder Rückssicht unselbstständig und unfrei sei. "Es folgt vielmehr," sährt Schelling fort, "gerade das Gegentheil daraus. Die Immanenz des Absoluten in uns, oder unsere Immanenz im Absoluten ist das einzige Mittel, unsere Freiheit zu retten." "Die Meisten, wenn sie aufrichtig wären, würden gestehen, daß, wie ihre Vorstellungen beschaffen, die individuelle Freiheit ihnen

fast mit allen Eigenschaften eines hochsten Wefens im Wider= fpruch scheine, 3. B. mit ber Allmacht. Durch die Freiheit wird eine bem Princip nach unbedingte Macht außer und neben ber gottlichen behauptet, welche jenen Begriffen zufolge un-Wie die Sonne am Firmament alle Himmelslichter ausloscht, so und noch vielmehr bie unendliche Macht jede endliche. Abfolute Caufalitat in einem Befen laft allen andern nur unbedingte Paffivitat übrig. Hierzu kommt bie Dependenz aller Weltwesen von Gott, und daß felbst ihre Fortbauer nur eine stets erneute Schopfung ift, in welcher das endliche Wefen doch nicht als ein unbestimmtes Allgemeis nes, sondern als dieses bestimmte, einzelne, mit folden und feinen andern Gedanken, Bestrebungen und Sandlungen producirt wird. Sagen, Gott halte seine Allmacht zuruck, damit ber Mensch handeln konne, ober er laffe bie Freiheit zu, er= flart nichts; zoge Gott feine Macht einen Augenblick zurück. fo horte ber Mensch auf zu sein. Giebt es gegen diese Argumentation einen andern Ausweg, als ben Menschen mit seiner Freiheit, da sie im Gegensatz ber Allmacht undenkbar ift, in bas gottliche Wefen felbst zu retten, zu sagen, bag ber Mensch nicht außer Gott, fondern in Gott fei, und daß feine Thatigkeit selbst mit zum Leben Gottes gehore?" - "Co wenig widerspricht fich Immaneng in Gott und Freiheit, daß gerade nur das Freie und so weit es frei ift, in Gott ift, das Un= freie, und so weit es unfrei ist, nothwendig außer Gott \*)."

Alles dieß hier Angeführte enthält freilich noch keinen directen Beweis, daß sich der Mensch wirklich also zum Absoluten verhalte; denn aus der obigen logischen Deduction ging bloß hervor, daß es nicht unmöglich, d. h. nicht undenksbar sei, daß der Mensch immanent im Absoluten und doch dabei auch zugleich selbständig sei, und die zuleht angezogenen Stellen enthalten mehr einen apagogischen als directen Beweis für die Sache, indem sie nur auf die Schwierigkeiten der gewöhnlichen Lehre von der Freiheit hinweisen, welche allerdings wohl zu einer entgegengesetzten Ansicht hintreiben, welche jedoch damit vorerst nur noch als ein Postulat oder

<sup>\*)</sup> Ebendaf. G. 403, 415.

ein Glaubensartikel bastehen wurde, für welchen die begreifliche Form und die Lösung des Widerspruchs noch zu suchen ist.

Abgesehen aber von einer solchen allgemeinen logischen Formel, zeigen sich auch noch andere unerwartete Schwierigsteiten, zumal wenn man sich von diesem philosophischen Standspuncte aus nach dem Inhalte der christlichen Theologie umssieht. Diese nämlich faßt die Freiheit des Menschen sogleich von der Seite der Sündhaftigkeit, und sobald wir mit Schelling diese hervorziehen, verwickelt uns die Lehre von der Immanenz der Dinge in Gott in andere, noch unauflöslichere Wisdersprüche, indem dieselbe mit der notorischen Unvollkommensheit der Welt und namentlich mit der Eristenz des Wösen zu streiten und indem sie Alles vergöttert, Alles gut zu heißen und das Bose ganz zu leugnen scheint.

Bier nun war einer befinitiven Untwort auf Die Frage nach einer naberen Bestimmung bes Pantheismus nicht langer auszuweichen. So viel geht aus Allem hervor, daß Schelling eine Immaneng bes Absoluten und, in wie fern wir bieß Gott nennen, Gottes in ben endlichen Dingen lehre, mithin auch eine Ibentitat ber Creatur mit Gott in einem gewissen Sinne, jedoch nicht in bem ber Ginerleiheit; benn wenn man sich auch benkt, daß die ewige, in sich einige Naturkraft alle Gebilde der Welt durchstrome, fie als ihre Gestalten trage und erhalte, so daß ohne diese Kraft die Dinge felbst nichts waren, fo kann man boch beghalb noch nicht fagen, alle Dinge zusammengenommen seien Gott, ober bas bochfte Wefen sei nichts weiter als der Inbegriff, das Collectivum aller eriffirenben Dinge. Das absolute Wefen fann allerdings, obichon es auch die Dinge oder in den Dingen ift, bennoch zugleich anderseits noch viel mehr sein, namlich Geift, d. i. absolut vernünftiges Wiffen und Wollen. Fanden wir nicht daffelbe im menschlichen Mifrokosmus? Das Lebensprincip unfres Leibes und die Intelligenz sammt Gewiffen und Bernunft find nicht zwei verschiedene neben einander wohnende Seelen, sondern ein und daffelbe Princip der Versonlichkeit; und boch unterscheiden wir es genau, oft nur zu scharf in seinen Functivnen, nennen es in der einen Geift, in der andern Lebenstrieb, Sinnlichkeit, Begierde u. f. w. Es zeigt sich und eriftirt in dieser und in jener Form als dasselbe, allein es setzt sich auch gleichsam polarisch sich selber gegenüber, und erhebt sich auf die oben dargelegte Weise im Proces vom blinden Instincte hinauf bis zur reinsten Vernunft, ohne daß, wenn es diese geworden ist, es aufhörte, anderseits zugleich noch als blinder Instinct zu wirken.

So kann auch das Absolute in seinen tiesen Potenzen, z. B. als Licht und Schwere, der Träger oder die Substanz der Weltwesen sein, und zugleich in seiner höchsten, in seiner Function als sich selbst wissende Vernunft und Freiheit, über alle Welt und Creatur sich erheben, und dieselbe als Objecte, oder in diesen Objecten sich selbst gegenüber haben. Mit Recht nun wird dem Absoluten erst auf diesem Gipfel der Geistigkeit, also gerade im Gegensaße zur Creatur, der Name Gottheit beigelegt werden, den wir ihm zeither in den nies dern Potenzen noch vorenthalten mußten.

Versteht man also unter Pantheismus weiter nichts als die se Art von Immanenz der Dinge in Gott, so ist Schelsling's Lehre allerdings pantheistisch, und das System wird sich von dieser Immanenz nie lossagen konnen, ohne sich selbst ganzlich aufzugeben. Anderseits ist die also modiscirte oder naher bestimmte Identitätslehre, wie eben gezeigt, so wenig Materialismus und Fatalismus, als es nur immer die Fichtische war.

Dennoch fanden sich in Schelling's System noch bedeutende Anstöße. Abgesehen nämlich von der Cardinalfrage, zu der es hier noch gar nicht kommt, ob überhaupt ein sich Potenziren des Niederen und Unvollkommneren zum Höheren und Bollkommneren logisch denkbar sei, — siel es zunächst auf, daß durch jene Immanenz der Welt in Gott die Welt ihrem Wesen und Gesehe nach mit der alleinigen und mithin auch mit der höchsten und göttlichen Natur identissiert, also für absolut vollkommen und vernünftig erklärt werde, womit die empirisch sich aufdrängenden Unvollkommenheiten, die Uebel und die Sünden der Menschen unvereinbar schienen. So

bann, wenn bie Natur unvordenklicher Weise erft als bloß (blind) eriffirende Vernunft ober Natur an fich felbst wirkte und nach einem gewiffen Processe (im Menschen) als biefelbe Bernunft zu fich felbst fam, zur wiffenden Bernunft wurde, fo mußte sich boch bas gange Weltsuftem nothwendig in ein logisches Vernunftsoftem verwandeln, in einen rein logischen Mechanismus ober Rationalismus, nach welchem alles Cein und Werden nicht anders benn als Gesets in unfehlbarer Nothwendiakeit eriffirte - eine Confequeng, welche Segel nachher verfolgte: und endlich murde trot aller Verschiedenheit, welche bas Absolute auf ber Stufe ber Geiftigkeit von ber Belt ha= ben mochte, bennoch bas Abfolute felbst einem Processe unterworfen, wodurch es erst zur Gottheit wurde, Die es fruber nicht war; ein gewordener Gott aber, oder eine Verfectibilitat ber Gottheit ift und bleibt eine unferm Gefühle und ber drift= lichen Religion burchaus widerftrebende Borftellung.

Diese drei mit einander auf's Genaueste zusammenhangensten Schwierigkeiten mußten gehoben werden, wenn das System sich mit dem empirischen Leben und dem religiösen Gestühle vollkommen versöhnen, dem Zwecke der Weltweisheit entsprechen, d. h. das höchste Weltbewußtsein vermitteln, und somit den Triumph allgemeiner Ueberzeugung seiern sollte.

Es ist klar, daß es, um mich so auszudrücken, ohne Depotenzirung der Bedeutung des zuerst bekannt gewordenen Systems zum Theilganzen nicht füglich abgehen kann, wenn dieser Zweck erreicht werden soll. Noch hat es dem Meister nicht gefallen, sich über jeden dieser Puncte schriftlich auszusprechen; ausscührlich ist nur der erste, die Eristenz des Uebels, von ihm in der Schrift von der menschlichen Freiheit behandelt worden, womit man die 1812 erschienene Streitschrift: "Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen" vergleichen kann. — Ueber den zweiten Punct haben wir die kategorische Erklärung von ihm in der Vorrede zu einer Uebersehung der bekannten Schrift Cousin's\*), daß er sein System als das

<sup>\*)</sup> Victor Cousin ober frangosische und beutsche Philosophie. Aus bem Frang. v. Dr. Hubert Becters, nebst einer beurtheilenden Vorrebe bes H. G. v. Schelling. 1834.

System der Freiheit und als positive, geschichtliche, mit der Erfahrung Hand in Hand gehende und zum Theil sogar auf ihr beruhende Lehre von dem leeren logischen Rationalismus oder dem System der Nothwendigkeit, zu welchem sich unter Hegel's Handen der Aufang seines Systems, namentlich die Naturphilosophie, gestaltet habe, — geradezu entgegenseze. Ueber den dritten Punct aber, daß die Vernunft einen nicht gewordenen, sondern uranfänglich bewußten, freien und mithin persönlichen Gott fordere, der auch als freier Schöpfer der Welt zu betrachten sei, haben sich zur Zeit nur Schelling's unmittelbare Schüler, namentlich Beckers, in bedeutsamen Winken vernehmen lassen !).

Aus diesem Allen geht aber auch, meines Erachtens, wieserum so viel hervor, daß Schelling's neueste Lehre keinessweges der früher bekannten geradehin entgegengeseht und auf ein ganz neues Fundament gebaut sei; daß sie zwar der Naturphilosophie allerdings eine andere Stellung und Bedeutung im Spsteme anweisen werde, als diese früher einnehmen zu wollen schien, daß aber die noch zu erwartende Darstellung wenn nicht Alles trügt — übrigens im Besentlichen wohl nur eine wissenschaftlichere Ausführung dessen enthalten werde, was schon in mehreren bereits erschienenen Schriften und namentlich in den Untersuchungen über die menschliche Freiheit in unverkennbaren Grundzügen und Winken angedeutet ist.

Ein Versuch, dieses bereits Bekannte mit dem neuerdings bekannt Gewordenen zu combiniren, wurde also, wenn man sich dabei nur an das Allgemeinste halten will, wohl nicht allzugewagt und vorgreiflich scheinen.

<sup>\*)</sup> Dr. Hubert Beders, über E. F. Goschel's Versuch eines Erweises ber perfon. Unsterblichkeit u. f. w. Hamburg, 1836. Was neuerlichst seit Schelling's Auftreten in Berlin in Flug- und Zeitschriften berufener und unberufener Weise bem Publicum mitgetheilt worden ift, kann nur mit größter Vorsicht zu Hulfe genommen werben.

## Dreizehnte Vorlesung.

(Schelling's neuere Unfichten.)

In der Abhandlung über die menschliche Freiheit, der inhaltreichsten Schrift speculativen Inhalts, die wir von Schelling aus ber spatern Periode ober wenigstens aus bem Uebergange zu berfelben befigen, fagt er felbst (G. 419), gleichsam summirend und abschließend über sein fruberes Enftem: "Bechselburchbringung bes Realismus und Ibealismus war die ausgesprochene Absicht meiner Bestrebungen. Der Begriff ber absoluten Substang, Die bei Spinoza noch als eine unregfame und leblofe (gleichfam bas noch unbefeelte Bild bes Pramation) erschien, erhielt in ber hoheren Betrachtungsweise ber Natur und ber erkannten Ginheit bes Dynamischen mit bem Gemuthlichen und Geiftigen eine lebendige Basis, woraus Naturphilosophie erwuchs, die als bloße Physik zwar für sich bestehen konnte, in Bezug auf bas Gange ber Philosophie aber jederzeit nur als ber eine, namlich der reelle Theil berfelben, betrachtet murde, ber erft durch bie Erganzung mit bem ibeellen, in welchem Freiheit herrscht, ber Erhebung in bas eigentliche Bernunftspftem fahig wurde. In diefer (ber Freiheit), wurde behauptet, finde fich ber lette potenzirende Act, wodurch sich die gange Natur in Empfinbung, in Intelligenz, endlich in Willen verklare. Es giebt in ber letten und hochsten Instang gar fein anberes Sein als Wollen. Wollen ift Ursein, und auf bieses allein paffen alle Pradicate beffelben, Grundlosigkeit, Unabhangigkeit von ber Zeit, Selbstbejahung. Die ganze Philosophie strebt nur bahin, biefen Ausbruck zu finden."

Nun aber ist es nicht hinreichend, daß nur das Absolute als universelles Ich und freies Wollen begriffen werde, sonz dern es ist eben so nothwendig, zu zeigen, daß auch das Einzelne, die Naturwesen und namentlich das individuelle Ich der Menschen diese Freiheit, als den Grund ihrer selbst in sich tragen. Dieß ist bereits früher dadurch geschehen, daß die Identität des menschlichen Ich mit dem absoluten Urz

wesen aufgezeigt wurde.

Das positive Wesen ber menschlichen Freiheit aber, wie sie sich im unmittelbaren Bewußtsein und in ber Geschichte manifestirt, besteht barin, baf sie ein Bermogen bes Buten und Bofen ift; jeber andere Begriff, 3. B. von Unabhangigkeit u. f. w., ist nur negativ und besagt nichts von ihrem eigentlichen Wefen. "Dieß ift aber auch," fagt Schelling, "ber Punct ber tiefften Schwierigkeit in ber gangen Lehre von der Freiheit," und mithin, da Freiheit der positive Begriff bes Wesens an sich überhaupt ift, auch die größte Schwierigkeit in ber Philosophie überhaupt; benn "es ift nicht einzusehen, wie aus Gott, ber als lautere Gute betrachtet wird, ein Bermogen jum Bofen folgen fonne. Es fann also auch mit ber Ableitung ber menschlichen Freiheit aus Gott wohl nicht seine Richtigkeit haben, sondern sie muß vielmehr eine von Gott unabhängige Wurzel haben, wenigstens in fo fern fie ein Bermogen jum Bofen ift." Ift bas Ubsolute oder das freie Wefen überhaupt auch das immanente Befen ber Dinge und namentlich ber menschlichen Seelen, fo ist unvermeiblich, entweder bas Bose in bas unendliche Befen, die Substang der Gottheit, den Urwillen felbst mitzusegen, wodurch aber ber Begriff eines allervollkommenften Wesens ganglich aufgehoben wurde; - ober es mußte bie Realitat bes Bofen überhaupt geläugnet werben, was eben so unzulässig und aller Erfahrung widersprechend ift, auch ben Begriff der Freiheit selbst wieder aufhobe. 3mar laugnen Einige, wie z. B. Leibnig, Die Eristenz des Uebels und moralischen Bosen in der Welt nicht geradezu, aber sie setzen es nur in eine Privation, in einen Mangel bes Guten und in eine Beschränkung ber Kraft bazu; allein auch hiermit ift Die Schwierigkeit nicht vermindert, benn ben Grund einer folden Privation ober Beschränfung bes Guten in den Weltwesen wurde man boch zulett wieder nur in der allgemeinen und ursprünglichen Weltordnung und mithin in dem Urheber berfelben finden konnen. Rurg, um bas Bermogen zu einer gottwiderstrebenden That in gottgeschaffenen Wesen zu erklaren, muß ein anderer Beg, als ber bisher betretene einaeschlagen werden; es barf und kann nach allem vorher Gefagten die Immanenz bes Absoluten in dem Endlichen nicht aufgegeben werden, das aber, mas vom Absoluten ober Gott= lichen in dem endlichen Wesen immanent ist, kann nicht bas gange absolute Befen ber Gottheit, es fann namentlich nicht basjenige fein, mas in bem 216= foluten gerade das Gottliche ausmacht. Dief aber führt auf eine Unterscheidung von etwas in Gott felbit, mas auch in ihm nicht gottlich ge= nannt werben fonnte, ober auf eine Seite bes Absoluten, von welcher betrachtet, es felbft nicht gottlich ist; benn "follen die Dinge von Gott auf irgend eine Beise geschieden, und boch die Immaneng berselben beibehalten werden, so muffen fie ihren Grund in dem haben, was in Gott nicht er felbft ift."

Was ist nun dasjenige in Gott, was nicht er selbst ist? Ober von welcher Seite betrachtet ist das Absolute nicht Gott zu nennen? Dieß führt auf eine neue ober doch anders als bisher modiscirte Theorie des Absoluten zurück, deren Grundzüge wir ebenfalls in der genannten Abhandlung sinden. Werzglichen und combinirt mit dem, was anderwärts hierüber bestannt geworden ist, läßt sich dieselbe, wie ich meine, etwa auf folgende Art näher bezeichnen.

Bei der Beantwortung obiger Frage ist es darauf abgesehen, zu zeigen, daß das Bose nicht in Gott, sondern nur in der Creatur eristire, das moralisch Bose nur im Menschen. Die creaturliche Welt soll deswegen eine gewisse Unabhängigsetu von Gott haben, in welcher es ihr möglich ist, zu eristiren, ohne an dem Willen Gottes Theil zu nehmen, oder denselben nur unwillkührlich ausdrücken zu müssen. Uebershaupt kann nur ein erster Urgrund angenommen werden, woraus Alles hervorging und worin Alles sein Bestehen hat.

Diefer Grund mar und bleibt fortwährend in Gott zu fuchen - in Gott - aber Gott ist, so wie er ist, nicht bloß biefer Urgrund, sondern er hat benfelben in sich und ist außer bemfelben noch etwas Underes. Die Welt hat benfelben Urgrund in fich und ift berfelbe, also mit Gott in diefer Sinficht baffelbe, aber sie ift ebenfalls nicht biefer Urarund allein, sondern sie ist außerdem noch etwas Underes. Wir haben alfo hier zwei Begriffe: Urgrund und Erifteng. Bisber hatten wir biefe correlaten Begriffe nur fo genommen, bag wir Die Welt als die Eristeng bes Grundes und beides zusammen als Gott betrachteten, der als Welt existirt; die Welt war Die zeitraumliche Eriftenz Gottes felbst; baburch aber fame Gott - abgesehen von feiner Erifteng, ber Belt - an Die Stelle bes bloffen Grundes zu fteben, und biefes genügte uns nicht mehr für das mahre Wefen Gottes - Gott kann nicht bloger Urgrund, bloge Potenz ober Macht fein, sondern wir hatten bereits ben Begriff so weit entwickelt, daß wir ihn als Freiheit, Wille, Geift anerkennen mußten; folches war er in feiner Eriftenz und Wirklichkeit, als mabre Gott= heit. Bare die Belt der eriffirende Gott, fo mußte fie ein durchaus geiftiges und vollkommenes Wefen fein, was sich wenigstens von unserer jetigen Welt nicht fagen läßt. Laffen wir also einstweilen bie Eriftenz und Beschaffenheit bieser jesigen Belt bei Seite, und verfolgen die Theorie ber Erifteng Gottes fur sich als Gottheit, bamit sich zeige, ob wir in berfelben einen Punct ober Quell finden, aus welchem bie Erifteng ber Welt hergeleitet werden konnte, ohne daß sie mit ber existi= renden Gottheit felbst identificirt murbe.

"Da nichts vor oder außer Gott ist," sagt Schelling (S. 429), "so muß er den Grund seiner Eristenz in sich selbst haben; dieser Grund aber ist nicht Gott, absolut betrachtet, d. h. so fern er eristirt;" denn jener ist ja nur der Grund zu Gottes Eristenz und noch nicht zugleich diese Eristenz selbst mit, obgleich keines ohne das andere gedacht werden kann, und sie sich gegenseitig voraussehen, so daß der Zeit nach kein prins und posterius stattsindet. "Sollte nun die Welt von Gott verschieden sein, so mußte die Welt aus einem von Gott verschiedenen Grunde entstehen; da aber doch nichts außer dem

Absoluten (welches in Gott ist) sein kann, so ist dieser Widersspruch nur dadurch aufzulosen, daß die Welt ihren Grund in dem blogen Urgrunde habe, der zwar auch der Grund der gottslichen Eristenz ist, nichts desto weniger aber auch der der Dinge werden könnte.

Wollen wir uns diesen Grund, ben wir früher schon unter bem Namen ber absoluten Potenz oder Natur (naturans) haben kennen gelernt, "menschlich naber bringen, fo konnen wir sagen, er sei bie Sehnsucht, bie bas ewige Gine em= pfindet, sich felbst zu gebaren. Gie ift baber fur sich betrachtet, auch Wille, aber Wille, in bem fein Verftand ift, und darum auch nicht selbstständiger und vollkommener Wille," eine Natur, Die sich und ihre Bestimmung felbst noch nicht im Bewußtsein erblickt hat; es ift blinder Trieb. "Bir reden aber von dem Wefen der Sehnsucht, an und fur fich betrachtet, das wohl in's Auge gefaßt werden muß, ob es gleich langst burch bas Sohere, bas sich aus ihm er= hoben, verdrangt ift, und obgleich wir es nicht finnlich, fon= bern nur mit bem Geifte und ben Gedanken faffen konnen," b. h. abstract, einseitig berausgeriffen und abgetrennt von feinem nothwendigen Correlat -- benn nur abstracter Beife fann ein Grund fur fich in Gedanken festgehalten werden, in ber Wirklichkeit ift er stets zugleich mit und in seiner Folge, der Eristenz. Sat dieser Grund oder Trieb sich geäufiert, ift er in Thatigfeit übergegangen, so hat er in seiner That (bem Eristirenden) fich felbst offenbart, und nun fann er als Subject und Object auch die Einheit von beiben. Geist und Bewuftsein. Allein an sich betrachtet und abgesehen von dieser Eristenz, ift dieser Grund ober Trieb als bas Berstandlose zu betrachten, was in ben Dingen bas materielle Unsich, "die unbeareifliche Basis ber Reglität, ber nie aufgebende Rest, bas. was sich mit ber größten Unstrengung nicht in Verstand auflofen lagt, fondern ewig im Grunde bleibt." "Alle Geburt ift Geburt aus Dunkel an's Licht; bas Samenkorn muß in bie Erde verfenkt werden und in der Finsterniß sterben, damit die schone Lichtgestalt sich erhebe und am Sonnenstrahle sich ent= falte. Der Mensch wird im Mutterleibe gebilbet, und aus dem Dunkeln des Verstandlosen (aus Gefühl, Sehnsucht,

der herrlichen Mutter der Erkenntniß) erwachsen erst die lich= ten Gedanken."

Das also ist der ewige Gang der Natur, aus Finsterniß zum Licht, aus dem Unentschiedenen in die Besonderung, aus dem Keime zur Entsaltung. Somit hatten wir denn für's Erste einen "dunklen Grund," den wir als gemeinschaftliche Burzel der Gottheit sowohl als der Welt betrachten könnten, und der an sich keines von beiden, weder die wirkliche Gottheit, noch die wirkliche Welt ware; aus dem sich also etwas ableiten ließe, was doch darum noch nicht von der Gottheit abgeleitet heißen könnte.

Im "Denkmal," welches wir zunachst zu Bulfe nehmen; wird jenen Philosophen, welche eine gottliche Intelligenz und ein sittliches Wollen allein und ohne allen Realarund an die Spike bes Gangen "Allem vorausgehend" gefett wiffen wollen, die Frage vorgelegt, ob denn diefe reine Intelligenz auch ber Intelligeng felbst in Gott vorausgeben folle; ob eine bloße Intelligenz so blank und baar auf sich felbst beruhen, als bloße Intelligeng fein konne, "ba boch bas Denken ber gerade Gegensatz bes Sein 3 und gleichsam bas Dunne und Leere ift, wie dieses bas Dicke und Volle. Bas aber ber Unfang einer Intelligeng (in ihr felber) ift, kann nicht wieber intelligent sein, indem sonst feine Unterscheidung mare; es fann aber auch nicht schlechthin nicht intelligent sein, eben weil es die Moglichkeit einer Intelligenz ist. Also wird es ein Mittleres sein, b. h. es wird mit Weisheit wirken, aber gleichsam mit einer eingebornen, inftinctartigen, blinden, noch nicht bewußten Weisheit, so wie wir oft Begeisterte wirken sehen, die Spruche reden voll Verstand, reden sie aber nicht mit Besinnung, sondern wie durch Gingebung \*)." Wir erkennen hierin wieder jenes absolut Identische, Real = ideale, wie es ist vor aller Entwickelung, ober wie es allem Gewordenen vorauszuschen ift, als bas, mas birimirt werden oder sich dirimiren foll und will, aber eben barum als noch nicht Entschiedenes vorangestellt, ein Sein, welches allem Unterschiedlichen zuvorgesett werden muß, vor welchem selber

<sup>\*)</sup> Denemal ber Schrift zc. S. 84.

aber nichts gedacht werden kann, und welches eben darum Schelling jest mit dem Ausdrucke des "Unvordenklichen" bez zeichnet \*).

Dieses Unvordenkliche kommt. aber nicht bloß allen aus ihm hervorgegangenen ober in ihm gesetzten realen Unterschieden qua vor, sondern auch dem Denken selbst; es ist bas Positive, Seiende, was fich mit aller Unstrengung bes Denkens nicht in Denken felbst auflosen lagt, bas Urseiende. Es ift eben benwe= gen kein Product bes Denkens, oder es ift fein Beichopf bes Beistes, weil man ben benkenden Geist nicht als ihm zuvorseiend seben kann, sondern es ist ungeschaffen, ewig, zugleich mit dem benkenden Beifte ba. Wir in unserm psychologischen Gebankengange muffen vielmehr bas Denken aus jenem Gein hervortretend begreifen, als bag wir biefes Sein aus einer schovferischen Intelligeng ableiten konnten. Rurg, Dieses Sein ift in Gott mit Gott zugleich gesetht, es ift Gottes reale Seite oder Urgrund eben sowohl, als es auch Grund der Welt wer= ben kann; es ist somit gottlich, obschon nicht Gott felbst, und fann ber Grund einer Welt werben, ift aber bieselbe noch nicht nothwendiger Weise selbst schon. Es ift also als die materielle Moglich feit, Potenz, einer Schopfung in Gott anzusehen, und vermoge feiner Natur (unmittelbaren Ibentitat von Realitat und Ibealitat) wird es die Sehnsucht in sich em= pfinden zu werden, mas es werden fann und foll, eine Gehnsucht, die nicht Gott als Gott - bem ewig Ueberseienden zukommt \*\*), sondern nur diesem, in Gott nicht Gott Seienben. Diese potentielle Ideal-realitat oder ideal-reale Potentialitat, ber fehnsuchtsvolle Grund, fann baber auch jest wieder von Schelling als bie instinctmäßig waltenbe, vor Gott gleich= sam spielende apokrophische Weiheit bezeichnet werden, welche Gott gleichsam die Moglichkeit einer Schopfung zeigt, zu ber er sich dann frei entschließt, nur ist es schwer abzusehen, aus welchem logisch=nothwendigen Beweisgrunde bann noch in Gott eine ewige Intelligenz zugleich mit jenem Realgrunde voraus=

<sup>\*)</sup> Auf diefen abfoluten Grund hat u. a. Ch. S. Weiße hingewiefen in der Schrift: bas philosophische Problem ber Begenwart. Leipzig, 1842.

<sup>\*\*)</sup> Allgemeine Zeitschrift von Deutschen fur Deutsche 1. 1. S. 94.

zusetzen ist, wenn dieser Realgrund selbst und an und für sich allein schöpferische Potenz sein kann, ohne daß die Intelligenz dabei thätig ist. Kommt ihr dabei nichts als nur das Zusehen zu?

Es kommt nur darauf an, sagt Schelling weiter, "dieses Spiel der Weisheit," oder die Genesis der Ideenwelt, in welscher Gott die Vorbitder der Schöpfung, die Stusenreihe der Gattungen erdlickt, in ihrem Werden darzustellen, zugleich aber auch Gott selbst, den Ueberseienden, aus diesem Proces heraus zu halten, der doch gleichwohl in ihm selbst, in seinem Grunde vorgeht, und wodurch er selbst erst im eminenten Sinne Gott ist, Gott-Vater wird, nur daß dieser lebensvolle Urgrund nicht mit ihm, dem Vater selbst, verwechselt werde, da dieser Grund nur die zeugende Potenz, das sakona tov Feor ist. Der Process geht in Gott sür ihn vor; Gott ist allerzings davon die letzte Ursache und der letzte Zweck überhaupt, aber diese reale Region in Gott hat zugleich ihr eignes Leben.

Dieser Proces ist bas, was Schelling jest burch seine neuere "Potenziehre" begreiflich zu machen sucht, die, wenn wir recht verstehen, die Stelle einer allgemeinen grundlegenden Erfenntnifitheorie des Absoluten vertreten foll. Diefe Stelle hatte bisher in der neuern Spstematik die Naturphilosophie eingenommen. Allein Diefe Naturphilosophie, wie Schelling fie früher felbst aufgestellt und als ben ersten Theil seines Suftems veröffentlicht hatte, befam bamit eine amphibolische Bedeutung. man konnte nicht wiffen, ob damit pantheistisch der Entstehungsproceß und bas Wesen ber wirklichen Natur, bas Sichpotenziren der natura bruta bis hinauf zum absoluten Geifte in Wahrheit gemeint, also gemeint sei, Gott entstehe aus ber Natur; oder ob diese Darstellung nur die Entwickelung, den psychologischen Gang bes subjectiven Denfens bedeute, ber als der logisch nothwendige betrachtet wird, wodurch das Denken endlich in den Besitz der Idee des Absoluten sich zu feten, bann aber, wenn es erst bei bem angelangt sei, was ber mabre positive Unfang und Urquell ber realen Schopfung fein konne, jenes Geruft gleichsam wieder unter sich abzuwerfen habe, um nun von jenem Unvordenklichen zu einer Theorie der freien

Schopfung fortzugehen. So Schelling. Hegel aber war und

blieb der entgegengesetzten Unsicht.

Ghe wir in die Darftellung bes neufchelling'ichen Syftems felbst eingehen, burfte bie Auseinandersetung und Abtrennung desselben von der entgegengesetten Begel'ichen Auffassung der Naturphilosophie füglich an ihrer Stelle fein, so wie Schelling sie selbst gegeben hat \*). "Diejenige Philosophie," fagt er, "welcher man in neuerer Beit am bestimmtesten ihre Uebereinstimmung mit bem Spinozismus vorgeworfen, (b. i. bie Schelling'sche) hatte in ihrem unenblichen Gubject Dbject, b. h. in bem absoluten Subject, bas feiner Natur nach fich objectivirt (zum Object wird), aber aus jeder Objectivitat (Endlichkeit) siegreich wieder hervor= und nur in eine hohere Potenz ber Subjectivitat zurücktritt, bis fie, nach Erschopfung ihrer ganzen Möglichkeit (objectiv zu werden) als über Alles siegreiches Subject steben bleibt; an biesem also hatte jene Philosophie allerdings ein Princip nothwendigen Kortschreitens. Wenn aber bas rein Rationale, nur nicht nicht zu Denfende, reines Subject ift, fo ift jenes Subject, melches, auf die angenommene Beise sich steigernd, von jeder Db= jectivitat nur zu hoherer Subjectivitat fortschreitet, bas Subject mit biefer Bestimmung ift nicht mehr bas bloße nicht zu Denkende, rein Rationale, fondern eben diese Bestimmung war eine durch lebendige Auffaffung der Wirklichkeit, ober burch die Nothwendigkeit, sich das Mittel eines Fortschreitens zu versichern, dieser Philosophie aufgedrungene empirische Bestimmung. Dieses Empirische hat ein spater Gekommener (Segel) baburch binweggeschafft, baß er an bie Stelle bes Lebendigen, Wirklichen, bem die fruhere Philosophie die Eigenschaft beigelegt hatte, in bas Gegentheil (bas Dbject) über = und aus diefem in sich felbst zurückzugehen, ben logi= fchen Begriff fette, bem er burch bie feltfamfte Kiction oder Hypostatirung eine abuliche nothwendige Selbstbewegung suschrieb. - Das Princip ber Bewegung mußte er beibehalten, benn ohne ein foldes mar nicht von ber Stelle gu fommen, aber er veranderte bas Subject berfelben; diefes

<sup>\*)</sup> Victor Coufin u. f. w. G. XIII.

Subject ward, wie gefagt, ber logische Begriff, und - bie erfte Voraussehung ber angeblich nichts voraussehenden Philosophie ward, daß dieser reine logische Begriff als solcher Die Gigenschaft ober Natur hat, von felbst (benn die Gubiectivität bes Philosophirenden sollte ganz ausgeschlossen fein) in fein Gegentheil umzuschlagen (fich gleichsam überzufturgen), um bann wieder in sich felbst gurudzuschlagen; mas man von einem Lebendigen, Birklichen benken, von dem blogen Beariff aber weber benfen noch imaginiren, sondern eben nur fagen fann. - Diefer Berfuch, mit Begriffen einer icon weit entwickelten Realphilosophie (an einer folchen war seit Cartefius gearbeitet worden) auf ben Standpunct ber Scholastif zurückzugeben und die Metaphysif mit einem rein rationalen, alles Empirische ausschließenden Beariff anzufangen. wiewohl felbst diefer nicht gefunden oder richtig erkannt war, und das von vorn abgewiesene Empirische burch die Sinter= thur bes Unders = oder Sich untreu-werdens der Idee wieder eingeführt wurde; diese Episode in ber Geschichte ber neuern Philosophie also, wenn sie nicht gedient hat, dieselbe weiter zu entwickeln, hat wenigstens gebient, auf's Neue zu zeigen, baß es unmöglich ift, mit bem rein Rationalen an bie Wirklichkeit heranzukommen. - Gleich wie alle jene Formen, Die man als apriorische bezeichnet, eigentlich nur bas Megative in aller Erkenntniß (bas, ohne welches keine möglich ift), nicht aber das Positive (das, burch welches sie entsteht) in sich schließen, und wie baburch ber Charafter ber Mlgemeinheit und Nothwendigkeit, ben sie an sich tragen, nur als ein negativer sich barftellt, so fann man in jenem absoluten Prius, welches als das schlechthin Allgemeine und Nothwen= bige (als bas überall nicht und in nichts nicht zu Denkende) nur bas Seiende felbft (avrd ro ov) fein fann, ebenfalls nur das negativ Allgemeine erkennen, das, ohne welches nichts ift, aber nicht bas, woburch irgend etwas ift. man nun aber bas Lette, b. h. verlangt man bie positive Urfache von Allem, und baber auch positive Wissenschaft. fo ift leicht einzusehen, daß man zu dem positiven (aber ben negativen in sich tragenden) Unfang weber auf bem Bege bes Empirismus allein (benn biefer reicht nicht bis zu bem Be-

griffe bes allgemeinen Befens, welcher ber feiner Natur nach apriorische, nur im reinen Denken moglich e Begriff ift), noch auf dem des Rationalismus (der feinerseits über die bloße Denknothwendigkeit nicht hinaus kann) zu gelangen vermag." Unter bem, was zum apriorischen Denken noch hinzukommen muß, ift aber weder eine empirische Psychologie, noch - fahrt Schelling fort - ein folder Empirismus zu verfteben, "wie ihn die Kranzosen und wohl ber größte Theil ber Deutschen bis jest allein verstehen, als Senfualismus und als alles 2111gemeine und Nothwendige in der menschlichen Erkenntnift leug = nendes Suffem: er wird in dem bobern Ginne genommen fein, in welchem man fagen kann, daß der mahre Gott nicht das bloke allgemeine Wefen, sondern felbst zugleich ein beson= beres ober empirisches ift. Eben so wird bann auch eine Bereinigung beiber in einem Sinn, wie fie bisber nicht gu benfen war, zu Stande fommen, in einem und demfelben Beariff, von welchem, als gemeinschaftlicher Quelle, bas hochste Gefet bes Denkens, alle secundaren Denkgesetze und bie Principien aller negativen ober fogenannten reinen Vernunftwiffenschaften ebensowohl, als von ber andern Seite ber positive Inhalt ber hochsten, allein eigentlich (sensu proprio) fo zu nennenden Wiffenschaft sich herleitet."

Wir konnten biesen langen Auszug nicht vermeiden, weil wir außerdem noch kein authentisches Document Schelling's von seinen neuen Ansichten besitzen, welches sich so entschieden über das ganze Wesen der Philosophie und ihre Stellung zur Empirie, wie zur Gesammtwissenschaft, ausspräche. Was am Schlusse als die eigentlich so zu nennende Wissenschaft bezeichenet wird, ist die positive Philosophie selbst, derzenige Theil aber, welcher ihr vorangehen und alle Principien der reinen Vernunstwissenschaften aus einer gemeinschaftlichen Quelle abeleiten soll, ist, so scheint es, eine allgemeine Erkenntnistheorie oder Wissenschaftslehre.

Besonders bemerkenswerth aber scheint uns das im Unfange der mitgetheilten Stelle ausgesprochene Bekenntniß, daß die Unnahme eines reinen Subjects außer oder vielmehr in der formell rationalen Denkbewegung eine "durch die Nothwendigkeit, sich das Mittel eines Fortschreitens zu versichern, aufgedrungene empirische Bestimmung" sei; empirisch aber heißt sie ohne Zweisel deswegen, weil dieß Postulat, das vom rationalen Denken zwar gestellt, aber nicht befriedigt werden konnte, durch "die lebendige Auffassung der Wirklichkeit" erfüllt wurde, in welchem Postulate eben das Lebendige selbst, dieß Unmittelbare, als positives Princip hers vortrat.

Geben wir nun auf eigne Sand biefer Spur etwas weiter nach, fo scheint uns, Schelling habe barin zuerst einen Unftoff gefunden, daß in einem rein rationalen Suftem, b. i. in einem Suftem ber Metaphusik, welche, wie die Begel'sche, eine Reihe von Rategoricen aufstellt, Die zunächst zwar Verstandes = ober Bernunftformen, b. b. von bem auf fich felbst reflectirenden Denken abgezogene Urten und Weisen bes Denkens felbit find. sodann aber, wenn bas Denken mit bem Sein fur identisch gilt, zugleich auch objectiv fur Formen und Urten bes Seins, also nicht mehr bloß fur subjective Verstandeskategorieen, wie bei Kant, sondern zugleich fur Kategorieen der Natur und in fine bes Geiftes, in summa bes Universinns selbst genommen werden, also zugleich die Gattungen ber Wefen selbst bedeuten - daß in einem folchen Systeme ber Metaphysik oder objectiven Logik sich alsbald bie Unmöglichkeit zeige, von einer nieberen Kategorie zu einer hoheren fortzuschreiten, eine Begriffs= sphare aus ber andern mit Nothwendigkeit zu entwickeln \*). Ift einmal ein ganzer Begriff, ober die Idee der Gattung ge = geben ober vorausgesett in unserm Denken vorhanden, fo lagt sich dieselbe wohl mit den ihr nothwendigen Bestimmungen, der logische Umfang mit logischem Inhalte ausfüllen, indem biefer lettere nur die nothwendigen, nicht nicht zu benkenden Bedingungen sind, unter welchen jenes Gange, Die Gattung. gefeht werden kann; allein über biefen gegebenen Battungs= begriff hinaus führt diese logische Procedur nicht, und follte ein hoherer Begriff eintreten, so mußte er ebenfalls wieder gegeben ober wenigstens auf andere Weise oder mittels einer andern Methode erzeugt werden, als auf jene rationalistisch-logische.

<sup>\*)</sup> Sahrbucher ber Mebizin Bd. 1. Hft. 1. §. 51. "Es giebt kein Aufsteigen ber Erkenntniß zu Gott, sondern nur unmittelbare Erkennung."

welche Begel die dialektische nennt. Um also bei dem Sochften angukommen, muß ber Sochste ichon a priori auf irgend eine Weise in ber Vernunft vorhanden - potentialiter ba fein; die Vernunft muß "a priori im Besit bes absoluten Prius fein." - Bir werden spater bei Gelegenheit ber Begel'schen Phanomenologie auf biesen Punct zurückkommen und erinnern baher hier nur baran, daß auf diese Weise wohl einzufeben ift, warum die Vernunft als ein blokes Erkenntnigvermogen, nicht aber als ein Bermogen bes Wiffens von Schelling bezeichnet werde, und daß zufolge biefer gangen Grund= ansicht nun auch gesagt werden muffe, die Bernunft ber verschiedenen Beitalter muffe felbit erft realiter, von Stufe gu Stufe fich erhoben haben, oder vielmehr realiter erhoben und befreit worden fein, ehe fie, auf fich reflectirend, fich als bas, was sie nun ift, ergreifen konnte; es gehore ein realer, ge= schichtlicher, an sich vorgehender Proces bazu, wenn bas an fich Seiende successiv als ein Soberes im Wiffen sich offenbar werden folle. Es begreift fich, daß auf diese Beife ein Er= fahrungsmoment ober Moment ber Unmittelbarkeit in bie philosophische Entwickelung aufgenommen wird, welches im rein logischen "Rationalismus" nicht liegt und nicht liegen Ein Anderes ift es freilich, ob man nun mit Schelling bei biefer Entdeckung stehen bleiben, biefelbe fofort gum Beweis ber Impoteng ber reinen Bernunftwissenschaft überhaupt benuten und nur einfach auf die Nothwendigkeit eines folden Complements ber Wiffenschaft hinweisen, baffelbe schlechthin aufnehmen und verarbeiten zu muffen glaubt, oder ob man von diefer Entdeckung sich zu ber hoffnung forttreiben lagt, in der Bernunft felbst noch eine andere umfassendere Methode, in ihr felbst eine Macht ber Genefis zu entbeden, fo daß sie bennoch, nur auf andere Beife und von einem an= bern Princip aus, als bisber angenommen wurde, im Stande fei, sich frei aus sich felbst zu entwickeln. Gerade auf biefe Genefis war, wie wir feben werden, Begel's Intention gerich= tet: ob die von ihm gefundene Methode bazu ausreicht, und ob das zu Grund gelegte Princip, die Ibentitat des Denkens und Seins, das richtige ift, ift wiederum eine andere, hier noch nicht zu beantwortende Frage. Bare fie eben nur die negative,

wie Schelling sie fritisch bezeichnet, über die logische Nothwendigkeit nicht hinaus kommende, dann hatte Schelling allerdings Recht, daß auch nach Hegel "der Philosophie noch eine große Umanderung bevorstehe, welche einerseits die positive Erklarung der Wirklichkeit gewähren wird, ohne daß anberseits der Vernunft das große Recht entzogen wird, im Besig des absoluten Prius, selbst des der Gottheit, zu sein"\*).

In berselben Beise erklart nun auch jest Schelling, baß Die Vernunft ober bas Denken fur fich allein ohne Empirie zwar wohl im Stande fei, die Begriffe ober bas Wefen (essentia) aller Dinge, ja felbst bes hochsten Wefens ober Got= tes - bas quomodo aliquid sit - zu erfassen; nicht aber bas wirkliche Sein, existentia; fie erfasse immer nur, mas und wie etwas fein konne, aber nicht bag es fei, quod sit : bieß muffe irgendwie gegeben fein, und auch bas Sochste muffe fich und geben oder offenbaren, wenn wir der Eri= ftenz beffelben gewiß sein follen. Wir konnen aus unserm Denken, a priori, nicht beweisen, bag Gott eriftirt, fondern umaekehrt nur, daß das Eristirende gottlich ift; und ba fragt es fich eben, wie und in wie fern das Eriftirende Gott felbst ober nicht Gott felbst, sondern nur bas in Gott nicht Gott Seiende ift. Sobald ich von einem andern Wefen fage, es ift, breche ich bamit bie Continuität meines Denkens und biefes Seins ab, es ift feine Identitat mehr bes Denkens und biefer Erifteng vorhanden; bas Denken ober ber Begriff fann also auf feine Beife bas Gein bes Gegenstandes felbst errei= chen, es wurde daffelbe vielmehr fogleich aufheben, wenn es feinen Gebankenact mit bem Sein bieses Objects ibentificirte; baber reicht bas rationelle Denken nur bin, um bas mögliche Sein = ober Nichtseinkonnen, Die objective Möglichkeit, aber nicht um die Wirklichkeit zu beweisen - ein Cat, mit welchem Schelling allerdings zu Kant zurückkehrt, ohne bag man boch deßhalb schon sagen barf, er habe sich bamit auch wieder bem Subjectivismus beffelben gefangen gegeben; es ift - fo

<sup>\*)</sup> Bictor Coufin :c. S. XVIII.

scheint es - nur die nothwendige Folge eines Sustems, welches nicht schlechthin pantheistisch sein will.

Rehren wir nach biefer Abschweifung jum Suften, und zwar zunächst zur Potenzlehre zurück, welche nicht eine neue Naturlehre ift, sondern in die Theologie gehört und begreiflich machen foll, daß in Gott ein reales Moment mit dem geistigen vereint von Ewiakeit ber eriffirt. Dieses Reale, Seiende wird als das Prius gesetzt, nicht der Zeit nach, aber in der logisch= Dialectischen Conffruction. Das Sein namlich ift bas, womit angefangen werden muß, es fann ihm nichts vorausgehen, auch bas Denken nicht, benn bas Sein kann aus nichts Unberem hervorgehen, weber aus bem Nichtfein, noch aus bem Denken, noch aus einer blogen Poten; nicht aus bem Denfen, benn es fonunt jedem Gedanken guvor, und ift barum bas "Unvorbenkliche"; wenn gebacht werden foll, fo muß ein Seiendes ba fein, welches benft. Diefes Sein ift aber auch nicht bas abstracte Cleatische Er oder dr, und nicht die materia prima, welche nur die Poten; des Seins ware, so daß von dem Sein die bloße Potenz des Seins eristirte, mas nicht benkbar ift. muß vielmehr unanfänglich vorausgesett werden, und zwar wie Spinoza's Substanz mit allen ihren Modis. Diefes ge= radezu und unmittelbare Sein, bas nie potentia zuvor gewesen, ist das rein unvordenklich actuell Seiende in actu puro existentiae. Es ift nicht von einem vorhandenen Begriff bervorgebracht worden, sondern im strengsten Sinne original; es ift das, was die Theologen die aseitas nennen; aber es entspricht noch nicht bem gangen Begriff Gottes; bazu gehort noch ein anderes Moment, namlich daß diese Existenz auch die Potenz einschließe; diese ift nicht zu vermiffen, sie ift zugleich mit der Eristenz zu seben, aber nur nicht vor ihr. Dag sie nicht vor= her gefett werden kann, hindert nicht, daß sie nicht nachher gesetzt werden konnte; ber Begriff ber Eriftenz widerspricht diesem Zusate nicht, wenn er ihn auch nicht nothwendig fordert. Die gewöhnliche negative Philosophie fangt mit der Poteng, bem noch nicht Seienden, nur Möglichen, an; aber eine folche Potenz laßt sich gar nicht feten und festhalten, sie

muß gleich in's actu Sein überfpringen, man kann fie nicht benfen ohne biefes, obichon man bas Sein feten kann ohne Diese: Daber erscheint eine folche Potenz, wenn principiell gefett, unfrei, ein Sein aber nicht; wir konnen ein Sein gerade= an seben, welches eine Potenz in sich tragt auch auf unentwis Gelte Beife, denn bas Moaliche lagt fich wohl als noch nicht eristentiell feten in und mit einem Seienden, aber nicht fur fich allein als nacktes Eriffiren ber bloßen Moglichkeit. fagt Schelling, bas nothwendige logische Denken a priori, Die negative Philosophie, nothigt uns zwar zu der Ginsicht, daß bas Absolute als unanfanglich Seiendes gesetzt werden muß, aber nicht bazu, ihm eine in ihm erwachende Potenz beizuge= ben; dieß ist vor der Hand allerdings eine bloße Sypothese, die erst nachber (aus andern Grunden) sich bewähren fann; sie ist nur logisch möglich, nicht nothwendig, man kann zu ihr nur durch "freies Denken" von der erften Theje aus fortgeben, "die positive Philosophie geht nicht im nothwendigen Denken fort." (Co brudt fich Schelling, wenn wir nicht irren, aus, wir versteben dieß so, daß allerdings vom Abstracteren, Niede= ren, zum Concreteren und Soheren fein nothwendiger Fort= gang fei, wohl aber von diesem zu jenem als beffen Boraussetzungen; Schelling aber scheint zu jenem Aufsteigen einen empirischen Grund a posteriori zu fordern.)

Wenn nun das Sein die Potenz seiner selbst, wie wir annehmen, in sich ausgenommen hat, so erscheint nunmehr das Erste A in zweiter Potenz (A<sup>2</sup>). Das erste Sein wird so zur Macht seiner selbst, potentia potentiae, denn die Möglichkeit, aus dem wirklichen Sein überzugehen in die blose Potenz, ist die wahre Potentialität und Freiheit; das actu Seiende kann nun in seiner (ersten) Eristenz verharren, aber auch aus ihr heraus in die blose Potenz in sich zurückgehen; es nöthigt jeht nichts zu dem Uebergange in Eristenz, wie es der Fall war, wenn wir versuchten, die Potenz zuerst zu sehen. Das Seiende hat an seinem Sein schon den sessen übergehen in die Potenz und auch nicht. Diese Möglichkeit zeigt dem ewig Seienden ein Sein, eine andere Eristenzweise, die es wollen und wählen kann; damit wird aber auch jenes erste Sein nun zu einem

gewollten Sein, was es vorher nicht war, und dieses andere Sein erscheint als ein Zufälliges, was sein und auch nicht sein kann. Indem die Potenz dem im reinen Sein Befangenen den Gegenstand eines möglichen Wollens zeigt, wird sich dieses nun als Herrn eines Seins, das noch nicht ist, bewußt, und wird dadurch zugleich frei von dem Zustand des unvors denklichen Seins, über das er Herr ist, es kommt von sich selbst los.

Was ift nun aber diefes andere, blos mogliche Sein, was fich bem Ewigen zeigt? Nennen wir es B zum Unterschiede vom ersten reinen Sein A. welches baburch nun nicht mehr blos reines Sein ift, sondern im Besitz bes Seins ift  $= A^2$ ; es ift Wefen, und bieß erft ift bas natura sua Rothwendige; als foldes fann es nur gefaßt werben bem Bufalligen gegen= über. Das Sein bes B wird bagegen por ber Sand ein nur Mogliches, Bufalliges, d. i. ein auch nicht sein Konnendes sein; jenes allein ift bas sogenannte ens necessarium, bieses bas contingens. Das nothwendige Sein konnte fich, fo lange es unvordenkliches Sein war, noch nicht als nothwendiges be= währen, dieß kann es erst am Zufälligen, bewähren aber soll es fich, und zwar eben als nothwendig. Es ist ein allgemeines Gefet, daß nichts unentschieden bleibe; es ift aber das Ge= fet der Gottheit selber, es erscheint nur ihr außerlich so lange, als fie felbst noch als bas reine Sein gedacht wird. Wir ha= ben es aber nicht der Zeit nach fo zu benken, sondern bas ewige Wesen sieht von Ewigkeit ber (zeitlos) sich als ein Seinkonnen burch feinen blogen Willen; jene Setzung war blog ein Gedanke bes Augenblicks. Bielmehr ift also ber Wille in Wahrheit das Erste, und somit kehren sich die Momente in ihrer Rangordnung um; bas blinde Sein zeigt fich als bas Impotente, bas Seinkonnende als bas Positive, Principielle. In biefem über beiden ichwebenden Seinkonnen liegt bie Macht Gottes und der wahre Begriff Gottes felbst; erft hier= mit hat er fich in feine Ibee erhoben, ift Ueberfeiendes, Beift. Co ift er A3. Diese britte Moglichkeit bes Seins ist bas, was sich ihm als bas sein Sollende, ber Endzweck und Selbstaweck bes Bangen zeigt. Gott ift ber überschwängliche, absolut freie Geift, der auch über bas, worin er Geift ift, sich

schwingt, auch an sich als Geist (an die Form der Geistigkeit, bes Denkens) nicht gebunden ift, der sich als Geift auch nur als eine Potenz von sich behandelt. Das ift bas mahrhaft Ueberfeiende, Gott; es verhalt fich jum actus purus Seienden als Begriff, aber es kommt diesem nicht zuvor, bas Sein kommt ibm zuvor. Wenn sich bas unvordenklich Seiende zu bem natura sua Nothwendigen erhebt, erhebt es fich in seine Idee, wird es zu dem, was es fein foll; dien erft, was als Wefen bes Eriftirens nicht bedarf, ift Gott. Berr über fein Gein gu fein, ift ber Begriff ber Perfonlichkeit, Berr über alles Gein gu fein, ber Begriff ber absoluten Perfonlichkeit. Ills solche baben wir und Gott von Anbeginn zu benfen. Won Ewigs feit her fah er fich als Berrn, fein unvordenkliches Gein gu fuspendiren, damit es ihm mittelft eines nothwendigen Proceffes jum felbstgewollten und somit erft jum gottlichen Sein werbe.

So haben wir alfo eine perfonliche Gottheit über oder vor aller Weltwirklichkeit, einen Gott, welcher der Welt nicht bebarf, um barin felbft erft zur Eriftenz und zum Gelbftbewußt= fein zu kommen. Was aber die Welt anlangt, fo haben wir in dem Borigen nur erft ihre Moglichkeit, noch nicht ihre Birklichkeit; ihre Möglichkeit liegt noch in Gott beschlossen und verborgen. Wodurch fann Gott sich bewogen finden, Diese Möglichkeit zur Wirklichkeit werden zu laffen, d. h. die Welt zu schaffen? Nicht seinetwegen, nicht aus Nothwendigkeit ei= nes logischen Processes und nicht mit der eines blinden physis schen Processes; benn Gott weiß vorher, was erfolgen wird, und hat dieß nicht erst zu erfahren. Allein wir haben uns auch die Schopfung nicht in gewohnlicher Weise vorzustellen als eine Hinaussehung ber Welt aus ber Ibee in die Wirklich= feit. Die Schopfung besteht allerdings in einem Proces in Bott, namlich in ber Suspension und successiven Bieber= berstellung bes actu nothwendigen Seins; zwischen biesen beiden Momenten liegt die Belt. Gott entaußert sich nicht in die Welt ober wird nicht die Welt - dieß anzunehmen find Diejenigen genothigt, die ihn vorher nur an sich ober potentia, dem Begriff nach da fein laffen - sondern er erhebt sich vielmehr aus berfelben in seine Gottheit, er suspendirt fein Welt=

fein, und geht in sich; entaußert ist er vorher als actu nothmendiges Sein. Bugleich aber suspendirt Gott diesen seinen actus nicht um zu sich zu kommen, - denn das ist er schon - fondern aus objectivem Grunde, um ein von ihm verschiebenes Sein an ber Stelle bes erften Seins zur Erifteng fommen zu laffen. Daburch tritt bas zufällige Gein in Wirklichkeit, und wir haben hier wieder an das zu erinnern, was oben als B gesetzt wurde; biesem B, der Poteng, wird burch Gottes Willen die Eriftenz eingeraumt zu bem Zwecke, bamit ein von ibm felbst verschiedenes aufälliges Gein von dem nothwendigen Sein zulet durchdrungen werde. Dieses B ift als reine Poteng, b. h. als Spontaneitat ober Wille zu benken, der anfangs von dem Verftande verschieden, ihm entgegengefetter formlofer Willensbrang ift; er ift nur potentialiter Berstand, hat sich also immer mehr aus blindem Willen zum Berftande zu potenziren; es ift die Poteng des Lebens, als uran= fanglich in Gott, Potenz bes gottlichen Lebens. Es ftand bei Gott, ber ber Berr aller brei Potenzen war, bie mannigfaltis gen Stellungen, welche biefe gegen einander einnehmen fonnen, versuchsweise und im Bilde (in der Idea oder Bisson) vor sich vorübergehen zu lassen. Dieses B. als gleichsam vor ihm spielende Moglichkeit (Maya, Mater, Weltamme, Materia) ftellte sich ihm bar als Potenz eines blinden Seins, als Natura naturans, ihm, bem Schopfer, sein Wiffen von einer funftigen Welt vermittelnd. Unfangs bewußtlos, geht es nach und nach ftufenweis in sich felbst zuruck, faßt sich selbst zu innerer Woten= tialität zusammen und wird so zulest für sich, selbstbewußt, Berftand. Bon biesem seinem Zwecke benannt, heißt es in den Sprichwortern Salomon's Chochma, Beisheit. Gleichwie wir in Gott felbst bas reine Sein bem Beifte voraussetzen muffen, so kann auch bier und überall nur aus dem Bewußt= losen Bewußtsein entstehen, und Gott kann selbst nicht unmit= telbar Bewußtes hervorbringen. Das Licht erzeugt fich nur aus dem Schoofe der Finfterniß; ein gewordener Berftand hat das Verstandlose zu seinem Anfang. (- Dieß scheint allerdings bem friber aufgestellten Canon, daß bas Sobere nicht aus bem Niederen abgeleitet werden konne, geradehin zu widersprechen. - ) Muf ben niebern Stufen nimmt die Natur nur bas Geprage

bes Verstandes an, im Menschen ist der Verstand als solcher zum Durchbruch gekommen, es ist actu geworden, was vorsher das blinde Sein nur potentia war.

Darin alfo lag ber 3weck bes Processes und nur barum, baß ein foldes verftanbiges Gein entstehe, welches um sein Gein mit wiffe, um eines solchen mitwiffenden Wiffens willen, also um sich selbst von Underem gewußt und anerkannt zu schen. - nur befibalb fonnte Gott ben wirklich en Proces wollen und in's Werk feten, ben man die Weltschöpfung nennt, ber aber nichts anderes ift, als eine Suspenfion ber unmittel= bar immanenten Wirksamkeit Gottes in bem, was in ihm nicht er felbst ift, wahrend er felbst als causa causarum über bem Beltproces steht, bergestalt, bag biefer, Die Birklichkeit ber Natur, nur in einer Spannung ber brei Potenzen gegeneinander als einer Mehrheit von Urfachen besteht. Schon vor der Schopfung hatte Gott fie in fich, aber er war der Gine in ih= nen Wirkende, fie waren nicht frei gegeneinander in Wirksam= feit gefett. Die Wirklichkeit der Belt ober die Schopfung ift also bas Hervortretenlassen ber Ausscheidung und Spannung der Potenzen aus der Einheit des ursprünglichen Entwurfs. Gott felbst ift gleichsam guruckgetreten und verhalt fich nun ne= gativ gegen sie, er ist bas, ohne welches sie allerdings auch jest nicht sein konnten, aber sie sind das nunmehr positiv, als spontane Rrafte Wirkende. Daß biese Verwirklichung der Belt vorgegangen ift, wissen wir a posteriori, benn wir felbst ergrei= fen uns in einer wirklichen Welt, aber mit logischer Noth= wendigkeit kann es nicht deducirt werden, es ift kein nothwendiger Act des Absoluten, und deswegen a priori nicht zu begreifen, wie überhaupt feine freie That, sondern es ift gewiß, weil wir eine folche burch Mittelftufen aufschreitende, fich zur Geistigkeit entwickelnde wirkliche Natur vor uns sehen. Motiv Gottes zur Schopfung ift alfo, wie gefagt, biefes, bag, obwohl er sich als Herrn des Seins wußte, doch noch etwas war, bas er entbehrte, namlich bas Erfanntwerben; bieg Ber= langen, erkannt zu sein, ift ben edleren Naturen am meisten eigen, und so burfen wir nicht Unftand nehmen, in die an sich bedürfniflose Gottheit Diefes Bedürfniß zu feten. Der Bwed, baß Gott biefen zuvor gezeigten Proces wollte, ift, bamit bie

außer fich gesetzte Potenz zum Mitwissenden der ganzen Schopf-

Durfen wir hier die Darftellung einen Angenblick unterbrechen, so geschieht es, um unsere Uebereinstimmung mit die= fem letteren Gedanken Schelling's auszusprechen, damit namlich, bag berselbe, über bie Schranken seiner früheren Naturphilosophie unverkennbar vordringend, nicht in physisch = blind= wirkenden Gesethen oder Naturfategorien den letten Schluffel des Weltrathsels suchen zu muffen glaubt, sondern in den ethi= ichen Rategorien der Freiheit. Es ift hier offenbar die (un= paffend gewöhnlich sogenannte) moralische Nothwendigkeit, die an die Stelle ber physischen tritt; benn bas Bedurfniß, sich von Underen anerkannt zu wissen, ist ohne Zweifel ein ethischer Beweggrund und kann nur in einer Perfonlichkeit auftauchen; gegen diefe, nicht aber gegen eine physische Machtvollkommenheit, ware es ein Widerspruch, wenn das sich felbst Bewußte und Selbstanerkennende sich nicht auch von Underem anerkannt wissen wollte und sollte. Gleichwohl konnen wir tropbem bie Bemerkung nicht unterbrucken, baff auch biefe ethische Rategorie, die der Rechtspersonlichkeit und Eggität, noch nicht die hochste ift, die den Proces in Bewegung setzen und abschließen Huch dieß an sich berechtigte Egoitatsgefühl im besten Sinne ift noch nicht ber absolute, vollig bedurfniffreie Bahr= heitswille an sich selbst, noch nicht die vollig uninteressirte Liebe; benn jenes will das Geschopf, das Object, nicht um des Objects felbst willen, sein 3wed ist noch nicht ber rein objective 3med; es ift ihm nur noch um die eigene Sethstbefriedigung zu thun, und bas Geschopf soll ihm bazu nur als Mittel die= nen; es soll nur ber Thron werden, worauf die Herrlichkeit der Gottheit sich erhebt. Das aber ist noch nicht die lente und vollendete Mündigkeitserklarung ber menschlichen Versonlichkeit, und je mehr diese nur noch bloges Mittel bleibt, desto mehr bleibt auch die Gottheit ihrerseits noch an Mittel gebunden, folglich selbst unfrei, sie bleibt es, weil ihr Wille selbst sich nur noch an den 3med der Macht, und zwar hier einer potenzirten Macht, ber anerkannten Macht, bindet. Diese muß allerdings im Grunde unaufgehoben (in potentia) bleiben, obwohl die Anerkennung und die Gewißheit des Unerkannt=

feins, benn ohne diese Gewißheit und Wahrheit der Persontichkeit ware auch das Dritte, der absolut objectiv zwecksende Wahrheitswille, die weise Liebe, nicht möglich; bennoch muß eben dieses Dritte noch hinzukommen, oder vielmehr es muß, als Endzweck des Ganzen, das Erste zu Grunde liegende gewesen sein, wenn alles vollkommen klar und befriedigend gelöst sein soll, was hier, wo vom Weltzweck die Rede ist, gelöst werden muß. — Es durfte sich uns schwerlich wieder eine Gelegenheit darbieten, diese Bemerkungen in einen Gedankenzusammenhang einzuslechten, der so geeignet ist, sie in das gehörige Licht zu setzen, als an dieser Stelle, wo Schelling selbst uns so nah an den Punct hinsührt, auf den es ankommt; deshalb möge uns die Unterbrechung verziehen sein, nach welcher wir sosort den Faden wieder ausnehmen.

Schelling unterscheidet diesen in Gott vorgebenden Beltproces mit seinen Potengen von Gott selbst, deshalb ift auch Die erste Poten; noch nicht mit Gott dem Bater zu verwech= feln, fie ift nur in ihm bas erzeugende Princip, Die natura gignens; ebenfo ift die zweite Poteng zwar ber Cohn, aber nicht unmittelbar, sondern erst nachdem jene erste, die Materie, von diefer unterworfen, bezwungen und in Form gebracht worden ist und gleichsam erspirirt hat; ber Beist endlich ist Die britte Poteng, um die es, als bas eigentlich Werben- und Sein-follende, als ben Endzweck in bem ganzen Proces zu thun war. Diese brei Potenzen find die Clohim, von Ewigfeit ber, nicht geschaffen, aber als Personen erst wirklich nach Vollendung bes Processes, in welchem, ba er in bestimm= ter Stufenfolge alle Ideen ober Gattungsbegriffe in fich ent= halt, die urbildliche ober vorweltliche, immanent gottliche Welt enthalten war. Durch bas Busammenwirken ber brei Poten= zen kam also diese harmonische Welt zustande, und die Potenzen sind in ihr felbst auf barmonische Weise in einander geschlungen; sie umschlossen diesen Inhalt und wurden von demfelben in ihrem harmonischen Verhaltniffe gehalten. Der Inbegriff aber aller Naturpotenzen, Die Totalität aller Gattungen in vollkommener Organisation und Einheit - Dieß ist bekanntlich ber Mensch. Tener Inbegriff also mar und kann genannt werben ber Mensch schlechthin, Abam Rabmon, von

den Potenzen gleichsam umschlossen und umzäunt - in Paradiso - und felbst bestimmt, die Potenzen in ber sein follenben Unterordnung und Harmonie zu erhalten. Gott alfo, die drei Potenzen der Natur und der Mensch in harmonischer Ginbeit, dieß war die erste Schopfung, die mit ber jetigen Drbnung oder Unordnung ber Dinge nicht zu verwechseln ift. Mit Diefer Worstellung ift ein Monotheismus mbalich gemacht, ber erst ben Namen eines wahren Monotheismus verdient. Unter einem folden fann man weder blos Theismus noch Nantheis= mus verstehen; beide kommen namtich, genau genommen, auf daffelbige hinaus. Wenn ber Theist fagt: es giebt nur einen Gott, fo fest er immer zugleich in Gedanken auch eine Belt, die nicht Gott ift, lagt aber bas Berhaltniß gang unbestimmit; fo wird ihm die Welt unvermerkt gang unabhängig, ja sie wird felbst zu einem Absoluten, zu Gott für fich; fo hatte er zwei Gotter neben einander; aber diese Zweiheit wird ebenin diesem schlechten, theistischen Monotheismus gelängnet, also verschmilzt beides unaufhaltsam in Gines, und ber Pantheis= mus steht da. Aber der Pantheismus, wie er namentlich in Spinoza auftritt, macht ein Moment ber Gottheit, Die Gubftang ober bas blinde Sein, jum gangen Gott; nun ift zwar allerdings nach unferer Darftellung bas Universum in und mit Gott nur eines oder Gott als Substang nur eine; allein ber wahre Monotheismus eroffnet erst bas rechte Verstandniß; es foll damit nur gefagt werden, daß außer dem mahren einzigen Gott fein Underer in demfelben Sinne auch Gott fei, es foll nur der Duglismus oder Tritheismus oder Polntheismus im schlichten Sinne abgewiesen werden, die Vervielfachung die= fes einen und felbigen Begriffs; aber es wird bamit keines= weges gefagt, baß Gott bas fchlechthin einzige Wefen fiberhaupt sei und es außer ihm gar nichts gebe, oder (was eben fo viel) daß Alles, mas es giebt, Gott fei, womit Pantheis= mus geset mare, weil man bann zwar vielerlei Eriftenzen zugiebt, aber fie nur als modi existendi bes Ginen benkt. Diefe Identification entsteht nur daraus, bag man bas, was Gott in Gott ist, nicht unterscheidet von dem, was in Gott nicht Gott ift; Gott im ersten Ginne ift einzig, aber nicht Mes, was Gott (im zweiten, weiteren Sinne) ift, ift Die=

fer Gott (im erften Sinne). Bon dem Universum, dem Bangen, muß man sagen: es ift bas Gine, und biefes Gine ift allerdings gottlich, oder ift Gott in weiterer Bedeutung bes Mortes; aber von biesem ewig Seienden muß man nun auch zu Unterscheidungen in ihm selbst fortgeben und fagen: in dem= felben ift etwas, was Gott für fich ift. Man kann, wie schon früher erwähnt wurde, im Denken nicht von bem Beariff biefes mabren Gottes zu bem andern allgemeinen Sein fortgeben, sondern es gelingt nur umgekehrt, von dem unvorbenklichen Sein aus zu bem Begriffe Gottes zu gelangen. Und dieß ist eben der charafteristische Unterschied der positiven und ber negativen Philosophie, daß jene von dem Sein, der Existentia als dem schlechthin Vorauszusebenden, aus, zu ben Begriffen des Denkens bin geht, mabrend die negative Phi= tosophie von bem Denken aus zu bem Gein gelangen, bas Sein, wie Rant sich ausbruckte, aus bem blogen Begriff berausklauben wollte. Die negative Philosophie war nothig, sie mußte, fo zu fagen, auf bie Spite getrieben werden, um die Nothwendigkeit der positiven Grundlage einleuchtend zu machen und sich selbst als die nur negative zu offenbaren. Demnach ist sie nur als die historische Propadentik fur die positive an= zusehen; sie ist nur ber ascendirende oder regressive Theil des Weges, ben das menschliche Denken einschlagen mußte; auf ber Svite angelangt, muß man sich nun des positiven Princivs bemächtigen, man muß zugreifen, um es zu haben, man muß es haben wollen, eingetrankt kann es bem rationaliftis ichen Denken nicht werben; aber man muß es ergreifen, um von da aus weiter, gleichsam wieder abwarts zur empirischen Wirklichkeit beranzukommen. Diese Wieder= und Ruckkunft aber fann nicht etwa nur ein Buruckmeffen berfelben Statio= nen oder Kategorieenreihe fein, burch die man aufgestiegen ist; benn da wurde absurder Beife herauskommen, daß ber Gott ben Menschen schafft, ber geschaffene Mensch sodann die Thiere, die Thiere Pflangen, die Pflangen den Erdboden bervorgeben taffen u. f. w. Sondern es ift vielmehr von jenen Principien aus unnmehr der geschichtliche Weg zu verfolgen und dabin zu sehen, daß die Kluft, welche sich zwischen den beglaubig= ten Anfangen ber Weltgeschichte (ber geschichtlichen Beit) und

jenen vorweltlichen Anfangen befindet, ausgefüllt, und der ganze Evolutionsproceß eine zusammenhangende, selbst bes greisliche und Alles, auch die gegenwärtige Natur und Weltsbeschaffenheit, erklärende Geschichte werde.

Da es aber um der gangen Beschaffenheit der empirischen Welt, namentlich aber um des in ihr vorhandenen Uebels und Bosen willen, unmöglich ift, diese Jettwelt mit jener gottimmanenten ewigen Schopfung für identisch zu erklaren, Diese vielmehr die unverkennbarften Spuren einer gewaltsamen Berruttung und eines nur allmablig wieder gur alten Ordnung guruckfehrenden Laufs der Dinge sowohl im Gebiete der Ratur als der Geschichte barbietet, so mußte schon aus diesen Grunden ein gewaltsamer Umfturg jener gottlichen Urwelt angenommen werden; und wenn ein folcher sich auch nicht als unbedingte Nothwendigkeit beweisen läßt — diese logische Zwingherrschaft bort bier überhaupt auf - so stellt sie sich boch als das einzige Mittel bar, nicht nur die actuelle Freiheit der creaturlichen Menschen, sondern auch die wahre freie Personlichkeit jener vorweltlichen Potenzen, Die Bermirklichung ihrer Perfonlichkeit als folcher, zu bewirken. Gin folder Umfturg, ber gulett jum Guten und Gein-follenden führen konnte, wird zwar an sich nicht als sein sollend, für fich allein also nicht als von Gott gewollt, noch von ihm felbst erregt anzuseben fein, aber als Mittel zum 3mede auch nicht von ihm nicht gewollt worden fein. Es ist ein gro-Ber Unterschied unter dem Bosen und dem, was nur nicht das Gute ift; jenes ift das schlechthin Nicht-fein-sollende, was gar nicht zur Eriftenz hatte gelangen burfen; Diefes aber ift nur das, was noch nicht das Sein-follende, ber Endzweck selbst, ist. Ein solches war jener Umsturg, ber sich begab nicht gegen Gottes Willen, aber auch nicht durch ihn, nicht von Gott als Gott ausging, von ihm nicht gewollt, aber auch nicht nicht gewollt, also eben nur zugelassen wurde, weil er barin die Moglichkeit eines finalen Guten fah; es ift auch in Gott bie Tronie, welche bas Gegentheil von dem, was beabsichtigt wird, aus ber That zum Vorschein bringt; benn seine Gebanken sind nicht unsere Gebanken, und bes Menschen Gedanken waren nicht seine Gedanken, als die universio

burch den Urmenschen geschah, wodurch jenes Alleine, unum, ein versum und perversum wurde. Der Abam namlich, gum Bewahrer ber in ihm geknupften paradifischen Lebenseinheit bestimmt, verlangte bennoch ein freies Verhaltniß fur sich zu Gott; es reichte bin fur ibn, fich als bas Ronnen zu miffen, um auch zu thun, was er konnte, namlich bas Berbaltniff ber Potenzen zu ftoren; er wollte fur fich fein, erreate also bie erfte Potenz aus bem Grunde, in welchem fie als Tragerin, Substang, υποκείμενον, in ihm niebergehalten war, und actuirte fie wieder jum actus purus; mare dieß vollständig gelungen und hatte Gott es zugelassen, so wurde bie Schöpfung und ber Mensch selbst gang vernichtet worden fein; allein dieß wollte Gott nicht, er verhütete es mit fei= nem Willen, der hier freilich fein birecter, fondern nur inbirecter fein fonnte, benn Gott fonnte eigentlich nur negativ, b. i. mit seinem Unwillen, in biefem Unwesen fortwirken. Go fette ber Menich bie Potengen wieder in Streit oder Epannung; er selbst, ber ben Urgrund in sich aufgeregt, verlor die Herrschaft (des Geistes) über sich und über die Potenzen ber Natur. Diese unmittelbare Herrschaft wurde ihm geraubt burch ben "Sundenfall," aber, wie fich zeigen wird, um baburch erft mittels eines Rampfes gur mahren Berrlichkeit, aus einer unverdienten zu einer verdienten, freien zu gelangen.

Die zweite Potenz ist ber Sohn, nunmehr aber in seiner Erniedrigung; er hat nun mit der schrankenloß gewordenen ersten Potenz, der Materie, zu kämpfen, er ist die Weltzseele, welche diesen Stoff neu zu organisiren, aber edenso durch diese allmählige Bezwingung sich selbst wieder zu sich zu brinzgen, zu vergeistigen, zu personisseiren hat. Er ist der schon vor Tesu Erscheinen in der Welt thätige Logoß, aber in seinem ekstatischen Sein; er hat die Macht der ersten Potenz, die ihm zu bezwingen übergeben ist, wieder in ihre Schranke, in den Grund zurückzusühren, und so zulest diese ihm überztragene Gewalt dem Vater wieder zu übergeben, was er dem auch mit freiem Gehorsam, laut der heiligen Geschichte, außsschihrt. Iene völlige Zurückbringung wird erst am Ende der Welt vollzogen sein; aber die Menschheit hat schon die erste Periode, die vorchristliche bis zur Entscheidung des Siegeß,

und die nachchriftliche zum Theil zurückgelegt und geht in diesfer ber vollendeten Herrschaft des Geistes in einer fernen Bustunft, dem allgemeinen Gottesreiche, entgegen.

Die Weltgeschichte zerfällt also in die beiden großen Halften der Zeit vor und nach dem Offenbarwerden des Sohenes; ihr tiefstes Verständniß besteht in dem Vegreisen dieser Offenbarung und des ihr vorangehenden mythologischen Processes im Bewußtsein der Wölker; es ist aber dieser nur das allmählige Werden von jener; die Offenbarung ist also ohne die Mythologie gar nicht zu begreisen. Die Philosophie der Offenbarung und die der Mythologie bilden zusammen den unzerreißbaren Inhalt des Systems der positiven, geschichtlichen Philosophie, welche somit wesentlich die Philosophie der Geschichte, aber einer Geschichte nicht innerhalb der gewöhnlichen Grenzen des Historischen, sondern vom Ansang bis zum Ende, von Ewigkeit zu Ewigkeit ist.

Die Mythologie also stellt den Proces des menschlichen Bewußtseins vom Abfoluten bar, ift aber nicht blos einseitig fo zu faffen, als wenn biefes Bewußtsein ber Volker nur in einem vollig grundlosen und unerklarlichen Irrthum und Unwiffenheit bestanden hatte, in einem subjectiven Buftand, bem gar fein reales Berhaltniß zum Allgemeinen, zur Natur ent= sprochen hatte; sondern biefes Bewußtsein hat eine gewiffe relative Wahrheit für jene Zeiten, Bolfer und Naturverhaltniffe. Die Menschen lebten und webten wirklich in der Spannung der allgemeinen Potenzen, und diese rangen sich innerhalb bes Bewußtseins ber Menschheit zur Gelbständigkeit und Beiftig= feit aus bem Natursein, zur Subjectivitat aus ber ekstatischen Dbiectivitat wieder empor. Allerdings ift bas mythologische Bewußtsein nicht bas werdende Selbstbewußtsein Gottes felber, benn "Gott felbst" schwebt unberührt frei wie über ber Welt, so über diesem Processe; aber er ift ein Proces, der zugleich Welt = und Bewußtseinsproceg, und bessen Resultat bas wieder gewonnene Selbstbewußtsein bes Menschen und bamit auch bes mahren Gottesbewußtseins in ihm ift.

In ihm find dieselben Potenzen thatig, und gelangen nach einander zur Herrschaft, wie in der ersten Schopfung; denn es soll zugleich mit der Wiedereinsetzung der Potenzen in ihre

Berrlichkeit auch bas mabre Gottesbewuftfein ber Menschheit wieder hergestellt werden. Dieß geschieht in entsprechenden welt = und religionsgeschichtlichen Perioden, welche als Rollen an die Bolfer der Borgeit vertheilt find. Die erfte Veriode ift die der Berrichaft bes schrankentofen Geins, ber erften Dotenz, welche sich des Bewufitseins der Menschen bemachtigt hat und es in Magie gefangen halt. Ihm entspricht die aftrale Religion ober ber Zabismus, und zugleich auch bie Lebensweise ber Menschen, die ohne Staatsverband und Trennung in eingelne Bolker schranken = und ziellos nomadifiren, gleich dem zerstreuten Sternheer am Himmel. Die allen inwohnende siderische Bewegung war der Grund und Gegenstand der Berehrung; fie waren eingetaucht in diese Bewegung, und biefe war das immanente Gefet ihres Lebens, eine folde Verehrung alfo für fie Nothwendigkeit; benn diese kosmische Poteng hielt sie gefangen und zusammen, bis die Rrifis der 2361= fertheilung eintrat; bis dahin erschien das Göttliche als Uranos. Himmelskonig.

Bevor aber die zweite Periode eintritt und die erste Potenz völlig eractuirt oder untergebracht wird von der zweiten, ist sie mit dieser in einem Kampse; sie weicht und erweicht sich nur allmählig, und dieser Uebergang von der Herrschaft des ersten zu der des zweiten Princips wird in der Vorstellungsweise des Alterthums ausgedrückt durch ein Weiblichwerzden der ersteren; der Uranos wird zur Urania. Das schrankenlos unbestimmte Wesen des ersteren wird durch den Hinzutritt des zweiten erst in Bestimmtheit gesaßt; der nur dunkel gefühlten, aber gewaltigen Macht der siderischen Bewegung solgt nun die Verehrung der Himmelskönigin, die vorzugszweise in Babylon unter dem Namen Militta jenen bekannten Eultus hatte, von dem Herodot spricht.

Aber die zweite Potenz ist immer nur Mittel, nicht Zweck; der Zweck, das dritte eigentlich sein Sollende, ist mit dem Eintritt des Zweiten in jeder Periode des Processes schon in Aussicht gestellt und vom religiösen Bewußtsein geahnet. Dieses Dritte, der vorhellenischen Mothologie zum Grunde liegende, ist Dionnsos. Allein bevor es zum wirklichen Sintritt und zur Herrschaft dieser Idee in den Gemuthern kommt, geht,

wie gefagt, noch ein langwieriger Rampf bes ersten und zweiten Princips in der Geschichte vorher; das erfte Princip emport sich von Neuem gegen bas zweite und nimmt wieber mannliche Gestalt an; es tritt zunächst noch einmal als Baal bei den Phoniciern, Karthagern u. f. w. auf; Diefer erkennt zwar den andern Gott noch nicht an, aber hat ihn exclusiv neben sich als Moloch, Kronos, und so kann benn auch das dritte, freie und befreiende Princip noch nicht in feiner Freiheit erscheinen, es ist noch bulbend, ein unterdruckter Gottersohn, wie er sich in der Herculesidee anmeldet, bem noch nicht beschieden ist, zur Berrschaft zu gelangen. Endlich wird auch Kronos weiblich, zur Rhea, welche die magna mater ber vielen Gotter ift, wie Urania basjenige Bewußtsein bezeichnete, welchem ber Uranos, Die eine Sim= melsmacht, zu ben vielen materiellen Sternen zergangen, b. i. objectiv geworden war. Go lange bas Bewußtsein felbft noch in das Absolute, die herrschende Potenz, verzückt mit Dieser identisch war, herrschte Monotheismus; aber dieser unmittelbare Monotheismus ist nicht ber rechte; gleichwie jene formlose Potenz an sich in Form gebracht, ber organisirenden Macht unterworfen, zum Stoff berfelben herabgefeht wird, fo wird fie nun auch in diefer Geftalt bem Bewußtfein ge= genständlich; das Bewußtsein kommt aus ihr heraus, macht sich frei und tritt ihr gegenüber. Das menschliche Gelbstbewußtsein ist somit das Resultat dieses theogonischen Proceffes, und darauf ist diefer angelegt; es ist aber auch die causa finalis, ber Heerd nicht nur, sondern auch ber tiefere Grund jenes theogonischen Processes, wodurch ber Geift als folder wieder in der Welt zur Herrschaft gelangt, er ift die sich felbst in jenem Rampf wieder gebarende und zum Lichte bes Dafeins ringende britte Potenz.

Schon die ägyptische und die indische Mythologie sind ein Uebergang zu dieser Geburt, welche in der griechischen vollzogen wird. Man muß aber den populären griechischen Polytheismus unterscheiden von seinem wahren Verständniß, von der Bedeutung, welche der mythische Process in den Mysterien hatte; denn diese, die es wesentlich mit der Geburt und Herrschaft des Dionysos zu thun hatten, stellten

eigentlich ben Kern berselben bar. Dionysos, ber kommende, siegreiche Gott, ist der Gott bes menschlichen Bewußtseins; er ist der Befreier besselben von den realen Mächten, er setzt den Geist in die Herrschaft über die Natur ein. Er und Demeter sind zugleich die Gottheiten des Wein= und Ackerbaues; dieß ist aber nicht als oberstächliche Symbolisir= ung zu nehmen, sondern in dem griechischen seshaften, staat= lich geordneten und gesetzlichen Leben sindet das Bewußtsein bes Menschen sich eben so in sich, wie es bei jener früheren nomadischen Bewegung im Zabismus außer sich war.

Die eigenthumliche Bedeutung ber griechischen Mnthologie, welche ihren Inhalt von dem der früheren unterscheibet, ift bie, bag bier bereits bas britte Princip, ber Beift. wieder gur Berrichaft gelangt. Die griechischen Gotter find nicht mehr blos reale Potenzen, sie sind formelle, geistiger Urt: Die Realitat klingt in ihnen nur gleichsam nach, aber fie herrscht nicht mehr über bas Bewußtsein. Die erfte Dotenz ift ba völlig zur Rube gebracht, sie ift unsichtbar ge= worden, Habes; das reale Princip ift hier bereits in fein Unfich zurudgebrangt, unterworfen; es fteht nunmehr wieder unter Allem als Grund und Basis ber gangen Gottervielheit; der ganze Olymp ruht auf ihm. Aber als einziger realer Grund, als die Substantialitat von allen fteht ihm Die beberricbende Form ber Bielheit entgegen; er ift fein einzelner Gott, ausgeschlossen mit seiner Macht von ben übrigen, sondern er ist in allen; und so verbindet sich im griechischen Bewußtsein Die Ginheitsidee mit der Bielheit der formellen Gotter auf verträgliche Beise. Dieses Befentliche ber griechischen Mythologie faßte sich nun zusammen in ben Musterien. Nicht als traditionelle Lehre wurde es hier dargestellt, fondern als anschauliche Geschichte. Diejeniae Do= tenz, welche von Unfang an den gangen Proces als causa finalis eigentlich bewirkt hatte, Dionnfos, mar hier nun in feiner geschichtlichen Metamorphose ber eigentliche Inhalt. Er war zuerst ober in Gestalt ber erften materialen Potenz Dionyfos Bagreus, ber, in fein Unfich zuruckgebracht, jum Sabes wurde und auch fo hieß, baburch, bag er feine formlose Alleinherrschaft aufgiebt, wird er ber Begrunder Chalybans, biftor. Entwidel. b. Philosophie. 22

alles Reichthums (Pluto) in der Natur und Menschenwelt: biefer Dionnsos ift also ber Geber aller Gaben. 3mifchen der ersten formlosen Einheit und der dritten mit allem Kormreichthum versohnten lebendigen Schonheit aber lag bie Periode bes fogenannten thebanischen zweiten Dionnfos, eine Beit bes wilben Kampfes biefes Gottes mit ben materiellen Gottern ber Borgeit. Drpheus, Pentheus u. 21., Die fich bem fommenden Gotte als Unhanger bes alten Princips entgegenseten, werden zerriffen. Der britte, siegreiche Dionnfos endlich ist der freudvolle, jubelnde, selige und beseligende Jacchos; er verfohnt bas noch trauernde Bewußtsein (Demeter) mit ber Gottervielheit, Diese und die Ginheit Dieses Princips, Form und Materie sind in der Maag und Biel sebenden Schonheit vereinigt, in welcher bas griechische Leben zur ersten jugendlichen Freiheit vom Naturzwange gelanat war.

Jacchos wurde jedoch in den Musterien nur erft als Caugling gezeigt; es scheint, bag er im Unterschied von bem Zagreus, bem Gott ber Vergangenheit, fo wie von ber gegenwartigen Gottervielheit nur erst noch als Gott ber Bukunft gedacht, und damit bedeutungsvoll mystisch auf eine erft noch kommen follende Wahrheit hingewiesen murbe. Allein das mythologische Bewußtsein konnte diese Wahrheit nicht wissen, bochstens nur abnen. Die Religion bis hierher ift selbstwüchsige Naturreligion; sie ist noch nicht die geoffenbarte. Diese muß ihrem Inhalte nach ein Ereigniß, eine That, nicht blos eine Lehre über langst vorhandene Wirklichkeiten fein. Die Stiftung bes Chriftenthums ift aber eine folche jest erst eintretende Wirklichkeit. Gott hatte die Umkehrung von Anfang an nur zugelassen um dieser That willen, die nun erfolgen follte, ber Erlofung megen; fie ift ber 3med, auf welchen alles Bisherige hinarbeitete; aber eben begwe= gen konnte bas vorchriftliche Bewußtsein nichts von Erlofung wissen, und fein menschliches Bewußtsein konnte je bazu ge= langen, so lange nicht diese Thatsache geschichtlich wirklich erfolate.

Es wird nach alle bem leicht begriffen werden, daß der Inhalt der Offenbarungsphilosophie, in die wir hier nicht

weiter eingehen konnen, auf eine wortliche Interpretation ber beiligen Schrift guruckgeht, beren ichwierigsten Stellen unter biefen Gesichtspuncten oft ein überraschender Ginn entlockt wird, obgleich man schwerlich behaupten konnte, daß ber geistreiche Interpret bamit überall zur Uebereinstimmung mit der Orthodoxie gekommen sei. A priori, fagt er, kann ber Rathschluß und bas Werk ber Erlosung eben fo wenig mit der Vernunft ergriffen und begriffen werden, als bas der Schopfung; die Offenbarung ift übervernunftigen Inhalts und muß es fein, sonst mare fie feine, offenbarte ber menschlichen Vernunft nicht in Wahrheit etwas; aber sie ist barum nicht schlechthin unerfaßlich, benn sie ist ber Bernunft nicht widerstreitend; aber man muß sie erfassen wollen. man muß mit Unfelm fagen: credo ut intelligam; und bann findet auch das dem Verstande auf den ersten Blid Unftoffige feine im Bangen nothwendige Stelle und Bedeutung; Vieles, was ein oberflächlicher Rationalismus als Accommobation hat fallen laffen, erscheint vielmehr als bas Liefste. fo z. B. die Lehre vom Satan und ben bofen Engeln. Sie hangt mit bem naturlichen Widerffreben bes materiellen Princips, sich nicht aus ber actuellen Wirklichkeit in bas Unfichsein ober die Potentialität zurückführen laffen zu wollen. auf's Genaueste zusammen. Man hat ben Satan bas Princip ber Berneinung genannt, und er ift es auch, er ift ftets in dem Widerstreben gegen die formirende und maafgebende Poteng, und wurde, wenn er konnte, alle Form gerftoren und bie Welt in das Nichts zurückführen. Als Potenz aber und in Schranken gehalten, wie er es ift, fo lange ber Wille fich ihm nicht hingiebt und ihm badurch Eriftenz verschafft - furz als Poteng barf er in ber gottlichen Dekonomie nicht fehlen. Durch ben Umfturz war dieses Princip allgemein herrschend geworden, aber Perfonlichkeit hatte es eben barum nicht; biefe ober ein Scheinbild berfelben erhalt es erft, wenn es, gleichfam eingeengt von der entgegenwirkenden Poteng, in die außerfte Spannung gefetzt wird. Daher waren diese Machte auch am heftigsten zu ber Beit, als fie ihrer Ueberwindung am nachsten gebracht waren, und was von ben haufigen Erscheinungen bes Befeffen= feins und ber Verfuchung ju Jesu und ber Apostel Zeit

berichtet wird, ift nicht burch leichtfertige Interpretation binwegguichaffen. Der Satan ift fein Geschopf, sondern fein 2Besen ift in einer ber ewigen Potenzen gelegen; aber er erscheint auch nicht von Unfang an bos, sondern er wird es erft; an fich war und follte er fein das follicitirende, bas Bofe gur Er= scheinung bringende Princip, nicht selbst bas Bose; er kann es gleichsam nicht leiden, daß die naive unwissende Unschuld im Genuß ber Seliafeit fei, ohne fie verdient zu haben. Er barf befimegen nicht geradezu verspottet und verläftert werden; man hat vielmehr sich in Acht zu nehmen, bag man ihm nicht mit Willen Raum und Eriftenz gebe; benn für fich hat er feine Griffeng: er eriffirt nur in und durch ben fich ihm bingebenden Willen; aber er ift das immer nach Eristenz hungernde, unvermerkt einschleichende Princip. Much jest ift es in ber Welt noch nicht völlig zur Erspiration gebracht; völlig überwunden wird es erst sein an jenem Tage, wo ein Sirt und eine Seerde fein und ber Sohn die Berrichaft bem Bater wieder übergeben wirb.

Ich muß, m. a. H., diese Charakteriftik mit einem dop= velten Borbehalte schließen; einmal, daß es mir erlaubt fei, Migverständniffe gurudnehmen, die bei ber Mangelhaftigkeit und Trube ber Quellen, aus benen geschopft werden mußte, fich leicht eingeschlichen haben konnten; sobann aber auch, baß aus ber hier beliebten Stellung biefes Suftems vor bem Begel'schen, über ben Rang beffelben vorläufig noch nichts ge= folgert werden moge. Es wurde hierin gunachft nur die Bequemlichkeit ber Darftellung beabsichtigt; benn einmal vertieft in Begel's Lehren und Ausbrucksweise, wurden wir nicht so leicht wieder zu Schelling ben Rudweg gefunden haben. Wir maren hierbei allerdings in dem Kalle, Bericht zu erstatten über eine philosophische Unsicht, die als die spatere über das erft noch abzuhandelnde nachste Suftem hinübergreift und in unverkennbarer Opposition zu demselben sich gebildet hat. Bu einer vergleichenden Beurtheilung beider wird fich am Schluffe bes Gangen die Beranlaffung von felbst barbieten; bier begnugen wir uns bamit, noch einmal die Aufmerksamkeit auf die

Potenztheorie im Ganzen hinzulenken, d. h. auf die Theorie und Methode, aus dem Unterften ober Niedriaften, der formlosen Materie, alles Hohere, bis zur hochsten Intelligenz und Freiheit hinauf, abzuleiten. Gine folche Theorie schien, wie wir früher bei Kichte und Schleiermacher gesehen haben, zunächst barum erforderlich, bamit bas Absolute, Die all eine Substanz, nicht als tobtes Substrat und ohnmachtige passive Materie erscheine, mas bem Begriff ihrer Gottlichkeit als absolutes Ginbeitsprincip widersprechend fein wurde. Sie mußte also irgendwie an sich selbst ichon begeistert werden. Dieg aber geschah gunachst nur so, daß sie als die Poteng, reale Moglichkeit, Obrauc, abnlich wie bei Aristoteles, gefaßt wurde. aber diese Substanz mahrhaft zu beleben und sie allein als zeugenden und gebarenden Grund barzustellen, reicht es nicht aus, sie als bloke Möglichkeit einer weiteren mit ihr vorgehen= ben Entwickelung zu seben; eine folche kann auch ruben und bleiben, was sie ift, es bedürfte noch eines zweiten ihr außer= lichen Princips, um fie zu Bildungsmetamorphofen anzuregen; was also — diesen Unfang und diese Evolution einmal vor= ausgesett - consequenter Beise noch weiter gefordert wird, ift vielmehr die Rothwendigkeit, die in einem folchen Princip an und für sich liegen muß, sich zu entwickeln; nur wenn auch diese noch nachgewiesen ift, scheint der wissenschaftlichen Anforderung an eine solche Conception erst vollfommen Onnige geleistet, und diese Aufgabe stellte sich junachst Begel.

## Vierzehnte Vorlesung.

(Segel.)

Der erste Eindruck, welchen Schelling's Naturphilosophie auf das Zeitalter machte, war bei dem größten Theile der mitphilosophirenden jungeren Genoffen der einer glanzenden, ja blendenden Erscheinung, bei Underen, vornehmlich ben Uel= teren, der einer ausschweifenden Phantasmagorie. Manner, wie Den und Steffens, Die Naturwiffenschaft mit Schelling's Geifte erfolgreich burchbrangen, unternahm es Begel, gleichwie Schelling junachst von Kichte ausgehend, bas, was der Urheber der neueren Naturphilosophie mit genialem Blicke erschaut und aphoristisch skizzirt hatte, in die feste Korm eines regelrechten, wiffenschaftlichen Syftems zu bringen, und unterzog sich damit einer allerdings weit schwierigeren und trockneren Arbeit, als die zahlreichen übrigen Berehrer Schelling's, welche, in bem neuen Lichte schwelgend, ,,nur gum Genießen eilten," wie jener fich ausbruckte, und barüber in der Hast die Leuchte selbst beinahe wieder umgestoßen hat= In der That war das von Schelling neu eröffnete Dr= gan der Philosophie "die intellectuelle Unschauung," der Bermechselung mit dichtender Phantafie fo fehr ausgefest, daß der Migbrauch, den unwissenschaftliche Schwarmer damit trieben, die neuere Philosophie selbst, schlechthin nur die Nas turphilosophie genannt, bei den Verständigeren in großen Mißcredit brachte. Diesem tumultuarischen Berfahren hat Begel burch seine Strenge mit Erfolg entgegengearbeitet, und wie man auch sonst über seine Leistungen urtheilen mag, so wird ihm boch unparteiisch zugestanden werden muffen, daß er durch seinen sustematischen Vorgang bem Unwesen Ginhalt gethan, den deutschen wissenschaftlichen Ernst wiedererweckt und gezeigt hat, daß man, um Wahrheit zu sinden, nicht nur so im Gedanken "auf Abenteuer ausgehen dürfe." In der That hat sich Hegel's System in den letzten Decennien einnen so allgemeinen Einsluß erkampst, daß es gegenwärtig unzmöglich ist, über philosophische Gegenstände mitzusprechen, ohne dieses System gründlich studirt und verstanden zu hazben; außerdem, etwa nur um der Trostosigkeit der Resultate willen, dasselbe ganz ignoriren, und auf Umwegen, die nicht durch dasselbe hindurch führen, sicher zum Ziele fortschreiten zu wollen — dieß könnte nur die sich selbst genügende Ignoranz unternehmen.

3war war Begel felbst überzeugt, mit Schelling in allen wesentlichen Puncten übereinzustimmen, und beabsichtigte, wie gesagt, nur, ben bereits ausgesprochenen Lehren die wissenschaftliche Form und Festigkeit zu geben, d. h. sie erst zur vollendeten Wiffenschaft zu machen. Allein ichon in feinem erften Berte von größerem Umfange, ber Phanomenolo= gie bes Beiftes, zeigt sich, daß wesentliche Puncte sich anders, als bei Schelling gestalten, und wenn der Lettere neuerlich sich eben so wenig mit ihm einverstanden erklart hat, wie weiland Rant mit feinem Schuler Fichte, fo kann man hier bem Schiller bas Lob nicht ftreitig machen, bag er consequent nach der gemeinsamen ersten Idee fortgebaut hat, wahrend es zweifelhaft bleibt, ob der erste Erfinder seinem eigenen, anfangs nicht alle Theile ber Wiffenschaft mit gleicher Borficht umfassenden Plane in der Folge felbst gang treu geblieben fei.

Von dem, was Schelling seine Methode der intellectuels len Anschauung nannte, ist früher gesprochen worden, und wir haben uns bemüht, an ihrer Hand den Standpunct zu ersteisgen, welcher auch der Gesichtspunct ist, aus welchem Hegel die Welt sah und seine Speculation begann. Indessen hat der Letztere nicht bloß von da aus gleich angesangen, sondern auch das Aufsteigen selbst noch einmal wissenschaftliche systematisch behandelt, und seine Theorie davon in der "Phanomenoslogie des Geistes" ausgesprochen. Dieses Buch wird jetzt als die Propädeutif betrachtet, welche das Bewustsein auf spe

stematischem Wege zu berselben Hohe bringt, welche wir auf historischem erstiegen haben.

Berfeten wir uns zuerft, ebe wir zu berfelben fortgeben, noch einmal zuruck auf ben früheren Standpunct Schelling's. Das Absolute, bas, was Spinoza die allgemeine Substanz genannt hatte, basjenige Besen also, welches die unendlich vielen Dinge aus sich selbst formt, ober sich felbst zu ber Unendlich feit von Dingen gestaltet, welche die Welt ift, - bie= fer an fich felbst vorerst noch einfach und bestimmungslos zu benkende Weltather wurde von Schelling nicht als tobte Substanz, in welche nur von außen, etwa von einem höheren Beifte Leben und Bewegung eingehaucht werden konnte, fonbern als das lebendige allgemeine Urwesen aller Dinge selbst gefaßt; und um nun in biefem Begriffe zugleich auch bas allgemeinste Grundgesetz, den Urtnpus oder Ronthmus, ben es in allem Bewegen und Leben befolge, mit auszudrucken, erklarte er bas Absolute fur bas unbegranzte ewige Subject= Dbject, b. h. bas Lebendige, welches fich feiner eigenen Da= tur nach ewig aus bem Bustande ber Subjectivitat in ben ber Objectivität überset und aus der Objectivität, wie aus einer elastischen Spannung in sich felbst zur Subjectivitat zurudfehrt, so jedoch zuruckfehrt, daß sein neuer Bustand jedesmal nach der Ruckehr ein bereicherter, an inneren Bestimmungen. so wie an Freiheit, sich zu bestimmen, erhobeter wird, dan es also ipso actu burch sein Wirken, b. i. Auswirken beffen, mas potentiell (implicite) in ihm lag, das nach und nach für sich wird, wozu es an sich die Macht hatte. Hierin liegen nun schon unverkennbar bie Grundzuge eines reinen Rationalismus und absoluten Idealismus, ju welchem Begel fortging, inbem er sich an diese rhothmische Denkbewegung hielt und sie selbst für alle Realität erklärte. Underseits konnte aber auch ein Ursprungliches und in aller Denkbewegung Unauflosliches, namlich jene identische Grundlage des Realen und Idealen felbst, fortbauernd festgehalten werden; und dieß ist ohne 3weifel von jeher Schelling's Meinung gewesen. Erinnern wir und jedoch, daß wir bei ihm felbst auf Gate gestoßen sind, wie folgende: alle Bewegung und Thatiakeit, alle Lebensre= gung, auch die ber Ratur, fei nur ein bewußtloses Denken,

ober geschehe in der Form des Denkens; je mehr in der Na= tur felbst bas Gesetymäßige sich zeige, besto geistiger erscheine ihr Wirken; die optischen Phanomene seien schon gang eine Geometrie, deren Linien das Licht ziehe, und die vollendete Theorie ber Natur murbe Diejenige fein, fraft welcher Die gange Natur sich in eine Intelligenz auflose; erinnern wir uns end= lich baran, bag biefes gange bewußtlos, aber zweckmäßig wirfende Leben zulett im Menschen zu sich selbst komme, b. h. sich selbst als die absolute Vernünftigkeit begreife, weshalb benn auch bas Absolute und Allgemeine selbst als die absolute Bernunft bezeichnet wurde, Die gegenständlich vorhanden ober überall ausgeprägt sei und im Menschen sich ihrer felbst bewußt werde - nimmt man nun noch hinzu, daß alles Da= seiende, alle in ihren Kormen scheinbar fest verharrenden Dinge, daß die Materie überhaupt nur in Kraften, die Krafte felbst nur in Leben, Thatiakeiten bestehen - so bleibt am Ende nichts übrig als ein allgemeines gesehmäßig Sich = selbst = gestal= ten, eine natura naturans, die in ihrem innersten Wesen eben nichts weiter fein kann als ein Streben und Leben, Debnen und Strecken, Gestalten und Bilben nach inwohnendem Maturgeset, und daß dieses Naturgeset Alles in Allem, daß es Die absolute Vernunft fei, oder bag bas Absolute felbst vielmehr die lebendige Bernunft sei. Alles, was man bisher noch als das Wesen, welchem die Vernunft inwohne, gedacht hat, verschwindet, es bleibt nichts als eben nur ein Gesetz, eine allgemeine Wirkungsweise oder Naturnothwendigkeit, ein Un = sich, das als ein gang leeres Abstractum erkannt werden mußte, wenn es nicht zur Erfullung bie Selbstthatigfeit, bas absolute Leben hatte, oder, mit anderen Worten, wenn es nicht eben so sehr als real praftisch benn als logisch formal anerkannt werden mußte. Wir haben, fo zu fagen, ein lebendiges Beset, welches sich selbst erfüllt, oder eine absolute Macht, welche zugleich und in sich felbst ihr eigenes Beset, eine logische, wie früher bei Kichte eine moralische Weltordnung ift. was ift, ift nichts als die actuelle Gelbstgestaltung ber Bernunft, Alles ift Bewegung und Thatigkeit; bas innerfte Befen der Dinge felbst ist eben biefes Thun und Leben, und die= ses Leben ist die Form des Denkens, ober richtiger bas actuelle

Denken felbit. Bas uns also vorher immer noch als ein gum Grunde liegendes substantielles Wesen vorschwebte, dien ift bier bereits aufgeloft und verschwindet zulett gang, ba wir uns in biefem Wefen weber einen an fich tobten und nur von ber Bewegung erst belebten stoffartigen Trager des Lebens, noch irgend etwas Underes vorstellen konnen, als eben nur die actuelle Eneraie des Denkens felbit, von dem vor der Sand nur dieg noch zweifelhaft bleibt, ob es gleich anfangs und mit einem Male als das vollendete thatige Denfinstem, als absoluter Beift por= ausgeseht, ober als ein anfanglich leeres, abstractes, nach und nach sich selbit erft erfüllendes Denken begriffen und somit einer Geschichte oder einem Werden an sich selbst unterworfen werben muffe. In jedem Falle aber haben wir von allem Unfange an eine absolute Thatigkeit, und zwar nicht blos eine bestimmte, fundern auch ihrer absoluten Bewegungsform nach schlechthin nothwendige, nicht anders sein konnende. Wie konnen wir nun bie Form bieser Thatigkeit als allgemeine Seins : und Denkform (als welche sie sich uns bereits offenbart hat) am bundigsten und bezeichnendsten ausdrücken? Hegel thut dieß durch das Wort: abfoluter Begriff, und fest biefen an die Stelle bes Schelling'schen Subject=Objects, dadurch zugleich die allgemeine Thatiakeit - bas Denken\*) - als Substang selbst bezeichnend, als etwas, was fich von feiner Form auf feine Beife trennen laffe; foll aber diese Formthatigkeit selbst gleichsam in ihrem innersten Kern aufgezeigt werden, so zeigt sich dieser als die immanente unendliche Negativität selbst, ein Ausdruck, beffen Sinn im Folgenden flar werben wird.

Obgleich Schelling dazu fortgegangen war, die absolute Substanz für das absolute Subject-Object oder Weltich zu erstlären, außer welchem fein Underes, es Bestimmendes sei, sonwern welches sich als das lebendige allgemeine Urwesen absolut selbst bestimme und gestalte, und obgleich Hegel in dems

<sup>\*)</sup> Encyklopab. §. 86. "Wenn Ich = ich ober auch die intellectuelle Unschauung wahrhaft nur als das Erste (Unmittelbarfte, zum Princip des Sustems) genommen wird, so ist es in dieser reinen Unmittelbarkeit nichts Underes als Sein, so wie das reine Sein umgekehrt als nicht mehr dieses abstracte, sondern in sich die Vermittelung enthaltende, reines Den ken oder Unschauen ift."

felben Sinne die befannte Erklarung abgab\*), bag nach feiner Einsicht Alles barauf ankomme, "bas Wahre nicht als Substang (namlich als todte, spinogistische), sondern eben so sehr als Subject aufzufaffen und auszudrucken," fo zeigt fich boch sogleich bei diefer Auffassung, daß diese beiden Denker bier nicht mehr auf bemfelben Standpuncte fteben. Schelling fteht, troß jener Erklarung por ber absoluten Substanz und schaut sie beobachtend an, er ist vermoge seiner Methode im Un= ich auen: Begel ftebt in der Substanz und ift fie felbst, ober sie ist sein immanentes Denken, seine Methode ist das Den= fen unmittelbar felbst in logischer Bewegung; für Schelling ist die Subjectivitat sowohl, als die Objectivitat objectiv, und beide erscheinen somit als etwas Reales, der Unterschied ist nur ein quantitativer: Begel's Substanz ift die ideelle, fich selbst bestimmende Einheit, der Begriff, und die Unterschiede desselben find nun logisch verschiedene Bestimmungen.

Diese Identitat des Denkens und Seins aber war, wie Begel fagt, nur erft als Behauptung hingestellt, noch nicht erwiesen. Bei Kant berrschte noch der Duglismus, bei Kichte ber Subjectivismus, bamit aber, weil Kichte fein Ich im Boraus als bas subjective, endliche betrachtete, hatte er eine Objectivität und Unendlichkeit außer diesem Ich eben so unmittelbar und im Voraus anerkannt, als jene Subjectivitat, benn mit ber einen Behauptung ist auch bas Unbere behauptet. Diesen somit immer noch nicht überwundenen Dualismus hatte Schelling nun auf einmal zusammengenommen in eine absolute Ginheit, in eine Identitat von Real und Ideal. Dieß, mas, fo hingestellt, vor der Sand unberechtigt und, nach Segel's Musbruck "wie aus der Piftole geschoffen" erschien, sollte nun auch erwiesen, als Nothwendigkeit aufgezeigt werden. Segel ging dabei, was wohl zu beachten, ebenfalls von dem Dualismus bes gewöhnlichen Bewußtseins aus; bas Biel mar hier ber Monismus, in welchen jener zusammenschmelzen sollte, ohne Zweifel, um baraus von Neuem als eine Welt ber Gegenfabe hervorzugehen. Go follte bie "Phanomenologie bes Beiftes,"

<sup>\*)</sup> Phanomenol. S. 14.

welche jenes Geschäft übernahm, den ersten gleichsam analytisichen Theil bes Systems bilden.

Bare nun aber - Diese Reflerion konnen wir im Voraus machen — die Phanomenologie in der That der erste grundlegende Theil des Suftems geworden, so wurde, weil die Pha= nomenologie felbst noch eine Voraussehung, nämlich eben jenen Dualismus, hat, diefer auch jur Bafis bes gangen Spftems geworden sein, und dieses hatte mithin, eben fo wie bas Rantische ein doppeltes Princip, ein empirisches und ein apriorisches, oder ein objectives und subjectives, bekommen, bas Suitem ware somit immer noch nicht rein in sich felbst begrundet gewesen, sondern batte auf einem Stutpunct außer ihm geruht. Ueberdieß zeigt sich in der Phanomenologie selbst, daß sie so, wie sie vorliegt, in der That nicht einen bestimmt abzugrenzen= ben Theil, fondern ben Gefammtinhalt bes gangen Spftems, wenn auch in ungleicher Ausführung, umfaßt. Wir haben in ber That in ihr bas Sustem in seiner ersten Gestalt. Ihre urfprungliche Stellung mußte also babin abgeandert werden, daß fie, namentlich aber bas erfte Dritttheil berfelben, nur die Bebeutung einer Propadeutik fur bie philosophirenden Subjecte der Gegenwart erhielt, als Ganges aber aus bem Zusammenhang bes Systems heraustrat und ihren Inhalt, neu verarbeitet, an verschiedene Stellen deffelben abgab.

In der Phanomenologie als Propädeutik stellt sich der Philosoph zuerst zurück auf die Stuse des gewöhnlichen unphistosophischen Bewußtseins oder versetzt sich in die gemeine Beise der sinnlichen Unschauung; er geht, gleichsam in Erinnerung die Bildungsepochen des philosophischen Bewußtseins noch einmal durch und zeigt, wie und aus welcher Nothwendigkeit sich dasselbe von Stuse zu Stuse korttried. Diese Nothwendigkeit liegt hier offenbar darin, daß sich zwischen jeder untergeordneten Bildungsstuse und dem Geiste, wie er jetzt bereits als phistosophisches Bewußtsein ist, ein Unterschied sindet, der zum Wiederspruch wird, weil es auf allen Bildungsstusen das eine identische Subject ist, das sich selbst ungleich, d. h. anders erscheint, als es doch schon an sich ist. Dieses Sein und Nochenichtssein, aber doch Seinssollen treibt den Proces so lange fort, die der Widerspruch gehoben, d. h. der Geist zu vollkommener Selbsts

erkenntniß und Selbstgewißheit gekommen ist. Die Stusen aber, die sich in jedem dis zum philosophischen Standpuncte der Gegenwart ausgebildeten Subjecte auf gleiche, allgemein nothwendige Weise sinden, sind zugleich die allgemeinen Grundsansichten der Zeitalter und die Standpuncte der verschiedenen Systeme der Philosophie gewesen, so daß die Phanomenologie eben so für eine psychologische Bildungsgeschichte des einzelnen Subjects, wie für eine in essentielle Kürze zusammengedrängte Geschichte der Philosophie gelten kann, bei welcher Namen und Jahreszahlen und alles accidentielle Beiwerk, womit die Systeme bei ihrem historischen Austritt verslochten waren, weggeslassen und nur der reine Fortschritt des Bildungsprocesses selbst dargestellt wird.

Dieser Bildungsproceg durchläuft drei Hauptperioden, welche bezeichnet-werden konnen 1) als Bewußtsein schlechthin, 2) als Selbstbewußtsein und 3) als absolutes Bewußtsein ober Bernunft. Jedes diefer drei Stadien hat wieder eben fo viele Abstufungen in sich, und das Berhaltniß aller biefer Fortschritte unter sich ist dieß, daß das Bewußtsein nicht nur von den nieberen zu den hoheren auf die oben bemerfte Beife fortgeht, fondern auch die Unschauungs = und Denkweise ber nieberen auf die hobere mitbringt und beibehalt, indem jene nicht schlechthin verschwindet, wenn eine hohere eingetreten ift, sondern von biefer subsumirt, in sich aufgenommen, ober, wie Begel fagt, auf= gehoben wird. Diefes Aufheben hat namlich ben Doppelfinn von tollere und conservare und bedeutet gerade bieg, was bier bezeichnet werden soll, namlich das Aufnehmen und Beibehalten einer Unschauungsweise, die bisher felbst ber Wesichtspunct war, aus dem man die Welt ansah, unter einen boberen Gefichtspunct, so daß jene mit all ihrem Inhalte nun felbst wieber Inhalt und Gegenstand bes Bewuftseins wird. Go betrachtet z. B. bas naturliche Bewußtfein anfangs alle Dinge als feststehende, beharrliche und felbstffandige Wefen, spater als felbstlose, vorübergebende und nichtige Erscheinungen, endlich als nothwendige im allgemeinen Befen begrindete Beftimmt= beiten; jene erfte Unschauungsweise ift bamit in bem boberen Bewufitsein zugleich erflart, bis auf einen gewiffen Grad gerechtfertigt, und dauert, auf ihren bestimmten Werth berabge=

sett, fort. Wir versuchen es nun, ben Berlauf dieser phanomenologischen Bilbung in ben hauptmomenten zu zeichnen.

Nicht nur das Rind bei'm ersten Aufdammern der Befinnung und der gemeine Mann, fondern auch der philosophisch Gebildete findet fich, fo oft er die Augen aufschlagt und in bie baseiende Welt hineinschaut, wenigstens auf Augenblicke in jener Unmittelbarkeit zu ben Gegenstanden, die immer von Neuem überwunden und vermittelt werden muß. Der erfte Unblick ift immer ein mehr ober weniger bewußtloser, ein folcher, bei bem uns bie Gegenstande und zwar ungablig viele und mannigfaltige, mohl ihrem Dasein nach gewiß, aber ihrem Grund und Wefen nach unverstanden und unbegriffen find. Wir meinen zwar mit diesem Blicke in die Welt gleich einen unendlichen Reichthum von Erkenntniffen in uns aufzunehmen, aber dieser Schein ruhrt davon ber, dag wir, als Erwachsene und Gebildete, bereits felbst ichon mit einem Reichthum von Begriffen und Renntniffen ausgestattet find, mit benen wir jedwedes Neue augenblicklich in Zusammenhang bringen. Es ift nicht leicht, von bem reinen Unschauen abzusonbern, was bereits als bekannt, erkannt und begriffen in unferer Seele lieat und sich fogleich mit ber Unschauung amalgamirt. Burben wir aber genau unterscheiben, mas im Unschauungsacte, als foldem, zuerst allein vorhanden ift, fo wurde fich zeigen, baß wir von dem Gegenstande bei'm ersten Unblicke nichts wei= ter wiffen und fagen konnen, als: er ift ba, und er ift ein Dafeiendes, ein Da, ein Jest. Weber ber Gegenftand offenbart uns für ben erften Augenblick eine größere Kulle und Mannigfaltigkeit, noch ift in und eine Vorstellung von ihm mit fol= der Bestimmtheit gezeichnet und ausgestattet, wie sich fpater einfindet.

Mas wir also in der ersten Anschauung oder auf der ersten Stufe des sünnlichen Bewußtseins von dem Objecte auszusagen wissen, ist nur einfach dieß, daß es ist. Wir schreisben ihm also ein Sein zu. Allein es zeigt sich bald, daß diesses Sein nichts weiter als ein Dassein, Hiers oder Tetztsein ist, an den Augenblick geknüpft, vergänglich, kein wahres Sein; denn theils zeigt uns dieselbe Erfahrung, die uns so eben das Sein des Gegenstandes zeigte, alsbald das Verschwundensein

besselben — wie, wenn wir z. B. sagten: es ist warm, ober: es ist hell, sich's alsbald aufdrängt, daß es nicht mehr warm und nicht mehr hell ist — theils ist daß Sein, welches wir dem Gegenstande selbst, unabhängig von unserem Sehen, Horen, Empfinden zuschreiben, vielmehr selbst nur in und mit der Empfindung vorhanden; denn warm oder hell und überhaupt jede Qualität dieser Art bedeutet nur eine Affection unserer Sinnlichteit, also eine Bestimmtheit, die vielmehr in uns als an sich oder gegenständlich ist.

Somit hat fich bas objective Sein biefer erften Stufe, ber finnlichen Gewißheit, und diefe unmittelbare Gewifiheit felbst aufgeloft. Diese qualitativen Unterschiede, worin bas objective Sein bestand, muffen wir auf uns nehmen, fie find viel mehr subjectiv als objectiv. Aber bamit ift boch - fagen wir nun weiter - Die Objectivitat felbst noch nicht aufgeho= ben, gefett auch, die Unterschiede fallen in uns, fo ift boch bas, woran die Unterschiede von uns empfunden werden, und mas biefe Empfindungen in uns hervorruft, bas Ding an fich, immerhin etwas Objectives, Seiendes, Vorauszusetzendes. Wenn die einzelnen Qualitaten keine objective Wahrheit has ben, so nehmen wir dafür nun bas Wahre aus allen biefen Eigenschaften beraus und nennen bieß eben beghalb Bahrnehmen; die Gigenschaften konnen freilich nicht für sich felbit fein, aber fie muffen einem Dinge inhariren, welches ihr ge= meinschaftliches Substrat ausmacht. Dieß ist die zweite Stufe bes Bewuftseins, und dieses beruhigt sich wohl eine Beit lang mit diesem neuen Kund ber Gewißheit. Allein wir kennen die Dialektik bes Dinges und feiner Eigenschaften bereits aus fruheren Systemen, und biefe stellt sich auch hier wieder in der Beise ein, daß, so gut wir die Eigenschaften als Inharengen unferer felbst anerkennen und auf uns nehmen mußten, wir nun nothwendig auch das Ding an fich gleichfalls auf uns nehmen, b. i. bekennen muffen, bag wir bas Ding oder bas Gub= ject selbst sind, bem jene inhariren; benn basjenige, woran bie Eigenschaften sind, ift doch wohl daffelbe, mas die Eigenschaften hat, und biefes waren wir felbit.

. Comit ist bas Bewußtsein oder bas Gubject selbst sowohl zum Ort, als zum Träger ber bunten Welt ber Unterschiede

geworben, welche sich ansangs als objectiv seiende Welt in unmittelbarer Gewißheit darstellten; das Ganze ist somit subjectiv, das Subject ein Ganzes, eine Totalität von Bestimmungen geworden. Aber damit ist zugleich das Bewußtsein selbst zu einem Dinge mit vielen Eigenschaften geworden, die eben so sehr und eben so wenig selbstständig sind, wie das Ding an sich selbst. In der Dialektik dieses Verhältnisses zeigt sich nämlich, einmal, daß ich eben so wenig das Gemeinsame oder das Ding und Wesen an sich wegnehmen kann, ohne damit die Eigenschaften auszuheben, und eben deßhalb entweder beides oder keines zugleich gesetzt sein lassen muß; das andere Mal aber auch, daß, sobald ich das eine als ein selbstständiges Sein seh, ich dadurch das Sein des anderen aushebe, und umgekehrt.

Diese Relativität und Bezüglichkeit ober dieg lebendia= ruhelose sich in sich selbst Reflectiren ift die britte Stufe und bas Resultat bieses erften Processes; bas Bewußtsein bat bierin feine eigene Natur, sich selbst, erkannt, es ift sich als Reflexion, b. i. als Berftand, inne geworden. Bermoge bes Bufam= menhangs mit ben beiden vorigen Stufen ift aber hierin auch zugleich die Natur und bas Wesen der Dinge oder ber Objecte. wie fie dem Bewußtsein anfangs vorschwebten, enthullt und burchdrungen. Es zeigte fich, daß bas Gubject felbft als ein Ding mit vielen Gigenschaften betrachtet werden mußte und an sich selbst jene Reflexion ift; somit kann auch von ben Dingen nichts Underes gesagt und gewußt werben, als bag ihr Sein an fich ebenfalls biefes Reflectiren ift. Der Berftand, indem er seine eigene Natur erkennt, hat somit auch die Natur ber Dinge entschleiert; ber Zauber ift von bem Auge bes Physis fers genommen, und die alte Rlage muß verftummen, daß fein erschaffener Geift in's Innere ber Natur bringe, sich nur mit ber außeren Schale begnugen muffe; vielmehr: "Natur hat weber Kern noch Schale, Alles ift fie mit einem Male." (Gothe.) Jenes Uebergeben und Umschlagen ber einfachen Dingheit an fich in die Entfaltung ber Eigenschaften und bas Burudgeben biefer in jene Ginfachheit, aus ber fie fich zugleich von Neuem ge= baren, diefer fortbauernde lebendige Proces ift bas Wefen ber Dinge felbst. Die verborgenen Rrafte, aus welchen man

sonst die Erscheinungen ableitete, bedeuten weiter nichts als Diese Form der Innerlichkeit ober des Unsichseins, worin aber nichts Underes und fein weiteres Geheimnig verborgen liegt, als was immer heraus kommt; benn Kraft ist blos ber abftracte Ausbruck für die Lateng beffelben, mas, offenbar, Die Erscheinung ift, ober für die Identitat alles Mannigfaltigen. was. indem es in die Erscheinung tritt, zugleich auch jenes Unsich ift und bleibt, eben weil das Unsich das Erscheinen selbst Das Unfich ober Wefen ift bas erscheinenbe, fich bestimmende Wefen felbst in innerer untrennbarer Ginbeit. Seiten find so mit einem Male, und foll bas Befen fur fich, als das fich in diesem Wechsel Gleichbleibende von diesem Wech= fel felbst unterschieden werden, so bedeutet es eben nur dieses sich Gleichbleiben bes Processes felbst - bas Gefet. man eine übersinnliche Welt in oder hinter dieser Wirklichkeit fuchen, fo kann fie nur als biefes Unfich, als ein Kormenreich stehender Gesetze gefaßt werden, die aber abstract für sich allein nicht etwas Seiendes, fondern nur eben biefes fich Gleichblei= ben der Wirklichkeit felbst find.

Das Bewußtsein hat sich zwar bisher immer noch in der Borftellung eines Unterschiedes von fich als Subject, und einer Welt als Object bewegt, allein auch zugleich die Identität von beiden erkannt. Der Unterschied ware somit kein sachlicher und qualitativer, fondern nur ein formeller, b. h. bas Natur= fein, welches aang baffelbe ift, was bas Bewuftfein, ift nur bas in der Borftellung verdoppelte Bewußtsein, ober ift felbft nur die Vorstellung, welche das Subject von sich gefaßt und sich (sibi) als ein Seiendes gegenüber gestellt hat. Indem wir uns an ben Gang unferer obigen Entwickelung wieber an= schließen, werden wir gewahr, daß bas Subject nach und nach alles objective Sein auf sich nehmen und somit bas vor= her als objectiv seiend Vorgestellte als sein eigenes subjectives Thun anerkennen mußte; ce hat, die Objectivitat Stuck für Stud abftreifend, fich felbft gulegt übrig behalten, über= haupt und in Allem junachst nur sein eigenes Thun und Wesen erkannt. Comit ift bie Gelbstbefinnung auf einem Standpuncte angelangt, wo ihr zunachft alles Gein außer bem Subject verschwindet und es lediglich in sich bei sich Chalpbaus, bifter, Entwidel, b. Philoferbie. 23

fethst ist. Wenn der erste Standpunct des Bewußtseins, wo sich dasselbe noch auf das Unsichsein der Dinge oder das Ding an sich verließ, als der Kantische bezeichnet werden kann, so erkennen wir in dem jezigen, wo das Bewußtsein lediglich sich selbst hat und somit Selbst dewußtsein heißen kann, den Standpunct des Fichte'schen subjectiven Idealismus.

Das Denken ift bier im Wiffen feiner felbst oder Gelbstbewußtsein nun zwar in den Kern seiner felbst gedrungen. ift eine Totalitat subjectiver Bestimmungen in sich fur sich ; allein es fragt fich, was es baran habe und wie es biefe Bestimmungen benkt. Bermoge feiner Herkunft aus bem unmittelbaren Bewuftsein hat es biefe Form der Unmittel= barkeit awar in sich selbst bereingenommen, aber hier im Innern felbst noch nicht sogleich ganglich überwunden. ift die Rategorie ber Dingheit nur erst subjectivirt; bas Gub= ject ist wohl in sich zuruckgegangen, aber es bat feine eige= nen Gebankenbestimmungen noch als unmittelbar vorgefun= bene in sich selbst noch nicht burchgangig vermittelt. Selbstbewußtsein ift so in einer eigenthunlichen Umphibolie in sich selbst befangen. Weil es fur sich die Dingheit noch nicht völlig aufgelost hat, d. i. sich selbst noch mehr oder we= niger als ein Ding weiß, und Dinge nur endliche, andere Dinge außer fich voraussetzende Einzelheiten sind, fo entsteben auch dem Selbstbewuftfein objectiv felbstiftandige Dinge immer wieder von Neuem, indem es dieselben negirt. Selbstbewußtsein ift als ein Mittelzustand zwischen bas niedere und hochste Bewuftfein gestellt; so lange es Selbstbewuftsein ift, ift es auch ber fortwahrende Proces ber Vermittelung, es arbeitet unausgesett an ber Aufgabe, sich als fiegreiche Subjectivität aus ber Objectivität herzustellen, und in diesem Thun felbit besteht es, diefes ift fein Befen, und es felbit bauert nur fo lange, als diese Arbeit dauert, es hat darin seine Selbstgewißheit, fuhlt und erhalt sich gerade nur als diefe Thatiafeit ober biefer Proceg. Es bedarf alfo, indem es fich ftets von ber Dbjectivitat zu befreien bat, Dieser Objectivitat, es ift nothwendig und burch feine eigene Natur auf diefelbe bezogen: es ift, als sich wissende Reflexion diese Bezüglichkeit

und Umphibolie selbst. Indem nun das Ich oder Subject diese Resserion selbst ist, so ist es die Nothwendigkeit, die Selbstständigkeit der Dinge eben so sehr zu segen als aufzuhesben; sobald dieselben als gesetzte und selbstständige erscheinen, entsteht auch dem Ich die Aufgabe, diese Selbstständigkeit zu negiren, damit es sich selbst als das Setzende, als Selbstbestimmung erweise, eben so aber, wenn jene aufgehoben sind, sie wieder gesetzt sein zu lassen.

Der Proces des Selbstbewußtseins schreitet ebenfalls auf bestimmten Stufen vorwarts, und dieses so eben ermahnte Thun ift querft die Begierde, namlich bas felbstische Sein ber Objecte aufzuheben, nicht zu bulben, bag biefe ihm, bem felbstischen Ich, Schranken entgegenseigen. Das Ich wird somit praftisch, empfindet Mangel und Bedurfnisse und unterzieht fich ber Arbeit, um durch das Verarbeiten und Verbauen, durch Affimilation und Intussusception ber Gegenstande sie sich zu unterwerfen, ganzlich in sich zu verwandeln, sie zu Organen seines Willens zu machen, ober, mas eben so viel, sich selbst in die Gegenständlichkeit binein zu organi= firen und mit berfelben als mit feinem Leib und Gigenthum zu gebaren. Die Selbstiffandigkeit ber Naturobjecte wird fomit aufgehoben, sie werden von Neuem zu Accidenzen und Gigenschaften des Subjects berabgesett; aber wir wissen auch aus ber Dialektik ber Dingheit, daß biese Gelbstiftandigkeit ber Qualitaten eben so wieder entsteht, als sie aufgehoben wird; und dieß zeigt sich auch hier, wo die Befriedigung ber Begierden mit dem Wiedererwachen berfelben auf gleiche Weise abwechselt, wie bort bas Entstehen und Vergeben bes Dinaes an sich in und mit feinen Eigenschaften. Der Unter= schied ist nur ber, daß dieser praktische Proces den entsprechenden theoretischen zur Voraussehung hat, denn ber Grund bes Triebes ift bas Gefühl \*). Das Ich ift nun zwar bier zugleich auf den praktischen Standpunct gestellt, mahrend es im blogen Bewußtsein nur auf dem theoretischen fand, allein bieser Unterschied ist fur bas Bewuftsein feiner, benn auch im Praftischen haben wir es fo aut wie bort mit Empfind=

<sup>\*)</sup> Bergl. Eneuel. §. 359.

ungen zu thun, also mit Bewußtseinsmomenten, nämlich mit dem Innewerden der Selbstbefriedigung oder des Manzgels, und der Wille macht keinen Unterschied, denn es ist im theoretischen Proceß eben so wohl ein Streben oder Wolzten vorhanden wie hier, die Negation oder Schranke der Obziectivität aufzuheben, nur daß dieses Streben dort ein unmittelbares, hier ein reflectirtes, selbst schon in's Bewußtsein sallendes ist. Wollen und Denken ist, wie schon Spinoza sagte, an sich dasselbe, Sein und Denken, als Thätigkeit gezfaßt, sind an sich identisch.

Es mag bem unbefangenen Sinn fur bie Wirklichkeit an diefem Puncte ichwer ankommen, der Philosophie beizustimmen, ja ihr nur zu folgen, und allerdings find wir an einer Stelle, wo auch ber Ibealismus Fichte's fich jum Realismus bekehrte. Das gewöhnliche Bewußtsein wird sich schwerlich überreden laffen, daß Hunger und Durft, Froft und Sie nur so etwas sei, was sich durch einen Proces im subjectiven Gelbstbewußtsein aufbeben laffe. Benn es nur auf Die Energie ber Selbstbestimmung ankame, fo hatte ber Nothleibenbe, ber in Gefahr ift, zu verhungern, zu verdurften, zu verbrennen, das Mittel feiner Rettung nahe bei ber Sand. Allein um bergleichen Einwurfe, womit ber fogenannte gefunde Menichenverstand querfelbein fommt, an ihre rechte Stelle gu feben. muffen wir uns hier ftreng an ben Busammenhang halten, aus welchem bergleichen Reflerionen uns gewaltsam berausreißen. Wenn von der Negation der Objectivitat Die Rede ift, so ift eben von dem Unterschiede des Empfindens und der blogen Vorstellung die Rede, beides aber find, trot biefes Unterschiedes, Buffande bes Bewußtfeins; ob bas end= liche Ich in jeder Lage bes Lebens sich frei bestimmen konne ober nicht, ift eine andere Krage. Ferner ist baran zu erinnern, daß das Subject in diesem seinem subjectiven Idealismus, wenn es benfelben nur resolut vollzieht und ganz vollendet, sofort selbst wieder mitten in der Realitat darin steht, indem ja bann kein Unterschied mehr unter bem Ideel= len und Reellen, oder bas Ideelle zugleich reell, und bas Reelle eben so ideell mare; endlich auch baran, daß eine ein= gebildete Gefahr, z. B. im Traume die Gefahr zu fallen, uns

nicht minter angstigt, als die wirkliche; und so zeigt sich benn, daß eine Vorstellung, von der wir nicht wiffen, daß sie eine bloße Borftellung ift, nicht minder Realitat fur uns hat, als bas Reale felbst, ober richtiger, bag bas Reale felbst nur in ber Vorstellung, nur fofern es gewußt, geglaubt, gefühlt wird, ein praktisches Moment für uns sein kann, nicht aber, fofern es auf feine Beife in unfer Bewußtsein eintritt. Gelbstbewußtsein ift, wie gefagt, feiner Ratur nach ftets in Diefer Umphibolie und schwebt zwischen einer realen und ideel= len Welt, es ift felbst biese Zweidentigkeit und ber Wille biese "gottliche Fronie," bas Objective fein und auch nicht fein zu laffen. Eben bieß ift es auch, was als Beheimniß ber Dialeftik den Cjoterikern angehort. Der gerade Menschenver= stand reflectirt entweder gar nicht, und seine Unschauungen gelten ihm fur bie Dinge; fo ift er ichlichtes Bewufitsein ober sogenanntes Weltbewußtsein, ober er reflectivt und ift sich bewußt, daß er Vorstellungen hat und daß biese als die seini= gen nicht die Dinge find, aber er fett zugleich voraus, baß burch sie die Dinge erkannt werden, wie sie find, so ift er die naive Sonthese von Idealismus und Realismus. Das philosophirende Selbstbewußtsein biefer Stufe aber wird Stepfis nach ber einen Seite und Subjectivismus nach ber anbern sein muffen. Es ift biefe Dialektik, die geiftig burchgelebt sein will, damit die Sonthesis des Menschenverstandes ihrer felbst gewiß werden konne; benn hatte sie nicht eben diese Umphibolie hinter sich, so ware sie nicht Gewißheit; es ift bieß (unseres Erachtens) gerade ber Standpunct, wo bie Dialektik ihre momentane Berechtigung bat.

Hiermit aber ist das Selbstbewußtsein selbst noch nicht mit sich fertig. Wir haben es bisher blos der selbstlosen Natur gegenüber betrachtet; sein Inhalt waren seine Bestimmungen, also Bestimmtheiten, keine Selbstheiten, sondern das, was objectiv nicht Personen, sondern Naturgegenstände, Sachen sind; so war das Subject auch berechtigt, sich selbst als die Macht der Dinge, als Herrscher und Herr der Natur sich zu behaupten. Das Selbstbewußtsein hat unter den Objecten noch nicht seines Gleichen gefunden; es wird darum auch eben so wenig sich selbst schon ganz gefunden haben,

oder es konnte noch nicht seines Gleichen finden, weil es fich felbst noch nicht vollig erfaßt hatte. Go lange bie Person um sich selbst nur als um ein Ding weiß, hat es auch feine Vorstellung in fich, die es objectiviren und barin ein Underes als Person erfennen konnte. Das Selbstbewußtfein als Perfoulichkeit erwacht zugleich mit ber Unerkennung eines an= bern Selbstbewußtseins als Person und umgekehrt. Es fragt fich, von welcher Seite biefe Potenzirung zuerft ausgeben werbe. Segel ftellt bieß als einen Bergang in außerlicher, geschichtlicher Form bar, ber aber eben fo fehr ein innerli= cher ift, welcher fich jeboch nicht in einem isolirten Gubjecte für sich zu Stande bringen laßt, fondern nur unter mehreren in Wechselwirkung stehenden, so jedoch, bag babei beibe zugleich in sich ihr nunmehr rechtspersonliches Selbftbewufit= fein gewinnen. Er nennt dieß ben Proceg ber Unerkenn= ung und führt ihn bergeftalt burch, bag im Busammentreffen ber Subjecte, Die einander zuerft nur Gegenstande bes Bewußtseins, wie jedes andere Naturobject find, sich ein Kampf auf Leben und Tod entspinnt, der jedoch nicht mit der wirklichen Bernichtung bes Ginen enden barf, weil bamit eben das, was erreicht werden foll, negirt wurde, namlich das Bewußtsein der freien Perfonlichkeit, die ber Starkere auch in bem Schwächeren, weil er boch Mensch und seines Gleichen ift, anerkennen muß und nicht verleten kann, ohne sich selbst zu verlegen. Es ift bieg bie Dialeftik bes Rechtsbegriffs, welche vielen Schwierigkeiten unterliegt, hier aber in ihrer er= ften Grundlegung erscheint.

In diesem Proces hat jedwedes Ich für sich als einzelsnes Dieses die Anerkennung seiner Freiheit und Selbstständigskeit und zwar von Seiten aller Andern erreicht, und erkennt diese wiederum als seines Gleichen oder als das Gleiche seiner selbst an. Dieß ist nun das "allgemeine Selbst beswußtsein," das positive Wissen seiner selbst im andern Selbst, deren jedes als freie Einzelheit absolute Selbstständigskeit hat. Alle sind somit an sich und für sich in ihrem Thun und Selbstdewußtsein frei für sich, eine atomistische Vielheit von Ichen, aber eben so sehr alle das Gleiche und in ihrem Wesen qualitativ nicht von einander zu unterscheiden, somit

werden sie nun auch sich selbst als allgemeine geistige Substanz fühlen, sich namentlich in der Familie, Nation, in erhöhten Stimmungen der Liebe und des Patriotismus als biese substantielle Einheit innewerden und bethätigen.

"Damit ift nun bie britte und hochfte Cphare bes Bewußtseins erreicht, bas Bewußtfein bes Absoluten ober Die Bernunft, und Die Bernunft ift jene Gubftang aller Gubiecte. Indem bier das einzelne endliche Ich seinestheils sich auch als biefes Allgemeine erkennt, erkennt es auch, daß feine früher für subjectiv gehaltenen Bestimmungen in Diesem Gemeinschaftlichen Bestimmungen bes Allgemeinen sind; benn jedes Ich gehört sammt seinem Inhalte zu biefer allgemeinen Substang, und in dieser ift Alles objectiv wie subjectiv; fie ift fich felbst in sich objectiv oder gegenständlich, und Subjectivis tat wie Objectivitat haben nur Ginn und Bedeutung im Begenfaße ber endlichen Iche zu einander; mas hier in bem einen subjectiv ist, ist dem andern objectiv, und umgekehrt; aber im allgemeinen Ich ist Alles subjectiv in ihm, und bieses Subjective alles objectiv unter fich gegenseitig. Es ift nun baffelbe Verhaltniß im absoluten Weltich, welches im endlichen Sch der subjective Idealismus war; wie es hier nur innerliche, subjective oder Gedankenobjecte gab, so ift im absoluten Idea= lismus ober Monismus biefer Unterschied unter bem Ibeellen und Reellen aufgehoben, Alles ist eben so fehr reell als ideell, und somit vollendet und erreicht, was die Phanomenologie sich zum Ziele gesetht hatte, "baß bas Wahre nicht als bloße Substang, sondern eben so febr als Subject aufgefaßt und ausgedrückt werde."

Dieses vernünftige Denken, welches nun nicht mehr außer ber Substanz ist und sie anschaut, sondern selbst die Substanz, b. i. das Subject, ist, welches anschaut und sich bestimmt, ist die Wahrheit alles Wissens, in welcher das Sein und das Denken nicht mehr außer einander, Sein nicht mehr Gegenstand für das Denken, sondern das Denken selbst der Gegenstand des Denkens ist, und darum Sein heißt, an sich aber das Denken selbst ist, welches vom Denken gedacht wird, die sich selbst gegenständliche Vernunft, die nichts als sich selbst vernimmt und bestimmt. Es ist so die Aristos

telische röngig ans rongews, das sich selbst denkende Denken, oder die sich selbst wissende Wahrheit, absoluter Idealismus, der an sich selbst absoluter Realismus ist, eine Identität, in welche diese Gegensätze zusammengefallen sind, um ewig sich selbst wieder zu erzeugen, ohne daß damit eine Duplicität der Principien gesetzt wäre, denn das Erzeugen der Gegensätze, oder kürzer das Sich=selbst=Entgegensetzen, die absolute Negativität selbst, ist das eine absolut sich selbst bewesgende Princip.

## Funfzehnte Vorlesung.

(Segel. Fortfegung.)

Bis hierher verfolgen wir ben Gang ber Phanomenologie, um nun mit dem gewonnenen und gerechtfertigten Princip, der Ibentitat bes Denkens und Seins, an bas Suftem felbst zu geben. Wir konnen hierbei den Umftand nicht unerwahnt lafsen, daß Begel das Bange, so wie auch meist bie einzelnen Hauptabschnitte bes Suftems mit einer vorläufigen schematis schen Uebersicht ber Gliederung oder Eintheilung beginnt, aber auch nicht vergißt, die ausbrückliche Erklarung hinzugufugen, daß folche Vorausnahmen nur ben Werth einer hiftorischen Ungabe haben, nichts über Biel und 3weck ber Untersuchung im Voraus bestimmen und fomit fur nichts weiter gelten follen, als etwa eine vorgebruckte Inhaltsanzeige; benn wurde man fie als etwas zur Sache Gehoriges betrachten, fo liefe bieg ber Forderung zuwider, daß die Philosophie sich durchaus aller Vorurtheile zu enthalten und ruhig abzuwarten habe, wohin die methodische Entwickelung mit Nothwendigkeit führen werde. Sie barf nichts vorausseben, muß baber mit bem Allerabstracteften, Leersten, ja mit bem Nichts selbst beginnen und es ber Rraft ber Methode überlaffen, wie biefer Unfang fich fortent= wickeln und zu einem immer concreteren und vollkommneren Organismus felbstwuchsig sich gestalten werbe. Der Unfana bes Syftems ift baber von bem ber Phanomenologie auf eine einlenchtende Beise verschieden; in biefer war es das mitten in Die Wirklichkeit bineingestellte Bewußtsein, ber sich nur in Die Unfange feiner Bilbung gurucksebenbe, an sich aber schon phis losophisch gebildete Beift, ber burch biefes Abstrahiren von fich felbft in eine Urt von Spannung gerieth; bier ift es ein rein objectiver Anfang, ein leeres, bestimmungsloses Sein, dem das philosophirende Subject auf keine Weise zu nah treten und sich einmischen soll; es ist zwar, wie wir freilich schon wissen, an sich die Identität von Sein und Denken, aber dieses unser Worauswissen liegt, wie die Phanomenologie selbst, durch die es gewonnen wurde, außerhalb des Systems und der Sache; jener Anfang ist ausdrücklich als das abstracte, unmittelbare, objective Sein bestimmt und weiter nichts dabei zu denken und einzumischen, jeder Gedanke an ein bestimmtes Ziel, an einen schon gegebenen Endzweck fern zu halten.

So mussen wir benn, um nicht etwas in das System hinseinzutragen, was nach der Ansicht des Urhebers nicht darin liegt, auch uns aller Nebengedanken und Voraussehungen streng enthalten und, indem wir von der ersten und einsachsten Katesgorie, dem niedrigsten und "schlechtesten" Sein ausgehen, uns der genetischen Kraft der Methode getrost überlassen. Wenn wir dessen ungeachtet vorher das Ganze, Ansang, Mittel und Ende, ins Auge fassen, so kann dieß im Sinne Hegel's nicht geschehen, um somit das Ende oder Ziel auf verstohlene Weise gleich mit in den Ansang aufzunehmen, sondern eben nur, um uns zur bequemeren Drientirung einen vorläusigen Ueberblick zu verschaffen.

Wir haben bereits in der Phanomenologie von der Me= thode schon so viel erfahren, daß überall zuerst die Sache ober ber Begriff in seiner Unmittelbarkeit, in seinem Unsich, auftritt, fich sobann urtheilt ober in seinen Gegensaß zergebt, und zulett aus diesen Gegenfaten wieder zusammenschließt. fer Methode felbst ergiebt fich auch die universelle Gliederung bes Suftems. Das Abfolnte, bas Sein-Denken ober bie Ibee hat sich durch die drei Momente hindurch zu bewegen und sich zu zeigen als Idee erstlich an und für sich, zweitens in ihrem Undersfein ober in ber Objectivitat, Meußerlichkeit, brittens als Die aus ihrer Aeußerlichkeit in sich selbst zurückgefehrte Idee; als erstere ift sie bie reine logische Ibee, bas Denken im engern Sinne als folches an und fur fich; als zweite ift fie die Idee in ihrer Acufferlichkeit, in bem Abgefallensein von sich felbst in ein zeitraumliches Außereinander: die Natur; und als britte ber Geift. Demnach bat die ganze Philosophie, ober

bas im Denken sich selbst vollkommen erfassende Denken, brei Haupttheile: die Logik, welche jedoch bei Begel, wie man leicht fieht, angleich die Bedeutung der Metanhufik hat, die Naturphilosophie und die Geistesphilosophie. Betrachten wir namlich die materiellen Naturgegenstände als solche, wie sie an sich find, so find wir Betrachtende zwar dahinter gekommen, was sie an sich sind, und kennen ihr inneres Wefen, allein sie selber fennen sich nicht, sie sind für sich nicht ba, sondern nur für Undere; das in ihnen wirkende und (wie wir wissen) den= fende Wefen, die absolute Idee, ist in ihnen vor sich felbst verhüllt, erfaßt sich nicht felbit; sie ift eben nur da schlecht= bin, ohne zu fein, wie sie eigentlich sein follte, namlich für fich; die Natur alfo ift die Idee in ihrem Undersfein. Diefem Naturzustande steht gerade gegenüber der Zustand der Idee als des abstracten, reinen Denkens, wo sie nur bei sich felbst und nicht im Underssein ist, oder das Underssein noch in sich selbst hat (als Gedankenobjecte). Wenn sie nun als solches auch anfangs glaubt, daß sie sich als subjectives Denken bloß in ihrer Subjectivitat erfasse und nichts gemein habe mit bem objectiven und wirklichen Sein, so zeigt sich boch eben in dieser Sphare ihres Denkens felbft alsbald die Unwahrheit diefer Un= ficht, und sie sieht ein, daß das Wesen und Wirken, das wirkliche und mahre, eben nichts Underes oder von ihr Verschiede= nes fei, und fie erfaßt fich bemnach, burch ihr eignes Denken bahin geleitet, am Ende ber Logik selbst als bas subjective und objective Thun, oder als das einzig wahrhaft Wirkliche, was und wie es an sich selber ift - als Beift. Der Beift ift so= mit die Ruckfehr aus dem Underssein zum Un = und Für-sich-sein, und diefer in sich felbst ewig zurückfehrende Schluß ist die Synthese des logischen und natürlichen Verlaufs, welche den drit= ten Theil bes Suftems, Die Geiftesphilosophie, ausmacht.

Innerhalb jedes dieser drei Haupttheile wiederhott sich nun dieselbe rhythmische Bewegung und bringt eine gleiche Dreistheiligkeit hervor. Die Logik hat es zu thun a) mit der ersten Unmittelbarkeit oder dem Sein; b) dieses urtheilt sich in den Gegensatz des Wesens und der Eristenz, und diese gehen zussammen e) in den Begriff, den wir seiner eben so realen als idealen Bedeutung nach als den lebendigen sich in sich selbst

schließenden Kreislauf der Momente vorläufig schon kennen ge-

Eben so die Naturphilosophie. Sie zerfällt in die Mechanik, d. h. in die Lehre von dem außerlichen Verhalten des vielen Einzelnen, wobei jedes als ein Ganzes und Selbstständiges erscheint; in die Physik, welche der logischen Kategorie des Wesens entspricht, und in die Organik, welche den realen Begriff, als immanenten Selbstzweck, oder den Proces des Erde, Pflanzene und Thierlebens umfaßt.

Die Geistesphilosophie endlich entwickelt zuerst das Sein des subjectiven Geistes oder das, was man sonst gewöhnlich unter Psychologie versteht; sodann, wenn auf diese wesentlich in der Phanomenologie dargelegte Weise das Individuum bis zum Vernunftbewußtsein gekommen, wird nun der objective Geist, d. i. eben diese Vernünftigkeit als eine in dem geselligen Vereinleben der Menschen auch anßerlich organisirte dargestellt, um endlich im Schluß des Ganzen, in der absoluten Wissenschaft, sich als den allgemeinen geistigen Proces der Kunst, Religion und Philosophie, welcher das atherische Leben des Geistes selbst ist, zu vollenden.

Jede biefer neun Abtheilungen bes Spstems gliedert sich methodisch eben so wieder in felbst zu drei Momenten, diese wieder in drei, und fofort bis in das Speciellste, wovon nur in der Naturphilosophie eine Abweichung zur Biertheilig= feit vorkommt. Konnte es nun bei diefer Sustematik ben Unschein gewinnen, als sei es damit auf immer bestimmtere und speciellere Individuation des Einzelnen abgefehen, und als wurde bas Einzelne nur aus bem Gangen bestimmt und begriffen, fo ift bieß boch, falls unter bem Gangen ober Allgemeinen ein schon im Unfang ausgesprochener Endzweck verftanben wurde, nicht ber Fall, sondern bie Entwickelung lauft stracks an bem Kaben ber einzelnen Rategorieen fort, so bag aus dem Abstracteren das Concretere, aus dem Niederen das Hohere, aus dem Unvollkommneren das Bollkommnere ledi= glich fraft der Methode, b. i. mittels Negationen, geboren zu werden scheint, ohne daß es dazu der Befruchtung irgend eines Undern, fei es Empirie, fei es vorausgefetter Endzweck, bedürfe; bas Suften und bie Methode begnügt fich mit ber

Erklarung, daß in der Kategorie des Unfangs, dem abstracten Sein, aller zu erzielende Inhalt vermöge der an sich seiner den Identität dieses Seins mit dem vernünftigen Denken, implieite oder an sich schon liege, und verweist im Uebrigen auf das logische Experiment der Entwickelung, welcher wir nunmehr, so weit es in der Kurze möglich, nachgehen wollen.

Die Logif beginnt mit ber allereinfachsten Abstraction, bem Sein. 3mar wissen wir wohl, daß bieses Sein identisch ift mit bem reinen Denken ober bas Denken an sich ift, aber so, wie es zuerst bier auftritt, zeigt es uns noch nichts bavon, und wir werden nicht gewahr, bag bas Sein, welches hier vorschwebt, eben ber Refler bes Denkens selbst ift, welches sich in ihm objectivirt. Das Denken ift von bochst beweglicher, sich selbst bestimmender Natur, davon aber ift in bem Sein auf den ersten Unblick noch nichts wahrzunehmen; sie wird sich jedoch bald zeigen, wenn wir aufmerksam bar= auf hinblicken und sehen, was vorgeht; benn wir haben nichts zu thun, als die Verwandlungen bes Seins zu beobachten. Diefes verhalt fich zum Denken, wie bas Pradicat zum Gubject im logischen Urtheil, es sagt aus (prabicirt), was bas Subject sei; es ift bas angeschaute Ich fur bas anschauenbe, ber Reflex bes Anges im Spiegel fur bas febente Ange; fo wie diefes feine eigene Geftalt und Bewegung nicht unmit= telbar, sondern nur in seinem Spiegelbilde erblicken fann, und dieses genau nur wiedergiebt, mas jenes selbst binein= schaut, so wird fich auch in diesem objectiven Gein nach und nach die gange subjective Natur bes Denkens offenbaren.

Zuerst also, was ist dieses Sein, oder was erblicken wir in ihm? Wir konnen nur sagen, daß wir noch nichts in ihm unterscheiden, ja daß wir es selbst nicht von dem leeren, reinen Nichts unterscheiden konnen. Wir legen das Sein allen möglichen Dingen, allen Qualitäten, ja allen Gedanken ohne Unterschied als Pradicat bei, d. h. wir sagen von Allem: es ist, Allem kommt das Sein zu, nicht etwa im eminenten Sinne, daß viel damit gesagt sein sollte, als: es ist selbstständig, ewig, absolut für sich, sondern in der allgemeinen und ganz under

stimmten Bedeutung, in welcher die logische Copula von allem nur Möglichen gebraucht wird. Sondern wir alle anderen Pradicate, wodurch Gegenstände naher bestimmt werden, ab, so bleibt am Ende nur dieses gemeinschaftliche, aber auch in der That nichtssagende Sein übrig, was wir von Allem ohne Unterschied noch pradiciren könnten. Dieses Sein ist also die reine Bestimmungslosigseit, es ist das Denken, welches nichts denkt, das Schauen, welches geradeaus schaut, ohne irgend etwas zu erblicken; es ist, als sahen wir in den weiten Hinzendeltwas zu erblicken; es ist, als sahen wir in den weiten Hinzendeltwas zu erblicken; es ist, als sahen wir in den weiten Hinzendeltwas zu erblicken; es ist, als sahen wir in den weiten Hinzendeltwas zu erblicken; es ist, als sahen wir in den weiten Hinzendeltwas zu erblicken; es ist, als sahen wir in den weiten Hinzendeltwas zu erblicken; es ist, als sahen wir in den weiten Hinzendeltwas zu erblicken von dem wir nicht einmal sagen könnten: er ist blau, oder er ist nicht die Erde, oder er ist nicht wir selbst; denn von Allem haben wir hier rein abstrahirt, alles Andere rein vergessen, und somit haben wir Nichts, womit wir diese Objectivität vergleichen und woran wir sie unterscheidend bestimmen könnten.

Dbichon wir nun meinten, an bem Sein etwas Keftes und Selbständiges, namentlich aber bas gerade Gegentheil vom Nichts zu haben, fo werden wir doch auf diese Weise gewahr und zu dem Bekenntniß genothigt, daß in der That biefes Sein — Nichts fei. Sein und Nichts ift also identisch, b. h. bas vermeintliche Sein hat sich vor unferen Augen in bas Nichts verwandelt oder als Nichts gezeigt; es ist ganz und gar zu Nichts geworden. Das Sein hat nicht etwa blos feine Grenze an dem Nichts, fo bag bier bas Sein und bort bas Nichts ware, und bas Eine anginge, wo bas Undere aufhört, beide aber sich ausschlossen; nein, es ist vielmehr Eins und baffelbe, eodem loco et tempore; ich mag es nun Sein ober Nichts nennen, ich meine bamit nicht zwei, sondern Eins und baffelbe. Dieg also ift der contradictorische Widerspruch selbst, als gesetzer, daseiender, der fonst in der Logit fur die absolute Unmöglichkeit galt, namlich, daß Sein und Nichtsein baffelbe sei. Und bennoch ift es fo. Gerade biefer Widerspruch oder biefes actuelle Gich= selbst-widersprechen ift, es ift die Bewegung des Denkens, die absolute Negativität, das continuirlich sich sich selbst (se sibi) Entgegen = ober Wiberfeten, Spalten und Urtheilen, die Sub-objectivitat des Ichs in sich felbst.

Damit aber haben wir gerade bas gewonnen, was wir

suchten und was sich ergeben mußte; denn siehe da die bewegliche Natur des Denkens selbst in ihrer ersten und reinsten Weise. Sie ist uns unvermerkt selbst zum Object der Unschauung geworden, sie erscheint als das Werden. Im Werden ist Sein und Nichts aufgehoben, d. h. zugleich ausbewahrt und enthalten; denn analysiren wir das Werden, so zeigt sich, daß es ein Entstehen-Vergehen und Verzgehen-Entstehen ist, ein continuirliches Uebergehen aus dem Sein in das Nichts und ein continuirliches Herkommen aus dem Nichts in das Sein.

Dieß ist die erste Trilogie: die Einheit des Seins, Nichts und Werdens oder der Position, Negation und Limitation; nur daß man, wie gesagt, unter letzterer keine außerliche Begrenzung, sondern das innerliche Sichunterscheiden dieser Bewegung oder dieses Schwanken und Schweben zwischen Sein und Nichtsein selbst zu denken hat. Wir haben an dieser ersten methodischen These, Antithese und Synthese, wos von die letztere in einem sich nach und nach naher bestimmenden Proces oder Fluß besteht, zugleich ein Beispiel oder Schema für alle folgenden und werden diese leichter verstehen, wenn wir auf jene einfache Gedankenbewegung zurückblicken.

Was also ansangs als ein einsaches nicht zu sagendes reines Sein erschien, ist nunmehr schon ein in sich bestimmteres geworden; es hat sich als Resultat des vorigen Processes nun dieß gezeigt und gleichsam als Product von Reuem zu Ruhe gesetzt, daß das Sein, was wir meinten, richtiger und vestimmter nur ein Dasein zu nennen ist. Dasein ist ein Hierz oder Testz, ein — freilich noch immer nicht näher zu bezeichnendes — nur demonstratives Dießzsein, so wie es als Gegenstand uns auch in der Phanomenologie zuerst vorzschwebte. Somit ist es das, was sich von jedem bestimmten Sein oder Etwas aussagen läßt — von jed wedem Etwas — d. h. es ist dieß allgemeine Prädicat, welches aussagt, daß es eben nur ein Daz oder Hierseindes ist.

In biesem bloßen Dasein ist aber bas Verschwinden, bas continuirliche Enden, welches im Werden lag, mit enthalten, und jedes Etwas ist vermoge dieses seines Pradicats des blossen Diesseins ein Endliches; wodurch es sich von anderem

Endlichen unterscheidet, bas ift eine bloße Qualitat, ja genau betrachtet, ift es felbst nur eine Qualitat, und Diefes Wort in feiner allgemeinsten Bedeutung beißt nichts weiter als Nichtso = oder Underssein — namlich als Underes. Wir konn= ten fein Dasein gar nicht bemerken, Etwas gar nicht unterscheiden, wenn nicht entweder zugleich oder successiv auch Unberes ba ware, an welchem es eben nur zu unterscheiben ift oder objectiv vielmehr sich selbst unterscheidet, benn nur dar um unterscheiden wir es. Auf das vorige Beisviel zurücksommend. konnen wir nun fagen: ber Simmel ift blau. benn er ift etwas Underes nicht, 3. B. nicht grun, wie die Erde. Was aber. von allen Beispielen abgesehen, im Allgemeinen und logisch als bie Ratur bes Daseienden ausgefagt werden muß, ift bem Dbigen zufolge die Endlichkeit, worunter zugleich die Beranderlichkeit zu verstehen ift.

Das Dasein ober bas bestimmte positive Etwas und anberseits die Regation besselben, die Grenze ober Endlichkeit. haben nun auch zusammenzugehen zur Synthesis. boch das Undere bes. Etwas selbst ein Underes, ober weil Etwas immer wieder von etwas Anderem, Endliches von End= lichem begrenzt ist, so tritt hier zunächst eine endlose Endlich= feit, ein immer fortgehendes Undersfein ein, welches felbst fein Ende nimmt und beghalb als Unenblichfeit erscheint. Endlichkeit und Unendlichkeit werden zwar gewohnlich als Gegenfaße genommen, die einander vollig ausschließen und nur abwechselnd in Gedanken eintreten. Damit ware aber nur ein endloser Wechsel von Position und Negation ober ein sich gegenseitig Abgrenzen des Endlichen und Unendlichen vor bie Unschauung gebracht, ein Progressus in infinitum, ben Segel die schlechte Unendlichkeit nennt; denn man kann sich leicht überzeugen, daß man damit noch nicht die wahre Unendlichkeit gebacht hat, wenn man sie ba, d. h. an bem Orte ober in dem Beitvuncte aufhören läßt, wo die Endlichkeit anhebt, so daß jene gleichsam jenseits, diese bießseits sei; sobald eine durch die andere bearenzt und aufgehoben wird, wird die Unendlichfeit felbst wieder zur Endlichkeit. Bas gefordert wird, ift eben so eine Ibentitat von beiden, wie sich im Werden, als der Synthese von Sein und Nichts, ergab. Die mahre Unendlichkeit und zugleich die Bahrheit des Dafeins - mithin auch zugleich bes barin aufgeloften Seins - ift alfo, bag bas Unendliche als stetiges Uebergeben in qualitative Bestimmthei= ten gefaßt wird, und zwar aus einer in die andere, fo bag es bamit nicht aus fich binaus, sondern in fich mit fich selbst que fammen geht. Es ift biefes Sich-verwandeln felbit: benn eben weil es durch und durch Bestimmtheit oder sich von sich selbst unterscheidende Endlichkeit ift, ist jede einzelne dieser Bestimmtheiten, wenn fie erlischt, burch biefes Erloschen bas Gegentheil ihrer felbst, b. h. bas nicht geworden, was sie vorher war, oder das geworden, was sie vorher nicht war, sondern was vorher die ihr außerliche anbere war; diese andere war aber gerade das nicht, was bie erste mar, also gerade bas, wozu nunmehr die erste ge= worden ift, so daß nun eine zur andern gegenseitig gewor= ben, ober im Ganzen genommen - und dieß ift eben die mahre Unendlichkeit ober bie Beranderung - bas allge= meine Werben wieder ba ift, nur mit dem Unterschiede, baß es ein bestimmtes, qualitatives Werben, fich in fich felbst Be= stimmen, ober mit Jacob Bohm zu fprechen, ein Qualiren ift.

Damit ware auch die zweite Phase bes Geins vollzo= gen, und das Resultat berselben setzt sich als ruhiger Rieberschlag ab, aber nur, um fogleich ben Proceg von Neuem Diefes Resultat ift bas Fürsichsein. Das zu beginnen. Kursichsein ift eben jene unendliche Beziehung auf fich felbft, welche fich im Unendlichen als unmittelbare Gelbft= bestimmung erwies. Es ift hier nichts Neugerliches und Un= beres mehr, auf welches bas Unendliche sich bezoge; bas Unendliche muß bas Ganze fein und kann sich nur auf fich felbst beziehen, sich nicht mehr von Underem, sondern nur in sich felbst unterscheiden, es ist dieses burch und burch bewegliche Beziehen felbst. Go erscheint bas Fürsichseiende zuerst als Eins, eine, alles Undere wieder ausschließende Einfachheit in fich. Wir erkennen hierin die nunmehr ent= hullte Natur bes Seins, namlich, bag bas, was wir eigent= lich mit bem Gein meinten, Diefes Kursichsein, auf fich selbst, nicht auf Underes Bezogensein, nicht auf Underem Beruhen und von biefem Abhangigfein, fondern diefe Gelbft=

ståndigkeit ist. Es ist das Sein, welches z. B. der Utomiker seinen Utomen oder Monaden zuschreibt; negativ ausgedrückt: eine gånzliche Unabhängigkeit von Anderem, positiv: ein gånzliches Fürsichsein und in sich Gravitiren.

Aber man hat fich baran zu erinnern, bag in biesem Kursichsein bas Dasein und die Unendlichkeit aufgehoben, baß es alfo nicht bas abstracte Sein ift, welches ber Atomiker fest= halten mochte, aber vor dem Proceg bes Werdens und Ueber= gebens in Underes nicht retten kann, in welchen es unwiderstehlich hineingezogen wird, um daraus endlich in dieser bestimmteren Gestalt wieder zu erstehen. Jedes Besen ift bas in sich, was alle andern sind, ober jedes, fur sich allein be= trachtet, wurde zum MII in sich felbst und mithin wieder zu bem Gesammtinhalt, welcher so eben als außer ihm seiend vorgestellt murde; und eben biese biglektische Erscheinung ift ber Proces, der sich auch hier wieder entspinnt. Betrachte ich ein Gins für fich, fo ift es bas Ausschließen ober Abstoßen aller anderen Eins von fich, benn bas positive sich auf sich Beziehen, diese Attraction oder Contraction in sich, das sich in sich Zu= fammenhalten ober die Gelbsterhaltung ift zugleich und an fich selbst die Repulsion des Andern. Man schaue in einer Sub= stang mehrere Moleculen sich bewegen; indem jede derselben die sie junachst umgebenden Theile ber Fluffigkeit an sich und in sich hineinzieht, werden diese von den andern Moleculen fich zu entfernen, nach entgegengesetten Seiten auseinander gu weichen, mithin sich abzustoßen scheinen, und biefe selbige Bewegung, die als Repulfion erscheint, ift zugleich eben jenes Ungezogenwerden. Repulsion und Uttraction sind also iden= tisch, und in dieser Identität hat sich das erfte Sich-auf-sich=be= ziehen, fo wie beffen Negation (bie Repulfion) abermals zum Proces vereinigt; jene Gegentheile find nicht als zwei durch einander wirkende Arafte und Principien, welche zusammen die Materie constituiren, sondern dialektisch als eins und daffelbe, als diese Regativität zu denken, von welcher sie das anschaulichste Bild geben.

Mit dem Fürsichsein ist der erste Theil der Seinlehre oder die sogenannte Qualitat vollendet. Wir haben dieselbe

durch die Momente jeder einzelnen These verfolgt, um daran zugleich Beispiele von der dialektischen Methode zu geben. Wie sich dieselbe zwischen den Momenten jeder einzelnen Katezgorie bewegt, so waltet sie auch zwischen diesen Kategorieen selbst und wir schreiten nun mit etwas größeren Schritten die folgenden Stusen auswärts.

Die Qualitat, wie sie sich zulett im Kursichsein zeigte, war das Sein der Dinge felbst, in seiner Wahrheit erkannt; Die Unterschiede ber Objectivitat, die wir Materie nennen, be= stehen in Qualitaten, sie sind selbst durch und durch qualitativ, Die Qualitat ist mit dem Sein identisch. Diese Identitat ift nunmehr zu negiren. Die Negation ber Qualitat ift je= boch nicht Regation schlechthin, so daß durch sie das abstracte Nichts wieder eintrate, sondern sie ist diese bestimmte, d. h. nur das gerade Gegentheil der Qualitat oder jener unmittel= baren Einheit ber Qualitat und bes Seins, so bag biese Ginheit es ist, welche aufgehoben wird, wodurch die Qualitat als eine dem Sein, d. i. aber dem qualitativ bestimmten Sein selbst, aleichailtige, von ihm unterscheidbare, gesetzt wird, d. h. Die Qualitat zeigt fich als Quantitat. In Dieje ift bie Qualitat felbst übergegangen; Die Quantitat ift baffelbe, als was zulett die Qualitat sich zeigte, die Attraction und Repulfion berfelben geht bier in die beiden Momente ber Stetigfeit und Discretion über, in beren wechselseitiger Beziehung alles Figuriren und Rechnen besteht. Die bestimmte Quan= titat, das Größer= oder Aleinersein, ift so etwas, wodurch die specifische Qualitat ber Stoffe und biese selbst gar nicht verandert zu werden scheinen; man fann mehr oder weniger von einem und bemfelben nehmen, ohne bag fich badurch bie qualitative Natur beffelben in eine andere umfette. Die Große ist ihrer Natur nach bas außerlich Bestimmbare; jebe Große zeigt sich sofort als bestimmte Große ober Quantum. Der Unterschied ber Große ift aber überhaupt und lediglich nur Die Grenge. Diese Grenze ober Bestimmtheit ber Quantitat fann aber - wie wir dieß als aus ber Mathematif bekannt vorausfeten - entweder eine ertensive oder intensive Großen= bestimmung fein, welche lettere Grad genannt wird, eine Bestimmtheit, die zwar an sich noch keine innere, Wesens=

oder Naturbestimmung des Etwas ausdrückt, sondern nur an außerlichen, ebenfalls blos quantitativen Bestimmungen bemessen und bestimmt wird — z. B.  $10^{\circ}$  Kälte oder der zehnte Grad ist diese Intensität nur in Bezug auf den neunten oder elsten Grad, u. s. f. f. — aber doch schon der Qualität wieder näher getreten ist, welche oben in der Quantität gänzlich verschwunden zu sein schien. So ist die Kälte überhaupt nur Kälte, die Wärme überhaupt nur Wärme durch ihren Grad, also durch quantitative Bestimmung, und es ist nun zu sehen, wie durch Veränderung der Quantität auch zugleich die Quastität, und durch Veränderung der Qualität auch zugleich die Quantität eine andere wird; so wird z. B. das Eis durch eine Veränderung des Wärmegrades zum tropsbar slüssigen Wasser, das Wasser geht in Dämpse über u. s. w.

Der Grad, als eine quantitative Bestimmung, woran eine gemiffe Qualitat geknupft sein foll, zeigt sich somit in feiner Wahrheit als die Bestimmtheit des Mages. Mag aber ift ein Berhaltniß zweier Quanta zu einander, und bieg zeigt fich am reinsten und vollkommensten in dem Potengverhalt= niffe, ber Wurzel ober Quabratzahl. Inmitten ber Quanti= tat, welche nur ein burchaus außerliches und gleichgiltiges Berhalten ber Bablen zu einander zu befaffen ichien, machen fich also boch burchaus bestimmte und unveranderliche Berhalt= niffe von Quantis zu andern Quantis geltend, und die Cubifwurzel 3. B. ift nicht ein außerlicher Magstab mehr, sondern ein inneres Gefet bes Bachsthums ober ber Bermehrung, nach welchem selbst bie sogenannten unendlichen Großen bestimmt werden konnen. Das Grundverhaltniß ber Quantitat überhaupt, welche fich eben als Continuitat und Discretion ober als Einheit und Bielheit zeigte, zeigt fich alfo zuletzt am bestimm= teffen in bem Potenzenverhaltniffe, wo nicht mehr mit Quantis als folchen, fondern mit deren Berbaltniffen (Exponenten) gerechnet wird, wodurch diese abstracte Kategorie in sich wieber Salt und Glieberung, ja bie größte Bestimmtheit gewinnt, welche sie von Neuem als Ausdruck ber Qualitat erscheinen, ober vielmehr felbst wieder mit diefer zusammengehen laßt. So zeigt fich u. U. beutlich in ben ftochiometrischen Bezeich= nungen chemischer Verbindungen, wie die Qualitat unmittelbar

von quantitativen Verhaltnissen abhångig ist, oder eigentlich selbst in diesen besteht, und das Specifische (die Qualitat) selbst quantitativer Natur, ein inneres Maß, ein Verhaltniß zu sich selbst ist.

Indem also die Qualitat durch die Quantitat und diese durch jene bestimmt, eine mit der andern zugleich verandert wird, zeigt sich auch hier wieder der befannte progressus in insinitum; aus jedem über ein bestimmtes specifisches Maß hinausgehenden Quantitatsverhaltniß wurde namlich ein anderes und neues Quale entsteben und dieses bei fortaefetter Bergrößerung wieder in ein neues übergeben, u. f. f. in's Unend= liche. Dieser Proces in's Unendliche aber findet hier, wie überall, wo er eintritt, seine Auflosung barin, bag auf ben dabei stattfindenden Act felbst reflectirt wird. Huch hier ge= schieht im Grunde weiter nichts, als eben biefes Abwechseln ober Sin = und = Bergeben zwischen zwei entgegengesetten Bestimmungen, eine Reciprocation, die, man mag sie wiederholen, fo oft man will, zu keinem Ziele führt und bas erfte Dal gerabe so viel bedeutet, wie das lette Mal. Diese Bewegung felbst also, wie fie ift, ift die festanhaltende Sonthese, der Bebanke, der wirklich gedacht wurde, das Wahre; und somit hebt fich benn auch die Rategorie des Mages, als ein Beziehen zweier quantitativ = qualitativen Bestimmungen auf einander an und für fich auf zu ber Bewegung bes Reflectirens felbst. Es ift biefelbe Bewegung, welche schon fruber bei'm Fursichsein als Attraction und Repulsion, bann bei ber Quantitat als Continuitat und Discretion ftattfand; hier aber, im Dage, ist sie objectiv durch die Sache selbst vollends in's Rlare ge= kommen, ba bas Dag fich unmittelbar felbst als ein Beziehen zweier Seiten, Die aber an fich Daffelbige find, nam= lich Quanta, barftellte; also als ein Beziehen bes Bezogenen auf sich felbst, so daß die Quantitat nun als ein einfaches Sich = auf = fich = felbst = beziehen oder Sich = zu = fich = felbst = verhal= ten, somit aber als zurückgegangen in Qualitat ober mit ber= felben ibentisch zu sein sich erweist.

Mit dieser Identitat haben wir aber eine neue, hohere logische Stufe erreicht. Mit der Qualitat, Quantitat und deren Synthesis, dem Maßproceß, ist der erste logische Cyclus, vie Sphare des Seins überhaupt, vollendet. Ihr Resultat war die Bewegung der Reflexion in sich selbst, und diese, obsjectivirt oder gesetzt, ist das Wesen. Phanomenologisch bestrachtet, sind wir von der Stufe des unmittelbaren Unschauens auf die des Verstandes getreten.

Wenn bisher Alles, was wir vor die Betrachtung zogen, neben und außer einander zu liegen oder successiv einander Platz zu machen und zu verschwinden schien, sobald ein Neues eintrat, gleichwie in der sinnlichen Unschauung, wenn bas Gine, 3. B. der helle Himmel, hervortritt, das Undere, die Trube, vergangen ift, ohne daß eines der Grund des anderen ift, noch sich in und mit dem andern prasent zu erhalten vermag, so andert sich jest dieses Berhaltniß der Mengerlichkeit in bas Gegentheil um, in bas In = und Miteinandersein bes Entae= gengesehten, und die nunmehr zu betrachtenden Beziehungen find vielmehr concrete Wentitaten zweier zugleich in, mit und durch einander eristirenden Momente. Borber war das Un= schauen noch unmittelbar, d. h. selbst noch nicht objectivirt; bas schauende Subject fah nicht bas Schauen selbst, sondern nur beffen Bestimmungen, Die Objecte; jett fieht es aber bas Schauen ober Bestimmen und beffen Bestimmungen zugleich, beides objectiv, und bie Objectivitaten, welche nun auftreten, find oder bedeuten eben diese objective Ginbeit von Bestimmen und Bestimmtheit.

Mit dem Wesen — wobei man, um die bewegliche Natur desselben zu erkennen, an den Insinitiv des veralteten Zeitswortes denken mag — erdssnet sich ein tieferer Einblick in die Natur des Absoluten oder schlechthin Seienden, und wir bleisben nicht mehr dabei, es unmittelbar als Sein oder Dasein auszusprechen, sondern nennen es nun Wesen, damit eben jene Doppelnatur, innere Zwiespaltigkeit oder Gegensählichkeit bezeichnend, die nun in der Sache wie in den Benennungen selbst ausgeprägt liegt, welche wir fortan zur Bezeichnung des Absoluten brauchen. Diese nämlich sind durchweg Resterionsbegriffe, relative oder correlative Begriffe, Correlata, die ihr Reserens, ihre Untithese nicht mehr blos versteckter Weise oder blos an sich, sondern ausdrücklich auch für sich zur Schautragen. Die Bestimmungen, welche das Wesen annimmt,

find baber von anderer Natur und haben einen anderen Charafter, als die in der Sphare des Seins; bort waren diese Bestimmtheiten ober Qualitaten unmittelbar bas Bas, welches ist, verschwindet und zu Underem wird; bier bagegen find die Bestimmungen durch das Wesen selbst gesett, indem es selbst in sie zeraeht, in ihnen sein eigener Wiederschein ist; benn ba feine pon diesen Untithesen, z. B. Urfache und Wirkung, obne die andere fein kann, so erscheinen sie eine von der andern bedingt und abhängig, feine für sich allein verträgt die absolute Position - a ist nur durch b, und b durch a; es fehlt also in dieser Rategorie eigentlich bas mabre Sein, Kursichsein und mahrhafte Selbstbestehen, was sich erft in ber britten Sphare, in ber bes eigentlich fogenannten Begriffs, wieber= findet; hier findet im Grunde nur bas Scheinen, nicht bas mabre Sein statt. Das Wesen offenbart sich zunächst als bas Reflectiren felbst, als die Thatiakeit des Sich = polarifirens, Sich = in = fich - entgegensebens, Theilens, ober als biefe, aber noch unmittelbar und an fich vorgehende Regativitat. Das Befen ber Dinge, fann man alfo fagen, ift ber Berftand ber Ratur, es ift baffelbe Thun, wie ber Berftand in uns, nam= lich ein Ur = theilen, Gich = unterscheiben, Reflectiren, inneres Wiederspiegeln oder In = sich = scheinen.

Es ift nun die eigenthumliche Natur aller ber bier gur Sprache kommenden Reflerionsbestimmungen naber in's Muge zu fassen. Wir faben: als Correlata hat jedwede nur mit und burch die andere ihr Bestehen und Sein, nicht fur sich allein. Dieses Bedingtsein einer durch die andere ift es, was der Berstand gewöhnlich nicht gehörig beachtet; er setzt sie vielmehr vermoge seiner Natur, Alles zu unterscheiden, auch als unterschiedene und selbstständige Wefen gegen einander, nicht bedentend, daß, fo ifolirt hingestellt, feine sich felbst halten fann. Dieg ist die sich selbst widersprechende Ratur aller Reflexions= bestimmungen, welche bei innerlicher Einheit doch immer den Schein von isolirter Selbstftanbigkeit gegeneinander behaupten, weil sie zunächst noch aus der Rategorie des bloßen Daseins herkommen; aber die Rategorie des Wefens ift es auch, in welcher jener Schein vollends abgestreift und biefe Reflexionsbestimmungen vermoge ber Dialeftif, b. b. ihres eigenen fich im

Denken in einander Aufhebens, vollends übergeleitet werden sollen in die Sphare des eigentlich und im engeren Sinne so zu nennenden Begriffs.

Diejenigen Gegentheile nun, welche bier gemeint find, betreffen den bestimmten Wegensat von Indifferenz und Differeng, Ibentitat und Unterschied, Materie und Korm, Innerem und Aeußerem und besonders vom Positiven und Negativen überhaupt. Unter Wefen benkt man sich freilich wohl zunachst insgemein bas Substrat, welches gewisse Bestimmtheis ten an fich habe ober biefem zum Grunde liege. ffimmtheiten, Geftalten, Formen, tonnten aber abgesondert für sich allein gar nicht bestehen, nicht fein; fie sind vielmehr fur fich bloger Schein, in Bezug aber auf bas Wefen die Erscheinung beffelben. Sie find mithin vom Wefen gar nicht zu trennen, allem vorhandenen Scheine muß auch ein Reales. Befenhaftes zum Grunde liegen, oder, wie Berbart es ausbrudte: wie vielerlei Schein, so vielerlei Reales, auf welches jener hinweift. Der Schein ift also, auch ber gewohnlichen Vorstellungsweise zufolge, vom Wefen gar nicht abzusondern und irgendwie als ein Fürsichseiendes hinzustellen. Es kommt nur darauf an, wie innig und wesentlich, oder wie oberflachlich man sich diese Verknüpfung benkt.

Das Einfache, als Wesen, gilt zunächst als bas Positive, durch sich selbst Seiende, die Bestimmtheit bagegen als das Megative, an sich Nicht-seiende, nur durch Underes, namlich durch bas Positive, Gefeste. Allein es ist schon früher gezeigt, und felbst von Berbart ift biefer bialeftische Ausbruck für ben Begriff bes Seins gebraucht worden, daß bas Pofitive nur gedacht und bestimmt werde, als bas Nicht=negative, als Negation ber Negation; so wie hinwiederum das Negative nur als Negation des Positiven gedacht wird. Wollte man aber das Regative von dem Positiven absondern und behaup= ten, das Positive sei nicht zugleich negativ, dabei aber doch bas Negative - wenigstens als Schein - wirklich vorhanden fein und bestehen lassen, so mußte dieser außerhalb des Positiven eristirende Schein fur sich felbst bestehen und mithin felbst wieder ein Positives sein: es zeigt sich mithin, bag, indem dieses Negative zugleich positiv ist, das Positive in ihm zugleich negativ sich verhält; b. h. also überhaupt so viel als: in der Wirklichkeit sind beide Bestimmungen in Identität auszgehoben. Beide beziehen sich also durch sich selbst, durch ihren eigenen Begriff, auseinander, oder können nur durchzeinander, eine nur durch und mit der andern begriffen werden. Das Wesen also, welches eigentlich dabei als das Seiende gezdacht wird, ist eben dieses Beziehen, Reslectiren; diese Negatizvität, die gedacht und vorgestellt wird, ist das wahre Object, die Natur der Dinge, das Innere, Wesen, das Ding an sich selbst.

Poniren und Negiren find bie beiden Bestimmungen. welche in dieser Kategorie des Wesens recht eigentlich zu Hause find, fie wiederholen fich dialektisch (wie oben bas Sein und Nichts) in allen Kaffungen und Ausbrücken, Die hier nach und nach vorkommen. So wird z. B. auch in der Natur die all= gemeine Materie als bas Positive, die Form als bas Negative aufgefaßt. Die Materie foll bas an fich schlechthin Ginfache und Gelbständige, die Form ober Gestalt bagegen bas Rega= tive, Nichtige fein. Allein genauer erwogen, erscheint die Materie felbst ihrerfeits nur barum als bas Selbstandige, weil sie schon nicht mehr einfach gedacht wird, sondern Reslexion in sich, b. h. Grund und Eriftenz zugleich an sich ist, und mit= bin als eristirende ober wirkliche Materie schon die Bestimmt= heit ober Form in und an sich hatte, die man als Formbe= stimmtheit von ihr absondern wollte. Eben so verhalt es sich mit ben Ausbrucken: Rraft und Aeußerung, und mit bem, was man unter Innerem und Meußerem versteht; auch dieß find nur Auffassungen eines an fich feienden Berhaltniffes ber Sache felbft und unterliegen berfelben Dialektik, welche bem Positiven und Negativen widerfuhr.

Um nun alle diese abstracten Gegensätze des Werstandes zu überwinden, geht Hegel zuerst von der Seite des Wessens aus und zeigt, wie dieses nothwendig sich ganz und gar in Erscheinungen auflose, kein sestes Substrat zurücklasse, sondern durch und durch diese Thatigkeit des Erscheinens selbst sei. Sodann wird anderseits wieder an diesem Erscheinen gezeigt, daß es nicht leerer, wesenloser Schein, sondern vielmehr dasselbe sei, was das Wesen, eine reelle und wirkliche Existenz oder das Eristiren selbst. So offenbart sich zulest immer wieder,

was zu Anfange gesagt wurde, daß es überhaupt die Nesserion ist, welche diesen Gegensähen zu Grunde liegt und in ihnen nur ihr Wesen treibt, d. h. das ist, was man Wesen selbst nennt. Sie ist dieses Gegensehen und in den Gegensähen sich auf sich Beziehen, oder kurz: sie hat die Bedeutung der Copula im Urtheile, und diese ganze Sphäre entspricht auf SGenaueste objectiv dem logischen Urtheilen subjectiv. Die Gopula tritt im Urtheile zwischen das Subject und Prädicat, sie sperrt somit diese beiden Momente, die im Begriff noch unsmittelbar Eins waren, auseinander, theilt oder urtheilt sie; aber zugleich ist sie auch, was ihr Name sagt: Verbindung oder vielniehr Beziehung und Einheit derselben, und als diese doppelte Function zeigt sich hier objectiv das Wesen.

Es zeigt sich baber vorerst als Identitat, vermeintlich als eine Identitat ohne alle Unterschiede, wie man sich das Befen gemeiniglich nur als einfachen Grund zu benten vfleat. aus welchem gewisse Bestimmungen bervortreten. Allein icon ber befannte Cat bes gureichenden Grundes (ratio sufficiens) fordert, daß in diesem Grunde das Begrundete auf bestimmte Weise - ideell, potentiell, der Moglichkeit nach u. f. w. - enthalten fei. Man verlegt alfo bas Begrundete. die Kolge ober Erscheinung selbst unwillführlich schon in den Grund. Aber, indem hier diese entwickelte Mannigfaltigkeit von Bestimmungen wieder unmittelbar da ware, fehlte ihr wieder der Grund, oder fie ware eine Erscheinung ohne Grund, b. i. ein bloffer Schein, und biefer hinwiederum fann als baseiender, wirklicher nicht gesetzt werden ohne den Grund oder das Wesen, so daß die Reslerion sich endlich genothigt sieht, von allen Trennungsversuchen abzustehen und bie Formeln, in welchen fie die Verfelbständigung ber Seiten zu vollzichen suchte, als bialektisch anzuerkennen.

## Sechzehnte Vorlesung.

(Segel. Fortfehung.)

In dem Rampfe, worein das Denken innerhalb der Besenskategorie mit ber dialektischen Nothwendigkeit gerath, ist es besonders das Verhaltniß von Möglichkeit und Wirklichkeit, woran der Verstand Interesse nimmt, und wohl mag es nicht blos als Unfähigkeit beffelben zu betrachten fein, wenn er die Momente Diefer Gegenfablichkeit als durchweg identisch anzuerkennen sich weigert. Es ift ohne Zweifel vielmehr ein ge= wisser ethischer Instinct, wovon er geleitet wird, wenigstens bie Möglich keit für sich erhalten und fie nicht durch sich felbst, gleichsam blindlings, in Wirklichkeit umschlagen zu lasfen, indem er darin einen Haltpunct wittert, ben die mensch= liche Freiheit, als Möglichkeit, aber nicht als Nothwendigkeit fich zu außern, ichlechterdings zu bedurfen scheint. Dennoch ringt er in biefer Sphare vergebens, fich ber bialektischen Macht zu entwinden, proteusartig fluchtet er aus einer Gestalt in die andere, aber überall zeigt fich, daß innerhalb ber Reflerion tein einzelnes Moment eine fichere Rubestätte gewährt, jed= wedes unaufhaltsam in sein Gegentheil umschlägt, oder vielmehr, daß jedwedes das Undere an sich schon ist.

So bleibt zulett auch hier nur das sich in sich selbst Widersprechen, diese lebendige Negativität, d. i. das Neslectizren selbst übrig, in welcher die Natur des verständigen Denkens sich selbst zum Object geworden, und somit das Gesetz der Natur, wie es uns im Spiel der physischen Erscheinungen objectiv vorschwebt, als die immanente eigene Natur des Verstandes und diese Verstandesgesetze oder Kategorieen, wie Kant sie nannte, als die Natura oder Wirklichseit selbst anzus

erkennen ist. Aller Subjectivismus ist somit überwunden, aber auch alle Subjectivität für sich hingegeben in die Erscheinsung; die Natur verbirgt ebensowenig, wie der menschliche Versstand in sich ein unenthüllbares Etwas und tieses Geheimniß; der Schleier der Iss ist gehoben; die Natur — davon haben wir uns bereits in der Phanomenologie überzeugt — hat kein Inneres, das nicht ein Aeußeres würde, Inneres und Aeußeres, Kraft und Kraftäußerung ist dasselbe in einem Act, weil in Wahrheit nur ein stets actuelles sich Leußern und Erinnern, d. i. weil in der That nur die Wirklichkeit, dieses actuelle Wirsken oder der Proces selbst es ist, was wir das Wirkliche nennen.

Die Wirklichkeit, welche sich als die Wahrheit des Defens und Erscheinens ergiebt, ift an sich selbst bas absolute Berhaltniß und erscheint als Nothwendigkeit, so lange Die Seiten Dieses Berhaltnisses selbst noch als Gelbstandiakeiten betrachtet werden, welche gleichwohl, vermoge ihrer innern Identitat, sich als selbständig nicht behaupten konnen, fondern 3mang leiden. - Die Birklichkeit nun tritt, wie alle Rategorieen, zuerst in ihrer Unmittelbarkeit auf, b. h. in bem Sinne, wie wir biesen Ausbruck gewohnlich nehmen, wenn wir babei an die baseiende Welt, die Natur u. f. f. benken. Die Wirklichkeit ift vermoge ihrer Berkunft aus jenem Berbaltniff (bes Wesens und ber Erscheinung) zwar immer ein Berhaltniß, aber gleichsam als Ruhe bes Sich-zu-fich-verhalten, b. h. fie ift Substantialitat und Accidentalitat, und die Einheit diefes Verhaltniffes ift die Substang. Gubstanz ift dasselbe, was die Nothwendigkeit, das unumgangliche Sich-wenden und Umfehren-muffen, ber Widerspruch ober die Regativitat bes Befens in fich felbft. Substanz und Accidenz werden einander zwar entgegengesett, aber es verhalt sich ba= mit genau fo, wie mit Wefen und Erscheinung. Die Gubstanz ift die Totalität der Accidenzen, und die Accidenzen sind nichts als die Manifestation ber Substang, Die nicht ein for= meller ober außerlicher Inbegriff und Umfang ber Uccidenzen, sondern bas Uebergeben in biefe Bestimmungen, somit bie Formthatigkeit selbst ist, in welchem lebergeben sie mit sich felbst zusammen- ober in sich felbst zurückgeht. Die Substanz hat also bei Begel eine entwickeltere Bebeutung als in anderen

Sustemen, wo man theils noch bas tobte Substrat, theils bas barunter versteht, mas bereits als bas abstracte Wesen, Diese eine gestaltlose Seite ober Grundlage, überwunden worden ift. Die Substang ift bier bereits ber permanente Proces ober bas absolute Umschlagen ber Form und bes Inhalts in einander; sie ist berselbe Proces, ber bie Wirklichkeit, bas absolute aber unmittelbare Wirken ift; Wirken aber ift Bemirken von Etmas. Bestimmen, Besondern, Formen, und bas Geformte ober ber Inhalt ist selbst von dieser Macht des Formens nicht zu trennen. Alles Geformte erscheint für fich als felbstlos, accidentiell, nichtig und verschwindend in die Substanz als in einen finstern. gestaltlosen Abgrund. Es ist dieß die altorientalische, burch Svinoza erneute Grundanschauung bes Absoluten, ein mit Recht so zu nennender Pantheismus oder Pankosmismus, der bei Leibnitz feinen Widerpart findet, indem dieser an die Stelle ber blogen Accidenzen Monaden, felbstiftanbige, freie Individuen treten lagt, womit aber umgekehrt die Gubftang ju bem schlechthin Passiven berabgesett wird.

Von jenem gestaltlosen Abgrunde der Substanz oder dem dunkten Grunde (Ungrund) ware es unbegreislich, wie er zu dem bestimmten Gestalten und Formen seiner selbst kommen sollte. Hegel vermißt mit Necht in der bleiernen Substanz Spinoza's allen Anfang und Grund der Bewegung, und setzt an die Stelle derselben die Nothwendigkeit der Bewegung, die ruhelose Negativität. Diese amphibolische Macht ist das stets actuelle Wirken, Machen und Bestimmen, was die Wirklichskeit schon war, und somit anzuerkennen als Causalität.

Sofern die Accidenzen nicht bloß schlechthin und zufällig in der Substanz dasein sollen, sondern die Substanz der Grund derselben ist, welcher als Substanz sich selbst bestimmt, so ist sie Ursache, d. h. die ursprüngliche Sache in der bereits angegebenen Bedeutung, nämlich die substantielle Identität oder reale Möglichkeit, die als solche fortdauernd und immanent in der Wirklichkeit gedacht werden muß; denn entginge der Wirstung die innere Kraft, so sänke diese soson in sich zusammen; und wirkte die Kraft nicht, so wäre sie kraftloß, Unkraft, gar keine Kraft. Es ist kein Inhalt in der Wirkung, der nicht in der Ursache ist, es ist aber auch nichts in der Ursache, was

nicht wirkte. Im Vorstellen endlicher Dinge werden Urfache und Wirkung gewöhnlich als zwei verschiedene Eriftenzen betrachtet; erst ift ber Blis und bann ber Donner, erst reanet es. und dann wird es naß. Aber ein furges Besinnen lehrt, wie ber Effect um gar kein Zeitintervall von ber Ursache getrennt fein kann; diefelbe Berreigung und Bewegung ber Luft, Die ber Blit ift, ift auch schon die Vibration der Luft, welche der Donner ift, und wo Regen ift, ift auch Raffe. Die Zeitweiligkeit in der Aufeinanderfolge geht bas Berhaltniß von Urfache und Wirkung an sich gar nichts an; jede Ursache wirft bie nachste Wirkung, d. i. eben die ihrige, unmittelbar, diese wieberum die nachste u. f. f. So entsteht auch hier zuerst wieder ber bekannte Progreß in's Unendliche, ohne bag nach ruckmarts auf eine Ururfache, und nach vorwarts auf eine Endewirkung zu kommen mare. Wir haben diefelbe Erscheinung schon bei Rant unter bem Namen einer Untinomie gehabt; beffelben= aleichen find alle diese Reflexionsverhaltniffe und biglettischen Gegentheile ber Wesenskategorie. Es kommt aber in Diesem Reflectiren nicht allein barauf an, bag ber Unterschied ge= macht, hier also bas Bewirkte von ber Ursache gleichsam abgestoßen werde, sondern ebenso sehr darauf, daß die Identität beider oder das, mas vorhin als gemeinschaftliche Substanz bezeichnet wurde, festgehalten werde. Geht man im unendlichen Progreß nur von Urfache zu Wirkung, und von biefer Wirkung als einer neuen Urfache zu einer neuen Wirkung fort, Die wiederum Ursache einer andern ist, so bleibt gang unbeachtet, was im Caufalitatsverhaltniß unmittelbar liegt, daß etwas bloß Urfache ist und beißt, sofern es eine Wirkung hat oder wirkt, und hinwiederum etwas nur insofern Wirkung zu nennen ift, als es eine Urfache bat, daß mithin bas Berhaltniß sich um= biegt zur Reciprocitat, fo, daß hiermit die Wirkung ebenfo fehr Die Urfache ihrer Urfache und die Urfache Wirkung ihrer Wirkuna, beide also baffelbe find.

Das Cansalitätsverhältniß geht bloß barum und bann in den Progressus aus, wenn unbeachtet bleibt, daß das eine der beiden Momente immer zuerst als das unmittelbar Vorhandene erscheint und nur darum als Ursache, während das andere als vermittelt und geseht und darum als Wirkung erscheint. Aber

in Wahrheit ift jenes erfte Unmittelbare felbst ichon ein Wefettes. Porbin setten wir z. B. die Naffe als Wirkung des Regens, wir konnen sie aber ebenso gut als Urfache seben, es kommt nur barauf an, wo wir anfangen wollen; bie Rasse verdunftet, bildet Wolken, die Wolken lofen fich in Regen auf, ber Regen macht naß; die Rasse ist also eben so sehr Ursache wie Wirkung, und ebenso ber Regen, ebenso bie Wolken, jedes Glied der Kette ist diese Zweitheiligkeit oder Umphibolie in sich felbit. Eben baffelbe konnen wir auch auf bas Ich als Cubject-object anwenden. Das Ich-object oder angeschaute Ich ist zwar bas vom Ich-subject ursprunglich Gesetzte, aber weil es als Unmittelbarkeit basteht, agirt es als Ursache; b. i. das Ich ift nur burch bas Nichtich ein Ich, bas Subject nur burch bas Object, obgleich bas Nichtich und bas Object erft burch jenes aesett worden ist und nicht früher ba war als bas Subject. Das, was auf verborgene Weise bas Gesette war, zeigt fich als bas Cepenbe, als Urfache; aber es zeigt fich ebenfo febr, baf bas Object vielmehr Gefettes ober bie Wirkung mar; fomit fehrt sich die Beziehung herum und hinum, erft wird bas eine Blied burch bas andere, bann biefes burch jenes vermittelt, jo baß nun beide und zwar gegenseitig vermittelt, keines mehr unmittelbar bafeiend ift.

In der That ist die völlig offendare Causalität hiermit zur Wechselwirkung geworden, und die Wechselwirkung oder gegenseitige Vermittelung ist somit die Wahrheit der vorher nur einseitig aufgesaßten Ursachlichkeit. "In der Wechselwirkung," sagt Hegel, "ist der unendliche Progreß der Causalität auf wahrhafte Weise aufgehoben, indem das geradlinige Hinauszgehen von Ursachen zu Wirkungen und von Wirkungen zu Ursachen in sich ums und zurückgebogen ist zu einem in sich geschlossenen Verhältniß." So wird z. B. in pragmatischen Betrachtungen zuerst zwar gesagt, der Charakter eines Volkessei von seiner Verfassung abhängig, dann aber die Verfassung selbst aus dem Volkscharakter abgeleitet, dis man endlich dazu kommt, beides als durch einander gegenseitig bedingt anzusehen.

Dieses Verhaltniß ift und bleibt jedoch immer noch ein bes griffloses Verhaltniß, so lange beide Seiten noch als getrennte Substanzen, eine um die andere passiv und activ, außerlich

und mechanisch auf einander wirkend angenommen werden. Wird dabei nicht zugleich die innere Identität beider festgehalten, so kann auch jene Wechselwirkung selbst nicht begriffen werden, wie sich diese Unbegreislichkeit namentlich in der Wechselwirkung zwischen Leib und Seele auffällig gemacht hat. Besgriffen wird sie überall erst dann, wenn das, was man sich als ein bloßes Verhältniß, gleichsam als die leere Mitte oder den Abstand zwischen den beiden Gliedern vorzustellen pslegt, selbst vielmehr als die substantielle Energie des sich Unterscheisdens, oder als die reelle Indissernz, welche sich selbst nach den zwei Seiten hin dirimirt, gesetzt wird, d. h. als dassenige, was die Energie der absoluten Negativität selbst ist, woran wir also wiederum die nunmehr enthüllte oder gesetzte Nothwendigsteit oder die substantielle Identität in ihrer ursprünglichen Neaslität und Wirksamseit haben.

Diese Wahrheit der Nothwendigkeit aber ist die Freiheit, und die Wahrheit der Substanz ist der Begriff, d. i. "die Selbstständigkeit, welche das Sichevonesiche Abstoßen in unterschiedene Selbstständige, als dieses Abstoßen identisch mit sich und diese bei sich selbst bleibende Wechselwirkung nur mit sich ist."

Somit haben wir also die dritte Abtheilung der Logik erreicht, die Lehre von dem, was Hegel den speculativen Begriff nennt. Es braucht nicht erinnert zu werden, daß mit diesem Worte hier eine andere, viel bestimmtere Bedeutung verknüpft wird, als sonst gewöhnlich, wo man unter Begriff jedwede abstracte und inhaltslose Gedankensorm, einen sormellen Inbegriff, Classe von Wesen oder das versteht, was in der Sprache überhaupt mit Appellativen bezeichnet wird. Diese vage Bedeutung hat hier einer sehr bestimmten, eigenthümlichen, nunmehr näher zu betrachtenden Platz gemacht.

Was der Begriff sei, durste am einleuchtendsten am Selbstebewußtsein oder am Ich zu erkennen sein; denn "der Begriff, insosern er zu einer solchen Existenz gediehen ist, welche selbst frei ist, ist nichts Underes, als Ich oder das reine Selbstbewußtsein." Es lassen sich hier drei Momente unterscheiden: das Ich als reines Ich ist 1) Denken überhaupt, Denken an sich oder die Potenz des Denkens; es ist 2) bestimmtes Denken, d. h. es denkt Etwas, hat ein Object, bestimmten Gedanken,

ift in irgend einer Bestimmung, benn nur wenn es etwas Bestimmtes benft, ift es wirkliches Denken; und weil bas Denken und ber Gebanke eine untreunbare Ginheit find, so ist bas sich selbst bestimmende Denken 3) Einzelheit ober Ich. Die Sphare bes Begriffs beschränkt sich aber nicht bloß auf bas Selbstbewußtsein; dieses, ber selbstbewußte Begriff, ift vielmehr ichon eine Steigerung ober Fortbildung bes Begriffs felbst innerhalb feiner Sphare zu einem boberen, feiner Natur angemeffeneren Dasein. Dem begrifflichen Sein entspricht in ber Ratur überhaupt bas Drganische, seinen Selbstzweck und seine Entwickels ungs = ober Productionsfraft in sich selbst Tragende. fann aber die brei Theile ber Logif, Die Lehre vom Sein, Defen und Begriff, nicht füglich für die Metaphyfik des Unorganischen, Organischen und Geistigen erklaren; dies wurde eine schiefe und unrichtige Ansicht sein; vielmehr entspricht, Begel's eigener Erflarung gufolge, bem Sein bie abstracte Borftellung von Raum und Zeit, bem Wesen ber erfüllte Raum und bie erfüllte Zeit, und dem Begriff endlich nur das Ganze als Dr= ganismus und Leben. Die Lehre vom Begriff eroffnet alfo vielmehr ben hohern Standpunct, von wo aus auch bas Diebere zu betrachten ift und erst in seinem mahren Lichte erscheint, gleichwie die Naturforscher wohl in gewisser Rucksicht die Gin= theilung in organische, belebte und leblose Wefen noch gelten laffen, obgleich fie, bas Universum aus dem hohern und mahren Gesichtspuncte betrachtend, erkannt und ausgesprochen baben, Alles zusammen sei nur ein großer Drganismus, nur ein allgemeines Leben, und "nichts in der Ratur sei todt." Als tobt und unorganisch fann nur bann etwas erscheinen, wenn man es aus bem Zusammenhange herausgerissen, nicht mehr als Lebensmoment und Gestaltungsform bes Allgemeinen, fonbern isolirt als Ding fur sich betrachtet. Diese Betrachtungs= weise aber ist in der That die gewohnliche und anfängliche; fie berricht auch in ben beiden erften Spharen ber Logif vor, aber die Dialeftif dieser Spharen ift auch zugleich die Fortbildung zu ber hohern und mahren Fassung bes Seins, namlich ju ber bes Begriffs, in welcher auch jenes niedere Dafein wieber in Betracht gezogen und nicht ganzlich verflüchtigt, wohl aber in sein wahres Licht gestellt wird.

Das wahrhaft Wirkliche also ist basjenige, mas feiner inneren Natur nach felbst bestehen und als Gingelnes fur fich erscheinen fann. Unfangs, in ber Sphare bes Seins, hatten wir zwar auch Ginzelheiten vor uns, aber es waren nicht ei= gentlich so zu nennende Einzelwesen an sich, sondern nur end= liche Bestimmtheiten, abstract für sich festgehaltene Qualitaten, alfo bloge Bestimmungen, und mithin Gefettes, Abhangiges. Bedingtes, was als Beranderung vorüberging und haltungslos in Underes umschlug. In der Sphare des Wesens zeigte sich das Seiende an zwei Seiten vertheilt, in zwei einander reciprof bedingenden Bestimmtheiten, Die, jede für fich ihr Befen außer fich habend, ber Nothwendigkeit bes Bufammengehens preisgegeben waren, an sich also nur ein scheinbares Selbstbestehen hatten, nur ichienen. Im Begriff endlich ift biefe Relativitat bes Seins zum abfoluten mahren Fur-fichfelbst = fein geworden, und biefes Gelbst = fein hat fich als abso= lute Wirklichkeit, actuelles Wirken bargestellt, bas fich zugleich auf sich felbst bezieht und, als folches Einzelnes, wirkend sich felbst erhalt. Es ift alfo bier in bem Gingelnen, fofern es einzeln für fich ift, auch die eigne Macht, es zu werden, zu fein und zu bleiben; bas Gingelne ift ein Ganges, eine Totali= tat für fich, beren Bestimmtheiten Gelbstbestimmungen find; Selbstbeftimmungen, in beren Wechfel bas Selbst, namlich jene Macht ober bas Allgemeine, felbst nicht wechselt und vorübergeht, nicht vorübergeben fann, weil es eben bas Allgemeine, nicht die einzelne Bestimmtheit ift. Das Begriffmagige ift also ewig, aber freilich auch nur ewig, infofern es Allgemeines, diefe Natur felbst ift; was bagegen an ibm individuelle und particulare Bestimmtheit ift, ift bem Bechsel preisgegeben, benn es ift bloger modus existendi. Davon spater; bier vor ber Sand zeigt fich, daß das Wefen als Begriff, alle Mannigfaltigkeit, ober boch die Macht bazu, viel mehr in sich bereingenommen als von sich ausgeschieden hat, daß es somit in sich nicht abstract einfach, sondern in diesem Sinne vielmehr concret geworden ift; es zeigt fich überhaupt, daß, um ein Ginzelwesen als beftandig, wahrhaft seiend und allen Wechsel überdauernd barzustellen, man dieses Wesen nicht als ein qualitativ einfaches, alle Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit durch Abstrahiren von ihm

hinweg benken musse, sondern vielmehr den entgegengesetzten Weg einzuschlagen habe. Dieses Einzelne also, was jeder existirende Begriff ist, ist darum eben nicht abstract einsach, sondern schließt vielmehr die Macht zu allen möglichen Bestimmtwheiten in sich, und ist, sosern er zur Eristenz gelangt, selbst in diesen Bestimmtheiten, also selbst allemal auch etwas Bestimmtes überhaupt. Das Einzelne ist also seinem Grundwesen oder seiner Identität mit sich selbst nach zugleich und immer das Allgemeine, und zugleich seiner Bestimmtheit nach das Besondere. Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit sind demenach die drei Momente des Begriffs und in ihm als eine Einheit da. Das Allgemeine ist das, was in der logischen Desinition das Genus, das Besondere, was die disserentia specisica oder die Art, und das Einzelne, was der desinirte Gegenstand selbst ist.

Der Begriff aber, wie er sich uns nun zunächst vor aller weitern Entwickelung barftellt, ift vorerft nun wieder unmittel= barer Grund, entspricht dem unmittelbar baseienden Lebens= ober Organisationsprincip in ben Organismen, vor bem Stanbe feiner Realisation ober Gelbitdarftellung. Doch ist er auch als solcher Grund schon potentiell reicher, concreter, sich selbst bestimmender Grund, er ift in Bezug auf bas, mas er wirken und werden foll, immanenter Gelbstrweck. So if alfo annoch in seiner Subjectivitat, ats jubjectiver Begriff vorhanden und zu betrachten, b. h. als bas, mas er feiner Na= tur nach zwar wohl au sich ift, aber als was er fich selbst noch nicht wirklich gemacht hat. Ei schwebt also hier vor unferm Denken als diefes formelle Denken unmittelbar felbit; er ift noch bas Denken bes Beobachters; ber Beobachter ift wohl dahinter gekommen, was der Begriff an sich ist, und fieht auch in ben Dingen außer fich ein begriffliches Sein, aber ber Begriff, ben biefe Gegenstände in sich schließen, ist in ihnen noch nicht felbst zum Bewußtsein gekommen; indem also ber Denfer ihn benft, benft und beobachtet er vielmehr sein eignes Denken, und in biesem bie Natur bes mahren Seins ober bes Begriffs überhaupt, aber junachst nur, wie ber Begriff for= mell in fich felbst ift, ohne Bezug auf seine Realitat.

Das Zweite ift, baß zugesehen werde, wie dieser subjective Begriff sich seine Eristenz selbst gebe, in seiner Objectivität sich

barfielte, als ber aus feiner Innerlichkeit hervorgetretene und in bas Dasein übergegangene reelle Begriff. Co hat er eignes Dasein, ift, und ift wirklich fur fich, wie er benn überbaupt seiner Natur nach nicht ohne Existenz sein fann. Gleich= wohl ift er auch in dieser Berfaffung unmittelbar und zuerst noch in fein eignes Dasein verseuft, gang barin absorbirt; wie porbin gang subjectiv, so ist er jest gang objectiv, noch nicht für fich bas, was er ift, fondern nur für ben Beobachter; er ift als thierische und pflangliche Seele, als schopferisches Leben, noch unmittelbar in ben Leib verfenkt, barin verbreitet und absorbirt, ift innerlich und außerlich, Seele und Leib in Aber biese Innerlichkeit ift nur die Allgemeinheit, Die Meußerlichkeit ober Leiblichkeit nur Die Bestimmtheit eines und beffelben Begriffs; biefer ift, was er als bloger Grund war, bereits auch als Leib eriftent geworden, und biefes Werben ober Sich = felbst = realisiren geht fort, bis der Begriff voll = ftanbig realisirt ift - er aber ift an sich schon bas Freie, Kur-fich-feiende, er wird es alfo auch vollkommen, er wird ein vollkommenes Kur=fich=fein beffen, was er an fich ift - b. h. er gelangt jum Selbstbewußtsein und zur wiffentli= ben Freiheit bes Selbstbestimmens. Er wird und ift bieses, und ip je ooft vollståndig da, ist benkender, sich selbst wissen= ber Begriff in dieser feiner zugleich leiblichen und objectiven Eriften; fo ift ber Begriff Subject object ober nach Segelschem Sprachgebrauch Idee.

Wir kehren nach vieser vorläusigen Uebersicht zurück zum Begriff. Der Begriff also im engeren Sinne, rein seiner Form nach betrachtet, giebt das, was man gewöhnlich die sor male Logik nennt, eigentlich die subjective nennen sollte; diese sindet demnach hier im Systeme ihre untergeordnete Stelle. Es wird gezeigt, wie der Begriff sich zum Urtheil dirimirt und im Schluß wieder zur Zotalität der Momente zusammengeht. Wir übergehen diesen Abschnitt "der subjectieven Logik" mit der Bemerkung, daß zwar der sämmtliche bekannte Inhalt der gewöhnlichen Logik hier zur Darstellung kommt, aber in wesentlich anderer Anordnung und in einem ganz neuen Lichte. Während nämlich sonst die verschiedenen Begriffsverhältnisse, Urtheils und Schlußformen meist ohne

immanentes Princip aus der Praris des Denkens aufgegriffen und nach einander aufgezählt werden, geht hier die Darstellung vielmehr darauf aus, auch in dieser subjectiven Sphäre die Gestaltungsmomente des Denkens als dieselbe sich selbst nothwendig fortbestimmende Genesis zu entwickeln, die sich gleicherweise auch in den übrigen Theilen als objectiv gewordene logische Formthätigkeit wiederholt und bewahrheitet.

Das Moment der Allgemeinheit ist der Begriff als die in allen Unterschieden fich feltit gleichende Substanz, bas Denken ober die unendliche Negativität selbst; die Besonderheit ist die bestimmte Allgemeinheit, die Art ober das, was Platon die Ideen nannte; Die Identität von Besonderheit und Allgemein= heit ist die Einzelheit. Das Allgemeine ift nur als Einzelnes wirklich, b. h. die Gattung eriffirt nur in Eremplaren ober Individuen, von benen jedes die gange Gattung reprafentirt, To daß bas Gingelne bas Allgemeine ift. Der Begriff ift fo= mit eine unmittelbare und untrennbare Ginheit, aber feine abstracte ober leere. Die Unterschiede, die an fich in ihm sind, treten im Urtheil hervor, werden, fo zu fagen, logisch existent. Das Urtheil lautet: bas Subject ift bas Prabicat; 3. B. Dieser Einzelne (Cajus) ift sterblich. Hier scheint Die Covula vorerst eine Diremtion der Momente auszusprechen, ne bruckt aber ebenso febr bie Ibentitat ober bus jubstantielle Band aus, und biese Bedeutung zeigt sich im Schlusse, wo bie Copula jum bestimmten Mittelbegriff sich entfaltet, welcher ber gemeinschaftliche Grund ober bas ift, worin iene beiden Momente identisch sind, nämlich die gemeinschaftliche Urt: Mensch; Cajus ift fterblich aus bem Grunde, weil er Mensch ift. Reiner biefer brei termini ober Momente ift fur fich; Cajus (bas Einzelne) ift daffelbe, was hier Mensch, und Mensch daffelbe, mas das Sterbliche ift; jedes hat somit den Unterschied der Magmeinheit, Besonderheit und Ginzelheit an sich, welcher burch bie drei Urtheile, woraus ber Syllogismus besteht, eben= so febr gesetzt als auch wieder aufgehoben wird, fo daß ber Schluß bie nunmehr explicirte Ginheit bes Begriffs oder ben Berlauf und Procef (Die Vermittelung) Des Begriffs in sich felbst barstellt, dessen Resultat die nunmehr erkannte consisten= tielle Ginheit ift, in welches feines ber brei Momente für sich,

sondern jedes nur mittels der andern besteht; so daß das, was ist, das Ganze, immer und unmittelbar zugleich da ist. Das Resultat ist daher von Neuem eine Unmittelbarkeit, die durch Ausheben der Vermittelung hervorgeht, d. h. ein Sein, wels des an sich selbst identisch mit dem Sichsinssich vermitteln oder dieses selbst ist.

Wir stehen bier am Schluß der subjectiven Logik wieder bei dem Umschlagen des bloß Subjektiven in das bloß Objec-Das Sein bes Begriffs ift ein In- sich = und Kur - sich= fein, welches eine Sache ift, die an und für sich vorgeht und somit wieder die Objectivitat ist \*). Der Begriff ist das, worin Unmittelbarkeit und Bermittelung baffelbe find, oder worin der Begriff und bas Sein, essentia und existentia, identisch sind, Die Subjectivitat unmittelbar die Objectivitat, bas Denken bas Sein ift. Diefes Uebergeben oder Umschlagen ber reinen Gubjectivität oder des Begriffs in reine Objectivität erfolgt noth= wendig, indem der Begriff als die absolute Negativitat oder als das fich felbst Bestimmende und Gelbststandige erkannt Es ift dasselbe, was das Uebergeben vom Begriff Got= tes jum Dafein Gottes und bas Sich : Entlaffen ber logischen Abee in die Wirklichkeit der Natur ift, ein Umschlagen oder Eluy-Rormandeln der Subjectivitat in Objectivitat unmittelbar, ober das Offenvarmerben ber Identitat beider an sich, berfelbe Uct des Bestinnens, worin phanomenologisch der Uebergang des Bewußtseins in Selbstbewußtsein, ober ber unmittelbare Glaube an die Objectivitat bes Borgestellten in das Gewahrwerden des subjectiven Idealismus bestand, welcher selbige Act sich hier umwendet zu einem Gewahrwerden der subjectiven Idea= litat als Objectivitat; benn wo nur subjective Bestimmungen vorschweben, ist diese subjective Objectivitat zugleich die einzige Objectivitat, welche überhaupt ba ift, und von einer au-Berlich realen nicht zu unterscheiden.

Wir sind somit ber Sphare ber subjectiven Logik ploglich entruckt und in das Gebiet der Objectivität, in "die Lehre vom Object," versetzt, welche sich in "Mechanismus, Chemismus und Teleologie" verläuft. Der Inhalt der sogenann-

<sup>\*)</sup> Eogif III. S. 171.

ten objectiven Logif, ber Sein= und Wesenlehre, muß bier, aber unter einem boberen Gesichtspuncte gefaßt, wiederkehren; benn nun erft febt bas Gange, Die Totalitat, als Begriff, d. i. in feiner Bahrheit da. Es ift uns nun bekannt, was jener Endlichkeit und Berriffenheit ber wechselnden Erscheinungen an fich jum Grunde lag: Die fubstantielle Ginbeit Des Begriffs; sie ist - wir wissen es - ber an sich wirkende Grund; aber ber Begriff felbit war unmittelbar felbit in die gange Kulle feiner Bestimmtheiten eingegangen und verwanbelt, er war die Seele seiner Glieder geworden, ohne noch in Diefer Gliederung Seele fur fich, d. i. Geift, zu fein; er hatte damit fein Kursichsein verloren und muß sich nun felbst aus Diefer Leiblichkeit ober Naturlichkeit, b. i. aus der Objectivitat, wieder herstellen zur Subjectivität in sich fur fich. formelle Totalitat (Allgemeinheit) der Glieder ift er fich felbst entfremdet und tritt zu derselben in ein Verhaltniß als zu et= was Underem, Meußerlichem, benn die ganze Natur ift burch und durch biefe Meußerlichkeit, bas Mugereinandersein, die Beit= raumlichkeit, und so verhalt sich denn auch Alles in ihr unter einander felbst außerlich, und dieß Berhalten ift der Decha= nismus, welches im Gebiete bes logischen Denkens eben fo feine Stelle haben muß, wie in der Natur, benn diese reflectirt sich in jenes, und es ist überhaupt nichts, was nicht auch auf abaguate Weise gedacht ober gewußt wurde.

Im Mechanismus erscheint das Einwirken eines Objects auf das andere so, daß dabei beide Objecte als selbstständige bleiben, was sie sind, aber eine Westimmtheit sich mittheilen. Es continuirt sich also hier eine und dieselbige Bestimmtheit von Sinem in das Andere hinüber. Das Wesen der Objecte vershalt sich dabei nur als das abstract allgemeine, an sich understimmte, aber bestimmbare Element, welches in allen dieselbe Identität ist; die Form der Einzelheit der äußeren Objecte ist dabei ganz unwesentlich und kann jener sie durchdringenden Bestimmung keinen Widerstand leisten. So werden die einzelnen Körper von Wärme, Magnetismus, Elektricität und den imponderablen Agentien überhaupt durchdrungen und zeigen dadurch, daß ihre passive Bestimmbarkeit durch äußere Mitztheilung nur in der Identität oder Allgemeinheit ihres Wesens

gegründet ist; auch erkennt ja schon der gemeine Berstand die Regel an, daß nur Gleiches auf Gleiches wirke. Die Idenztität oder das allgemeine Besen also zeigt sich hier als diejenige Seite, von welcher die Objecte ein für andere offenes Dassein haben.

Aber bei all dieser Mittheilung bleiben die Dbjecte doch auch anderseits zugleich einzelne und verharren in ihrer Gelbftständigkeit, oder stellen die Einzelheit, die ihnen als Begriffen zukommt, in der Allgemeinheit wieder ber: fie reagiren. Dieß aber beißt nicht: sie beben die Wirkung auf, sondern sie vflan= zen sie vielmehr in sich fort, nehmen sie als die ihrige bin, so daß das Wirken sich in die Objecte verbreitet, in die Objecte zerbricht ober in ihnen eine Particularisation erfahrt. Allgemeine zersplittert sich so in ten Objecten, und jedes Ob= ject behalt seinen Untheil davon in sich, behauptet sich als Ginzelnes, indem es die Einwirkung als eine allgemeine in sich aufhebt. Diese nun wird in ihm zur Centralität und macht so die individuelle Gelbststandigkeit der Objecte aus, die Action aber ist hiermit zugleich auch in Rube übergegangen, in ein Aursichsein ber einzelnen Objecte, Die bas, mas sie nun find, ober wie fie find, nur jener Mittheilung von außen verbanken, bergestalt, bag biese Qualitat nicht als eine aus ber Natur des Objects stammende, sondern burch Fremdes ihm außerlich angethane erscheint.

Das Object erweist sich sonach einerseits als das Bestimmungslose, Allgemeine, das sich passiv, unelastisch und unselbstsständig verhält; anderseits hat es aber zugleich eine für Anderes undurchbrechliche Selbstständigkeit. Denselben Widerspruch oder Unterschied, den das einzelne Object hier in sich zeigt, haben die Objecte auch überhaupt unter sich, nämlich den der selbstständigen Einzelheit und der unselbstständigen Allgemeinzheit. Das Größere und Stärkere umfaßt und durchdringt das Schwächere, indem es dasselbe aufnimmt und eine Sphäre mit ihm ausmacht. Es bewältigt aber dasselbe doch nur inssesen, als dieses auch einigen Widerstand entgegensetzt; wäre das Letztere ganz und gar passiv, pords und unselbstständig, so wäre gar kein Verhältniß mit ihm möglich — eine Kugel durchdringt wohl ein sessischendes Bret, aber nicht ein sose in

der Luft hangendes Tuch. Nun ift aber in Wahrheit doch wieder leicht einzusehen, daß das passive Object gerade badurch und nur insoweit sich erhalt, als sein Wesen ibentisch ift mit ber einwirkenden Gewalt (eine Seite, Die vorhin als beffen Bloke bargestellt wurde), also selbst Allgemeines ift und Cavacitat für bas Mitgetheilte bat: es unterliegt aber ber Bewalt mit allen ben particularen Bestimmtheiten, Die Dieser nicht angemeffen find (jo 3. B. bas Bret mit feiner Sprobigkeit und Unbeweglichkeit), die es nicht in sich aufnehmen und zu seinen eigenen Bestimmtheiten oder Pradicaten machen, in benen es fich nicht als Subject bewähren fann. Die Gewalt ist also nur nach biefer zweiten Seite etwas Krembes fur ein Dbject; als Allgemeines ist sie die Macht, die auch dem einzelnen Objecte nicht fremd, fondern vielmehr beffen eigene Substang ift, in der es sich als in feinem Gigenthume befindet und fein Bestehen ober bestimmtes Dasein hat, und bieg zwar begwegen und insoweit, als bas einzelne Object felbst eine wesentliche Bestimmung bes Allgemeinen ift. Go geht die bloß außer= liche, auf keinem allgemein wesentlichen Unterschiede beruhende Einzelheit - b. i. das einzelne Eremplar als solches freilich immerdar unter, aber bas Allgemeine in ihnen besteht als we= sentliche Bestimmung und erneut sich fort und fort in Einzelnen.

Die Selbststandigkeit und Einheit ber Ginzelwesen, Die als Objecte aus einer Mannigfaltigkeit von Bestimmtheiten bestehen, erscheint, wie wir saben, in ber Sphare bes Mechanismus als ihr Mittelpunct (Centralitat). Diese Manniafaltigkeit, als ein raumliches Außereinander, zeigt sich als eine in den Bereich vertheilte Unfammlung von vielen Objecten, Die vom Centrum abhängig find und in ihm ihren Bereinigungs= ober Beziehungspunct finden. Was da nun als eine burch alle Diese Objecte hindurchgebende Angiehungsfraft bes Centrums auftritt, 3. B. in ber Atmosphare bes alle feine Geschopfe tragenden Erdkörpers, ist aber in der That nur jenes Moment ber Allgemeinheit ober ber Ibentitat bes Wefens, woraus alle diese mannigfaltigen Bildungen bestehen, so wie 3. 33. die ir= bifchen Geschöpfe nur die Bestimmungen und Specificationen bes Erdwesens selbst sind. Die Erde als Weltkorper ift ein Individuum, sie ist ein Begriff, d. i. ein Allgemeines, welches

augleich ein in sich Mannigfaltiges, Bestimmtes ist und babei boch Einzelnes, Individuum, ein Ganges bleibt, weil alle feine Theile zusammen sich auf einander beziehen, und somit eine Einheit constituiren, die in der materiellen Welt als Centrali= tat erscheint. Unter sich verhalten sich iene bestimmten eingelnen Theile wieder als Gange, als Dbiecte außer und neben einander und ebendeshalb stoßend, bruckend u. f. f. gegen ein= ander. Dieses Verhalten aber findet nicht ftatt zwischen die= sen peripherischen Objecten und dem Centralforper; denn er ift fie felbst, ift beren Besen, und sie alle bestehen wesentlich aus bem allgemeinen Wefen bes Centralkorpers und find in ihm in Rube, beruben in ihm auf sich selbst. Solche Centralkorper sind nun nicht mehr bloße Objecte zu nennen, ihre Bestimmungen, die gange Mannigfaltigkeit von Wefen, die der Centralkorper als seine eigenen Modificationen an sich hat, sind ibm immanent, ober er ift biefen als allgemeines Befen im= manent, ihr bestimmendes Princip.

Uber eben weil er als Wesen in den fur fich unsethftftandigen einzelnen Objecten verbreitet ift, und weil er felbst als Wesen noch in der Form eines raumlichen Ungereinander eri= ftirt, participiren auch alle jene Objecte an bieser Wesenhaftig= feit nicht nur, sondern auch an der Form derselben, tragen so= mit felbst wieder jedes ein Centrum in sich und sind als relative Centra oder Individuen raumlich außer jenem ersten abso= luten Centrum gestellt. Dieses reprafentirt so wieder ben logischen Allgemeinbegriff, dem jene als Arten ober Besonderhei= ten subsumirt sind, und indem diese relativen Individualitäten sich in sich felbst centralisiren, sich auf bas beziehen, was in ihnen Wesenhaftes ist beziehen sie sich somit auf bas Allgemeine in ihnen, was aber wiederum nur jene allgemeine Centralitat war. Solchergestalt bilden fie, logisch betrachtet, eben= falls einen Schluß, in welchem die Beziehung auf fich zugleich ein Streben nach einem absoluten Mittelpuncte ift, was sich in der materiellen Welt als Centripetalfraft, oder als die identi= sche Schwere bes Centralkorpers manifestirt, bem die peripherischen Individuen, als ihrem Subjecte, zustreben, indem sie fich zugleich selbst als Subjecte erhalten.

Somit ift aber ber Mechanismus schon ein freier De-

chanismus geworden; die unterschiedenen Objecte haben in ber allgemeinen durchdringenden Wesenhaftigkeit, die sich in der Besonderung identisch mit sich erhalt, in der Schwere, ibr Wesen und find somit Subjecte, Die nicht einem rein außer= lichen mechanischen Druck und Stoß unterworfen find, fon= dern vielmehr nur einem Gefet. Jedes Gefet aber im ei= gentlichen Sinne ift ebenjo febr eine in nnerliche als außerliche Macht, d. h. eigene Macht, eigenes Wollen, so wie Sollen bes Individuums felbft. Wie 3. B. im Staate allgemeine Gefete zunächst freilich als Vorschrift, Befehl, fremder außerlicher Wille oder Zwang vom Individuum gefühlt werden, so zeigt fich boch, bafern die Gefetze vernünftig find, daß in ihnen eigentlich nur der Gefammtwille Aller ausge= sprochen sei, woran also jeder Einzelne seinen Untheil hat ober feinen eigenen Willen und freie Gelbstmacht wieber erfennt. Go auch in ber Natur. Die Welt ift ein großes Bange, ein realer Begriff, Es liegt, wie wir gesehen, in ber Natur bes Beariffs, nicht ein abstractes, leeres Allge= meines zu bleiben, sondern fein Dasein ift die Besonderung selbst, und die wirkliche Welt ist dieses Besondere. Im Naturfein ift es die fich besondernde allgemeine Schwere, Dieses allgemeine Sich-auf-sich-beziehen, Sich-zusammenziehen, was auch in jedem Duncte fich auf fich bezieht, relative Centra, Subjecte, in sich fest und auch in Diesen nicht aufhort, sich auf sich zu beziehen. Aber gerade in diesen Gingelsubjecten ift bie Statte, wo es ber Natur gelingt, zuerft aus ber Starrbeit raumlich geschiedener Theile berauszukommen zu freier Kluffigkeit und ungehinderter Beweglichkeit, Die bann weiter, wie wir feben werben, zur Seelenhaftigkeit sich potenzirt.

Das Allgemeine eristirt jedoch noch nicht als ein Gegensam Körperlichen, sondern ist als bessen Grundwesen in ihm allgegenwärtig, macht die Natur und Macht aller Bestimmtheiten aus, aber noch nicht für sich, sondern eben nur als immanentes Naturgesetz. Das Centrum ist hier in seine Peripherie auseinander gegangen, hat sich in das Ganze versbreitet, und indem es doch als Begriff die Gesammtbeziehung auf sich als Ganzes bleibt, hat es sich in den Theilen selbst mit sich in Spannungen gesetzt, oder diese Theile selbst sind

vielmehr nur die actuellen Gespanntheiten des Allgemeinen in ihm felbst. Alls Spannungen aber sind sie Gegensage und Gegentheile, mithin bestimmte, qualitative Bestimmtheiten oder Differenzen, die gegen einander austreben, in die Einheit mit einander zurück wollen. Die Centralität ist daher jest Beziehung dieser gegen einander negativen und gespannten Objectivitäten, und der freie Mechanismus ist übergegangen in

Chemismus, b. i. bas Sicheuretheiten in ber Gubare ber Objectivitat. Das demische Verhaltniß entspricht wiederum aanz dem Urtheile in der subjectiven Logif und der Kategorie des Wefens in der objectiven. Das chemische Element ift nicht, wie bas Gingelne im Mechanismus, ein Seiendes, eine Totalitat fur fich, fondern vielmehr nur eine Differeng, eine Bestimmtheit, die sogleich ihre Ginseitigkeit und Unselbständigkeit kund giebt, auf ein Underes hinweist und somit ber Nothwendiakeit von Neuem verfallen ift; benn bas Bange, gu bem es gehort, ift zwar auch ein Allgemeines, Gestaltloses, aber nichts Individuelles, sondern ein Begriff, deffen Momente sich an zwei verschiedene Objecte vertheilt finden; es strebt baher aus dieser seinem Unsich ober seinem Begriffe unange= messenen Erifteng zurück zur Einheit mit sich, will sich stets zu einem realen Gangen im Dafein machen, und zwar mit unwiderstehlicher, nothwendiaster Naturgewalt. Dahin gehoren nicht bloß die Erscheinungen und Gesetze ber Chemie im eigent= lichen Sinne, fondern diefes logische Grundverhaltnig umfaßt Mes, was in der Physik überhaupt als elementarischer, me= teorologischer, magnetischer, elektrischer und endlich als chemischer Proces felbst vorfommt.

Der Mechanismus war nur die erfte, ganz außerliche Form der Objectivität, welche sich schon der empirischen Beobsachtung aufdrängt; man bleibt aber nur zu häusig dabei stehen und trägt sie auf Gebiete z. B. des Lebens und Geistes über, wohin sie nicht gehört oder in denen sie doch nur unstergeordnet ist; denn nur die ganz abstracten Berhältnisse der Materie sind es in der Natur, wo der Mechanismus herrscht. Eben so ist dem Chemismus, womit, wie bemerst wurde, in der Logis die weitere dem Mechanismus entgegengesetzte Besetutung des Dynamismus verknüpft wird.

Ueberhaupt aber konnte man sich wundern, wie diese Begriffe und auch ber bes Lebens in die Logif kommen, wenn man fich nicht überall erinnert, daß Inhalt und Korm, bas Gebachte und die Weise, wie man es benft, niemals zu trennen find, daß die Logif bemnach zugleich Metaphyfif oder Erkennt= niftlebre, und die Lebre vom Begriff auch namentlich die des Begreifens fein muß. Sowohl im Mechanismus als im Chemismus ist die logische Form zu erkennen, welche ber objectiven Natur Vernimftigfeit ertheilt und sie als ein logisch noth= wendiges Verhalten für unfern Verstand erst begreiflich macht. Diefe logische Form ober biefer Verstand ber Natur ift bie Schlufform, in welcher die Momente ber Objectivität erscheis nen, man mag fie nun als Mechanismus von ber quantitativen, ober als Chemismus von ber qualitativen Seite anseben. Wie im Schluffe jeder terminus nach der Reihe als medius betrachtet werden fann, der die beiden andern eben so fehr urtheilt als verbindet, so tritt dieß auch bei den Momenten bes Mechanismus, namentlich in ber sogenannten Mechanif bes Unenblichen — im absoluten Mechanismus — bervor, welcher sich jedoch auch im Einzelnen wiederholt. 3. B. ben Centralforper, ben Weltraum und die Rorper ber Peripherie, als folche termini betrachten, beren Ibentitat die Schwere, d. i. die Attraction und Revulsion, ist. Diese lets tere, die Materiatur oder die raumlich außer sich seiende Na= tur, Diese Regativitat, erscheint als ber medius ober als bas Urtheil, welches sich in seine beiden Erteme spannt, und so= mit als bas Allgemeine, Setsenbe; ober auch bas Moment ber Besonderheit, die einzelnen Korper selbst, konnen als Centra betrachtet werden, Die aber vermoge ihrer materiellen Natur eben so fehr außer sich ihr Centrum baben und sich somit felbit burch biefes ihr Inneres mit einander zusammenschließen, oder endlich das Ganze wird als Einzelnes betrachtet, beffen Centralitat sich auf unselbstandige Objecte durch eine Mitte bezieht, welche die Centra berjelben als unfelbständige Demente in fich vereinigt. Huch im gewohnlichen Bewußtsein nimmt man als die Urfache des Kalls bald die Unziehung (der Erde), bald die Schwere des fallenden Korvers, bald diese Bewegung selbst als die Identitat von beiden an: auch bier

setzt man als Grund bald das Eine, bald das Andere, und sagt damit doch nur dasselbe, die Verbindung oder substantielle Einheit beider an sich aus.

Im Chemismus hat, ober ist das Object selbst eine bestimmte Qualität; aber als Begriff sollte es nicht nur eine Bestimmtheit, sondern die Totalität der Bestimmungen sein; es ist also in dem Biderspruche des actuellen Daseins und des Unsichseins mit sich selbst und strebt diesen Widerspruch aufzuheben. Es hat, wie dort im Mechanismus der fallende Körper seinen Schwerpunct außer sich hatte, so das chemische Undere außer sich, zu welchem es durch seine sogenannte Verzwandtschaft hingezogen wird. Der Grund dieses Zuges, dem es unterliegt, ist die Identität, welche beide Extreme an sich sind, die Indissernz, welche in Differenzen gespannt ist. Auch hier können bald diese Extreme als das Agirende oder als medius terminus erscheinen, bald die substantielle Identität selbst.

Aber ber Berlauf ber chemischen Differenzirung, Neutralisation und Reduction giebt zum Resultat die Aufhebung der Meußerlichkeit ober Objectivität der Momente felbst. bestand in der Unmittelbarkeit, worin sie als daseiende vorge= funden wurden. Wie Urfache und Wirkung fich zur Wechsel= wirkung aufhoben, fo ift es auch hier geschehen, baß sich bie zuerst als unmittelbar vorgefundenen Differenzen zeigten; sie zeigten sich aber in ihrem Verhalten nur als unselbständige Momente, Die in ihre Identitat zurückstrebten: so wurde diese als eine durch jene hervorgebrachte, vermittelte ober gesetzte erkannt; aber damit ift zugleich diese felbst als das Ursprungliche erkannt und vorausgesett, als worin allein die Differengen ihren Grund haben konnten, und burch welche fie felbit vielmehr erst gesetst und vermittelt waren. Auf diese Weise ift nun auf beiden Seiten Die Unmittelbarkeit, worin Die Db= jectivität bestand, aufgehoben, beide Seiten sind vermittelt, und zwar die eine durch die andere, was nunmehr vorhanden ift, ift die Selbstvermittelung bes Gangen in fich, und somit ist der Begriff selbst wieder als lebendige Einheit, Diese als Selbstvermittelung und die Selbstvermittelung als Selbstob= jectivirung ober Selbstrealisirung bargestellt. Dieß aber ift ber lebendige Organismus. "Der Begriff, welcher hiermit alle Momente seines objectiven Daseins als außerliche aufgehoben und in seine einsache Einheit gesetzt hat, ist dadurch von der objectiven Aeußerlichkeit vollständig befreit, auf welche er sich nur als eine unwesentliche Realität bezieht; dieser objectiv freie Begriff ist der Zweck."

Wenn hier von Zwecken die Nede ist, so darf man das bei freilich nicht bloß an gewisse Vorstellungen eines vernünfstigen Wesens denken, die es realisiren will, und wozu es gewisse Waterialien als Mittel braucht. Es ist hier von dem immanenten Zwecke die Nede, in der Bedeutung, welche Kant in seiner Naturlehre und in der Kritis der Urtheilskraft zuerst nach Aristoteles für die Wissenschaft wieder erweckt hat, wie schon oben bei Schelling besprochen worden ist. Der immanente Zweck manisestirt sich in solchen Wesen, die noch in Keingestalt sind, zunächst als lebendiger Trieb, zu wachsen, sich zu entwickeln, sich körperlich und geistig auszubilden, kurz zu realisiren oder das wirklich zu werden, was sie ihrer Fähigsteit, Anlage, Potenz oder inneren Bestimmung nach werden können und sollen. Die Ausschrung dieses Zweckes ist der organische Proces, das Leben.

Der 3weck also, oder der subjective Begriff, als wesent= liches Streben und Trieb sich außerlich zu feten, ift babei bem Uebergeben entnommen, b. h. als Begriff und Gelbftzweck allein - nicht als bloge Substanz und Urfache - erhalt fich bas Wefen in aller Veranderung als basjenige, mas es vom Unfange war, geht nicht in Underes über; so allein hat es. wie schon früher gezeigt, alle Beranderung in feiner Macht und verfällt nicht in bem Bergeben in eine zusammenhangs= lose Meußerlichkeit mechanischer Theile, nicht ber Verganglich= feit, ber alle andere frubere Seinsformen gum Ranbe murben. Insofern nun ber 3wed noch ein subjectiver ist - und bieß ift er wiederum zunachst - ift er der unmittelbare, steht selbst noch innerhalb ber Sphare ber Unmittelbarkeit ober Objectivis tat, ift von der Aengerlichkeit noch afficirt und hat eine ob= jective Welt sich gegenüber, auf die er sich bezieht. 3weck ist hier felbst noch im Unfange seines Processes, noch an fich, subjectiv, bat fich als 3 weck felbst erft zu realisiren. Mis Lebendiges ift er auch ein Besonderes und Gingelnes, fo-

mit noch nothwendig auf Underes bezogen, welches Undere gegen ihn freilich ein Endliches und Nichtiges an sich ist und auch fo von ihm behandelt wird, aber boch ein Heußerliches. Das Leben als unmittelbarer Selbstzweck ift bas Regiren Die= fer Meußerlichfeit, ber Dbjecte, ber Lebensmittel; es ift diese Selbstbethätigung, die den Widerspruch continuirlich aufzuheben bemüht ist, welcher barin besteht, baß bas zum Leben bes Individuums Gehörige, bas, worüber es Macht hat, boch noch als Fremdes und Selbständiges fich behaupten will, welche Getrenntheit als Mangel und Bedurfniß, Sunger, Durft u. f. w. vom Individuum gefühlt wird. Das Leben ift somit die Arbeit dieser continuirlichen Regation der Aeußerlichkeit und biefes Negiren fein Gelbstzweck, worin es fich eben felbst hat und empfindet. Aber eben barum, weil es an fich felbst nur dieses ist, so kann es selbst nicht sein, wenn nicht auch zugleich jene Meußerlichkeit ist; bas Negiren wurde aufhoren, sobald es nichts mehr zu negiren gabe; die vollzogene Negation der Objectivitat ware seine eigene Negation. Da es also an sich selbst nothwendig ober bialektisch auf die Heu-Berlichkeit bezogen, b. h. felbst noch außerlich (Leib) an sich ist, so muß es die Objectivität immer wieder berftellen, oder diese erwächst ihm — wie die Begierde aus ber Befriedigung immer wieder von Neuem. Nur die vorgefindene Unmittel= barkeit wird durch die Bewegung bes 3weckes aufgehoben, um es zu feben als durch ibn, ben Begriff felbft, bestimmt und gesett, nur alfo, bamit bas Subject in biesem Aufheben und Setzen sich felbst als Selbstthatigkeit befriedige und bewähre. Der wahre Endzweck ist also zuletet die Freiheit des Enbjects, sich als über Alles siegreiches Subject felbst hervorzubringen.

Das bestimmte endliche Subject findet in der Sphäre der Endlichkeit unmittelbar Objecte vor, denen es seine eigene innere Bestimmtheit zu geben, die es seinem subjectiven Zwecke gleich zu machen hat, d. h. es behandelt sie als Mittel. Das, was als Mittel gebraucht wird, ist zwar ein daseiendes und vorgesundenes Ding, gilt aber nicht selbst für einen Endzweck, sondern für ein an sich werthloses Sein, das wir verzbrauchen können für ein bloß mechanisches oder chemisches Obziect, das sich gegen die Thätigkeit des Zweckes nicht selbständig

erhalten kann und soll. Das Object hat baher ben Charakter, gegen ben Zweck machtlos zu fein und ihm bienen zu muffen, er ist dessen Subjectivitat oder Seele, die an ihm ihre außer= lichen Gliedmaßen hat; benn "wer sechs Benafte zahlen kann, ber kann auf vierundzwanzig laufen," wahrend bas Rind an= fangs nicht einmal feine eigenen zwei Ruge in ber Gewalt hat. Selbst bie eigenen Glieder, fo lange fie noch wie Außendinge ihre Meußerlichkeit gegen uns behaupten, von dem subjectiven 3weck felbst noch nicht burchdrungen sind, sind noch nicht unser Gigenthum.

Da aber ber 3med bier noch auf ein bestimmtes natur= liches und endliches Object sich bezieht, so ift er felbst ein bestimmter, endlicher und somit außerlicher; er bedarf, um Degation und gerade diese bestimmte Regation zu sein, auch die= fes bestimmten Objects, sonach einer Mitte ober Reihe von Mitteln, weil alle endlich find, um fucceffiv burch fie gur Totalitat aller zu kommen; er ift felbst noch nicht ber ausgeführte 3weck, fondern erft der Anfang, ber immer wieder entsteht, wie er zurückgelegt wird, d. h. die Zwecke werden felbst immer wieder Mittel, das ausführende Subject ift ftets nur im Berlauf burch diese Reihe, die ein Progressus in infinitum ift, be= griffen, es ift an fich felbst die ftete Bermittelung.

Damit ift aber auch diefer Progreß felbst aufgehoben und als Process in ben 3weck felbit verwandelt, benn bas Leben hat sich felbst zum 3weck, es genießt sich als ftete Thatigkeit Des Bermittelns felbst und will Diese fein. Der Mensch macht sich ben Pflug als Mittel, zum Ackerban, ber Ackerban ift felbst wieder Mittel fur Die Saat, Die Saat fur Die Frucht, biese als 3weck und Product des gangen Processes wird aber selbst wieder aufgezehrt, ift Lebensmittel, und das Leben selbst besteht und vergeht in diefer ruhelosen Bermittelung; es ift somit in sich selbst zurückgehender Proces, und dieser ift die sich auf sich beziehende Thatigkeit, ber nunmehr ausgeführte 3weck oder sich felbst ausführende Endzweck; so ist die Unsführung ober die Vermittelung vom Zweck im Ganzen ober Absoluten nicht verschieden, sie find identisch. Der Zweck ist baber auch seinem Inhalte nach selbst nichts Underes als bas chemische und mechanische Verhaltniß, ober er hat eben bieses Chalpbaus, bifter, Entwidel, b. Philosophic. 26

zu seinem Inhalte, diese treten unter seine Berrschaft ober geben, wie gezeigt wurde, durch sich selbst in den 3wed zurud, ber ihnen zum Grunde liegt und somit den ganzen Reichthum ober die Totalität der endlichen 3wecke als einen fortlaufenden Naturproces in sich schließt. Das ift die durchaangige Ordnung. Gesch = und Zweckmäßigkeit, welche die objective in der Natur ewig vorhandene Vernunft ift. Diefer Gesammtinhalt erscheint nun als ein bleibender in der steten Realisirung des 3meckes. und der teleologische Proces, wodurch nichts in die Welt kommt, was nicht an sich schon in ihr ware, ist "Uebersehung bes als Begriff eriffirenden Begriffs in Die Objectivitat; es zeigt fich. daß diefes Ueberfegen in ein vorausgesetztes Underes bas Bufam= mengehen bes Begriffs burch sich selbst mit sich selbst ift." "Man fann daher von der teleologischen Thatigkeit fagen, daß in ihr bas Ende ber Anfang, die Folge der Grund, die Wirkung die Urfache fei, daß fie ein Berben bes Gewordenen fei, daß in ihr nur das ichon Eristirende in die Eristenz kommt" Die causa efficiens, instrumentalis und finalis find nunmehr die vollständig gesetzten drei Momente des Begriffs oder drei termini des Schlusses, und in diesem Rreislaufe als lebendige, vollig in sich explicirte Einheit offenbar geworden.

Der ausgeführte ober absolute Endzweck geht also nicht über sich hinaus zur Verdoppelung seiner selbst, oder sett sich ein Object als bas Gleiche feiner felbst zum Endzweck, fon= dern er ist an sich selbst der objective Zweck, d. h. die abso= lute selbstische, sich auf sich beziehende Zweckthätigkeit, oder bas Bange als Gelbstzweck ift wieder unmittelbar an fich felbst ber wahrhaft objective 3med, weil er ber vollendete subjec= tive ift, in bemfelben Sinne, wie bas absolute Subject an sich felbst auch bas absolute Object ift. Die schon früher bargestellte Dialektik wiederholt sich auch hier, namlich in der Wechselwirkung des Begriffs in sich mit sich als Identitat von Subjectivitat und Objectivitat. Die Objectivitat erschien zwar als bas Erstgegebene, Unmittelbare; aber bie Thatigkeit bes subjectiven 3mecks bestand barin, Diese Unmittelbarkeit aufzuheben, nicht zwar ben Inhalt ber objectiven Belt, fondern nur diese ihre Korm, die Objectivität. Go ward erstlich diese Seite vom Subject aufgehoben, nur um felbft fie wieber gu

seben, sie follte bleiben, mas sie ift, aber nur durchdrungen werden vom Subject, welches in fie eindringt, oder, was eben so viel, fie in sich aufnimmt, fie zu ber feinigen macht. Das Subject ober ber 3wed ift ein Eroberer, bem es um nichts als die Anerkennung zu thun ist; in den unterworfenen Bebieten bleibt alles bei feinen Gesetzen und Sitten, ber Berricher felbst berricht nur durch sie und richtet sich felbst das nach. — Beil nun aber das Subject (als lebendiger Leib) damit eben fo fehr in die Mengerlichkeit hinausgegangen ift und Diese nun selbst an sich tragt, so hat es Dieselbe zu feinem eigenen Inhalte, ift burch und burch mit biefer realen Meugerlichkeit behaftet und erfullt. Die Synthese von diesen beiden Momenten, ber Subjectivitat und Dbjectivitat, ift baber auch bier, wie alle Sonthesen, Die Bewegung des Um = ober Uebersebens in beiderlei Formen, wobei, wie gefagt, ber Inhalt berfelbe bleibt, die Thatigkeit aber ober das Werden diese Kormthatigfeit ift, die sich als folche von der andern Form ihrer felbst, namlich bem unmittelbaren Dafein - benn nur bieg ift bie außerliche Realitat - unterscheidet und fich als Identitat beis ber weiß. Als diese Identitat ber Subjectivitat und Objectivitat ift ber Begriff nunmehr bie Ibee.

## Siebzehnte Vorlesung.

(Segel. Schluß.)

Wir sind zur Ibee, b. i. zur Identitat ber Subjectivitat und Objectivität, gelangt. Die Ibee ist die hochste Wahrheit, und in ihr find alle anderen niederen Standpuncte ber Logik aufgehoben. Die Wahrheit ift das sich felbst als Sein wissende Denken, ober bas Denken, welches als bas Gein für fich ge= worden, Sich-wissendes ift. Denken und Sein sind in der absoluten Wahrheit völlig identisch, wie sich schon am Schlusse der Phanomenologie zeigte. Unch die Idee ist, wie jede Syn= thesis, ein Verlauf\*), weil die Identitat von Begriff und Objectivitat, die fie ift, nur barin ift, eriftirt und fich erhalt, daß sie dialektisch, d. h. die Negativität selbst ift, die sich als Substanz ober Princip, namlich als fortwahrendes Regiren in allen Gegenfaten erhalt, burch welche sie binlauft, indem der Begriff sich Objectivitat giebt und aus diefer sich zur Gubjectivitat zurudnimmt. Der Ausbrud: Ginheit von Subjectivitat und Objectivitat, Unendlichkeit und Endlichkeit, Denken und Sein u. f. f. ist baber eigentlich inabagnat und falsch, fofern babei an eine Ruhe ober Neutraliffrung beider Seiten gebacht wurde. Die Idee ist vielmehr wesentlich die Unruhe, der Proceg. Obgleich, wie man fieht, die Idee felbst als absolute Synthesis die Stelle des Werdens einnimmt, fo außert sich doch Hegel anderwarts auch fo, daß das Werden nur auf die Seite ber Materiatur und außerlichen Wirklichkeit zu fallen scheint, und dieser, als der Endlichkeit und Verganglichkeit, der sich selbst gleiche Begriff als bas innerliche Sein zum Grunde liege \*\*) eine Auffassung, die ohne Zweifel von einem Theile

<sup>\*)</sup> Encycl. §. 215.

<sup>\*\*)</sup> Logik III. S. 241.

feiner Schuler festgehalten wird, obgleich fie, confequent durchgeführt, bas ganze methodische Grundschema Begel's verrucken wurde, und vielmehr baburch wieder aufgehoben werden nuß, baß ber Begriff bie Substang ber Erscheinung, bie Substang aber, wie wir wissen, die absolute Regativitat, die Actualitat des Urtheilens felbst ift. Un ber Ibee find freilich Begriff und Realitat, ober Subjectivitat und Objectivitat zu unterscheiben, aber so, daß die Idee dieses Unterscheiden oder dieß absolute Urtheil selbst ift, namtich in eine Subjectivitat, Die fur sich abstract, und in eine Objectivitat, die fur sich eine grund = und einheits= lose Mannigfaltigkeit mare. Die Objectivität ist die Realisa= tion bes 3wecks, ober bas, worin sich bas Subject realisirt, eine burch die Thatigkeit bes 3wecks gesetzte Objectivitat, welche als Gefestfein ihr Bestehen und ihre Form nur als burchbrungen von ihrem Subject hat. 2118 Dbjectivität ist sie Meukerlichkeit, somit selbst ein Moment bes Begriffs ober bie Seite ber Endlichkeit, Beranderlichkeit und Erscheinung, welche Die Unmittelbarkeit bes Daseins mar, aus welcher ber Begriff sich immerdar siegreich erhebt, ober bie er in sich aufhebt, so baß diese in ber Ginheit bes Begriffs immer zu Grunde geht, um auf's Neue durch ihn gesetzt aus ihm bervorzugeben.

Obgleich nun die Idee dieser Proces ift, so ist sie berfelbe boch vorerst wieder nur unmittelbar; ber Begriff ift in feiner eigenen, ihm angemeffenen und zweckmäßigen Realität noch nicht für sich, sondern nur erst an sich als Begriff; er ist noch unmittelbarer Realisationsproces seiner selbst, d. h. er ift Le= ben; als Begriff ift er in biefem außerlichen Leiben und Leben nur die in die Totalität seiner Glieder ergoffene allgegenwärtige Seele und bas allgemeine Gliebern ober Drganifiren felbft. Er geht somit felbst in bie Berfällung ein, b. h. existirt als einzelne, lebendige Individuen. Aber als die absolute Regativitat ober allgemeine Seele felbst ift er ebenfo febr bas Hufbeben wie Setzen biefer Form, fomit ber Proceg ber Gattung, Die sich als Gattung erhalt, mahrend die Individuen als gleichgiltig immerdar unter= und zuruckgeben in's Allgemeine, bas in ihnen allen baffelbe Gine ift. Sobald ber allgemeine Begriff sich realisirt, tritt er in Leiblichkeit, Diese ist aber vermoge ihrer Natur ein Außereinander, eine Bietheit, burchgangige Dbjectivität an sich selbst; aus dieser Realisation hat sich daher der Begriff wieder zurückzunehmen zur Einheit und zum Inssich-sein, d. i. zur Idealität. Der Tod oder die Aushebung jenes Außer-sich-seins oder der Realität in Idealität ist daher das zweite Moment des Processes, wie das erste das unmittelbare Gesetztsein derselben war. Dieses Zweite oder das in Idealität Umsetzen der Realität ist das Erkennen.

Im Erkennen ift bas Cubject Beift geworben; als Beift eriffirt die Ibee frei fur sich, benn sie hat nur sich felbst jum Gegenstande, oder Die Dbiectivitat felbst zu ihrem Begriff, sie ist diese reine Identitat mit sich selbst und diese substantielle Einheit geworden, die nunmehr ein reines Unterscheiden ihrer innerhalb ihrer felbst ift. Gie hat die gange Rulle des objectiven Seins in sich fur sich, als Objectivitat, aber biefe Objectivität ift ihre eigene, nicht mehr eine fremde, sich ihr verschlie-Bende und sie begrenzende außerliche; sie hat die Objectivität als eine subjective Objectivitat in sich felbst, weil sie bieselbe burchdrungen und als von ihr felbst gesetzte erkannt hat, als eine Objectivität zwar, aber, wie in der Teleologie sich ergab, als eine, die gegen die allgemeine Substanz fein festes Gelbstbestehen geltend zu machen hat. Die Idee als Leben fett zwar Die Objectivitat von allem Anfang felbst, aber ohne von ihrem Setzen zu wissen; baber, wenn sie Erkennen wird und sich befinnt, ihr die Objectivitat als daseiende, gegebene vorschwebt. Diese Form ber Unmittelbarkeit ber Welt, welche eigentlich eine Täuschung und ber allgemeine Irrthum ift, aus welchem sich ber Beift herauszuarbeiten hat, wird nun burch's Erkennen aufgehoben, und bas Erkennen ift felbst biefes successive Aufheben. Erst am Ende des Processes ift bas absolute Subject - und jedes einzelne Subject, als wahrhaft erkennendes, ist selbst biefes allgemeine Subject in feiner eigenen innern Substang - vollig zu sich gekommen und setzt sich als Universum und awar zunächst als äußeres, aber bereits verständliches und verstandenes, mit dem Begriff durchdrungenes voraus. Man begreift nunmehr, wie gleich im Unfange bes logischen Processes, als bas Subject nur noch unmittelbares Unschauen war, boch schon Gewißbeit, Erkennen und Wiffen ber Wahrheit, überhaupt Bewußtsein ba sein konnte, ba die absolute Identität des Denkens und Seins an sich immerdar vorhanden war, die nun auch fur sich zur Gewißheit geworden und erkannt ist.

Das Erfennen im engern Sinne ober bas theoretische Erkennen ift freilich nur die eine Seite bes Processes, aber diese offenbart sich auch mit ihrer andern, ber praktischen ober bem Billen, als identisch, wie sich dieß ebenfalls in der Phanomenologie schon gezeigt hat. Wie das Erkennen als Theorie jum Produft die Bahrheit hat, so ber praktische Proces bas Gute. Die Identitat ber Subjectivitat und Objectivitat ober des Idealen und Realen ist ewig in der Idee und an sich; eben begwegen geht bas Subject auch aleich anfangs mit bem Glauben an bas Erkennen, bag fein Erkennen ein mahres fei, daß es die Welt und zwar eine mahre und wirkliche Welt erfenne. Da aber biese Itentität anfangs noch nicht eine vom Subjekt felbst gewußte ift, so ift ber Trieb ba, fie zu fegen ober, negativ ausgebruckt, ben an sich nichtigen dualistischen Gegensatz als nichtig zu zeigen und aufzuheben. Go lange bas Subject einer Objectivitat, und diese einem Subject, Idealitat und Realitat einander exclusiv entgegen stehen, find beide endlich; aber das Subject hat fich aus diefer Endlichkeit und Einseitigkeit zu befreien und die Objectivität sich zu unterwerfen; dies geschicht mittels der Aufnahme der daseienden Welt in das Denken, oder, was ebenfo viel, burch Hineinbilbung bes Denkens, b. i. bes vernünftigen 3weckes in bie Objectivitat; beides ift an sich ein und berfelbe Proceg, aber er erscheint, von dieser oder jener Seite angesehen, als ein verschiedener, als theoretischer und als praktischer. Diese allmählige und stufenweise Affimilation des gegebenen Stoffes ift die Bilbung bes Verstandes, welche die Psychologie und Phanomenologie speciell burchzuführen hat, die Logif hat hier nur die Urt und Beife diefes Proceffes gang im Allgemeinen, b. i. die Me= thode diefer Verstandesbildung, namlich die sogenannte logi= sche Analysis und Synthesis aufzuzeigen.

Diesem blos verständigen, noch nicht absolut verninftigen theoretischen Thun geht nun anderseits das praktisch verstänzdige parallel, das Wollen, welches die Welt erst zu dem mazchen will, was sie sein soll. "Das Unmittelbare, das Vorzgefundene gilt dem Willen nicht als ein festes Sein, sondern

nur als ein Schein, als ein an sich Nichtiges. Es kommen hier die Widerspruche vor, in benen man sich auf bem Standwunct der Moralitat herumtreibt. Es ift dies überhaupt in practischer Beziehung ber Standpunkt ber Rantischen und auch der Fichte'schen Philosophie. Das Gute soll realisirt werden. man hat baran zu arbeiten, baffelbe hervorzubringen, und ber Wille ift nur bas fich bethatigende Gute; ware bann aber bie Belt, wie fie fein foll, so fiele damit die Thatigkeit des Billens hinweg. Der Wille fordert also felbst, baß fein 3weck auch nicht realisirt werde; die Endlichkeit bes Willens ift bamit richtig ausgesprochen." Es ist also hier berfelbe Proces, ber früher in der Teleologie als der Berlauf der Bermittelung, welche Vermittelung sich selbst 3weck war, - als Leben dagewesen ist; die Auflösung des Widersprucks oder die Sputhese ber beiden Seiten besteht baber auch bier barin, "daß der Wille in feinem Refultat zur Voraussehung des Erkennens zurückfehrt, somit in ber Einheit ber theoretischen und praktischen Idee. Der Wille weiß ben 3weck als bas Seinige, und die Intelligeng faßt die Belt als ben wirklis chen Begriff auf; bieg ift bie wahrhafte Stellung bes vernunftigen Erkennens." Es wird, wie schon oben gesagt, im Inhalt und in ber Sache nicht geanbert: was aufgehoben und verandert wird, "macht nur die Dberflache, nicht bas wahrhafte Wefen der Welt aus; diefes ift ber an und fur sich seiende Begriff, und die Welt ist so selbst die Idee." Das Gute, der Endzweck der Welt, ift nur, indem es fich ftets hervorbringt; bas Gute und Vernimftige ift ftets wirklich, und Alles, was wirklich ist, ist vernünftig, indem es, namlich die Welt felbst, ewig als 3weck sich fest und als Thatiakeit oder Prozeß sich ewig felbst hervorbringt.

Dieß nun ist denn schließlich die absolute Idee, die Einheit der theoretischen und praktischen Idee, oder der Idee des Lebens und Erkennens; sie ist das sich selbst wissende Leben in seiner vernünftigen Nothwendigkeit, und diese die sich selbst wissende Wahrheit oder Wirklichkeit. Für sich ist die absolute Idee die reine Form des Begriffs als dieses flüssige oder lebendige Sich-selbst-Vewegen und Bestimmen selbst. Diese reine Form ist die Methode,

wie siedurch ben ganzen Verlauf des Systems hindurch sich bewegt und gegliedert, mit Bestimmungen erfüllt hat. Die methodische Bewegung, diese immanente Nothwendigkeit oder Negativität ist das Princip, welches als die Seele durch den ganzen Organismus der Wissenschaft, die das wahre Sein in sich faßt und selbst ist, hindurch waltet, und ist auch zulest wieder das Ressultat; es ist der Begriff als Urtheil und Schluß, das Denken in seiner Selbstbewegung, die Vernunft, das ewig genetische, rushelose Werden in und aus und zu sich selbst.

Wir haben ben Inhalt ber Logik, welche ber Kern bes Systems ist, so aussührlich bargestellt, als es ber Zweck bieser Vorträge gestattet. Was ben zweiten und britten Theil bes Systems, die Natur= und Geistesphilosophie bertrifft, so mussen wir uns barauf beschränken, theils ihre systematische Stellung zur Logik zu beleuchten, theils ihren Inhalt durch Hervorhebung ber Resultate zu charakterisiren.

Um schwieriasten scheint es, einen nothwendigen Uebergang von ber Logik zur Naturphilosophie zu entbecken, und Dieg ift auch der Punkt, auf welchen die Gegner, Schelling an ber Spige, ihre ftarkften Angriffe zu richten pflegen. Nach Begel's Meinung ist die Logik in ihrem Endresultate wieder in ben Begriff des Begriffs als eines in sich felbst verlaufenden logischen Processes, oder in den Begriff der Methode gurudgegangen, die von Unfang an ihre Seele und Boraussehung war. Diefer methodische Proces fammt fei= nem gangen potentiellen Inhalte ober bie logif che Idee ftellt fich nun fofort wieder als ein Un fich, oder als das Unfich überhaupt dar, welches noch nicht wirklich ist, sondern erst in Die Wirklichkeit überzugehen hat. Sie wird zur neuen, nummehr universellen These des universellen Processes. Uber wenn wir sagen: noch nicht, so ist damit nicht gemeint, baß bas Logische irgendwie vor ber Realitat ber Beit noch zu seben sei, vielmehr ist es nur mit dieser und diese mit ihm ewig zugleich, wie sich sofort weiter zeigen wird. Das Uebergeben ber These in die Untithese ist baber auch bier, wie in jedem besondern Gliebe des Suftems, ein ruckhalt=

loses Umschlagen, eine Metamorphose in ihr Anderssein, namlich in das direct Entgegengesehte des logischen Ansich und Insichseins oder der Unwirklichkeit in Wirklichkeit schlechthin, d. i. in das absolute Außersichsein der Natur\*), aus welcher sie sich dann wieder zurückzusassen haben wird in die Einheit, die aber, wie jedwede Synthesis, dieser Process selbst als einstewig zugleich sich Entlassen und Zurücknehmen — der Geist — ist.

Bon biesem Unders- und sich selbst Entfremdetsein des Gebankens, welches die Naturunmittelbarkeit ift, ift zwar schon in der Logif die Rede gewesen, und es war eben bas Ursprüngliche, wovon die Logik sich zu befreien hatte; man follte baber erwarten, es fei biefe Lehre in ihren Princivien vollia erschopft und die naturliche Objectivität grundwesentlich in den Begriff aufgelost, aber "indem hier ber Gegenstand nach feiner Gebantenbestimmung angegeben ift, so ist nun auch weiter noch bie empirische Erscheis nung, welche berfelben entspricht, namhaft zu machen und aufzuzeigen, daß sie jener in der That entsprechend ift \*\*)." Der ganze Zusammenhang erlaubt jedoch nicht, die Naturphilosophie etwa nur als eine auf gegebenes empirisches Material angewandte Logif, noch auch als eine weitere Ausführung und Durchgliederung ber logischen Princi= vien in das Detail ber naturlichen Gattungen und Species binein anzusehen, sondern die Bedeutung bes Naturseins ift nur suftematisch zu erfassen, als bas universelle Urtheil, in welches ber absolute Begriff in sich selbst zergeht. Eben fo wenig wurde man ben Sinn bes Spitems erreichen, wenn man die Logik schon als ein actuelles Denken, als ein binter ober über ber Natur sich für sich erhaltendes gottliches Gelbstbewußtsein auf theistische Beife faffen wollte; benn bieß wurde bem Schlusse vorgreifen, daß bas Absolute erft innerhalb bes Naturprocesses selbst und zwar im Menschen ju fich, b. i. jum Gelbstbewußtfein fomme. Wenn es baher von der Logik heißt, sie sei bas Absolute oder Gott gleichsam vor ber Weltschöpfung, so muffen wir hinzuseten:

<sup>\*)</sup> Encycl. §. 244, 247.

<sup>\*\*)</sup> Encycl. §. 246.

und zugleich vor seiner eigenen Selbstverwirklichung, obgleich er nie nicht wirklich, b. h. als Welt ewig ift. Der Logik an sich also kommt kein wirkliches actuelles Gein zu, sie ift nirgends anders wirklich als in bem Denken ber Menschen; sie für sich ist ein Abstractum, sie ist bas - schwer zu befinirende - Unfichsein, ein Reich von Gefetzen, eine Schattenwelt mefenlofer Kormen, - baffelbe, mas bei Rant das Vorhandensein der Kategorieen als nicht angeborener, nicht schon fertiger Begriffe ober Ibeen war - und eben beswegen, weil fie biefes ift, ift fie nicht und kann nicht für sich sein, sondern nur in Identitat mit der Weltwirklichkeit, fo daß nicht sowohl ein Uebergang vom logischen Beifte zur Natur, ben es an und fur sich gar nicht giebt, zu suchen ober zu vermissen, als vielmehr nur diese Identität einzusehen ift. Gleichwohl bleibt in der Natur, die vermoge ihres Begriffs ein durchgangig in sich felbst objectives, außerliches und in feine Momente auseinander gegangenes Sein ift, jenes Un= sich in Kraft, gleichsam im Sintergrunde ober in der Tiefe wirksam; benn "bie Natur ift zwar als ein Suftem von Stufen zu betrachten, beren eine aus ber andern (bie hohe= ren Gattungen aus den niederen) nothwendig hervorgeht, aber nicht fo, daß die eine aus der andern naturlich erzeugt wurde, fondern in der inneren ben Grund ber Natur ausmachenden Idee. Die Metamorphose fommt nur dem Begriffe als folchem zu, ba beffen Beranberung allein Ent= wickelung ift \*)." "Der Natur bagegen ift gerade bie Meu-Berlichkeit eigenthumlich, die Unterschiede auseinander fallen und fie als gleichgiltige Eriftenzen auftreten zu laffen."

Was nun den Inhalt der Naturphilosophie anlangt, so sindet sich, daß zwar, eben um jener Zerfallenheit und Ueus serlichkeit willen, hier die Kategorien der Quantität denen der Qualität vorangehen, und daß aus demselben Grunde die Unstithesen nicht einsache Negationen der Thesen, sondern selbst Untithesen von zwei Gliedern sind, indem die These selbst eine sortdauernde Eristenz neben und mit ihrer negativen Bestimmts heit behanptet; im Uebrigen aber treffen wir die logische Eins

<sup>\*)</sup> Encycl. §. 249.

theilung und Entwickelung ber Kategorieen hier zum zweiten Male mit veranderten, von ber empirischen Bezeichnung entlebnten Namen an. Die Eintheilung entspricht den Momenten bes Begriffs; bas Allgemeine ift hier bas absolute Auseinander, ber Raum mit feiner Negation, ber Beit, und die Sonthefis berfelben, die Bewegung; biefe ganze Lehre, welche ber logi= schen Quantitat entspricht, führt bie Benennung ber Mecha-Die absolute Mechanif (Mechanif des Unendlichen). welche der Rategorie des Makes entspricht und die allgemeinen Principien der Ustronomie enthalt, führt zur qualitativen, b. i. phyfifalischen Bestimmtheit. Dit ben außerlich quantitativen Verhaltnissen ber Himmelskörper ist auch ihre qualitative Natur gegeben, namlich grundwefentlich bas Licht und beffen Jenes manifestirt sich im einfachen Megation, das Dunkel. Lichtkorper, ber Sonne, Diefes theils im lunarischen, theils im kometarischen Rorper, d. i. theils in der schlechthin starren, theils nebelhaft aufgelosten fosmischen Materie. Die Sonthefis von beiden ist der Planet katerochen, die Erde, welche als "Rorper ber individuellen Totalitat" betrachtet wird, in welchem bie Starrheit zur Trennung in regle Unterschiede aufgeschlossen und Diese Auflosung burch die selbstische Centralität zusammengehal-Diese freigewordenen Unterschiede sind die Glemente. nicht die chemischen, sondern die gewöhnlich sogenannten, eigent= lich Processe, die continuirlich in einander übergeben und bas Leben ber Erde, b. i. ben meteorologischen Proces ausmachen. Gegen diesen Formenwandel aber tritt die Erde fetbst als reale Einheit, Subject ober Grund bes elementarischen Processes in Gegenfat, und jener fampft gegen die bindende Schwere ber Erdmaterie an. Die Materie sondert sich in sich selbst - nach bem specifischen Gewichte ihrer Unterschiede, und es treten an ihr die verschiedenen Grade der Dichtheit und Cohasion hervor; Clafficitat, Rlang und endlich die Auflosung ber specifischen Form in die Formlosigkeit der schweren Materie, die Barme, fund die Erscheinungen bieses Gegensates. Durch die Barme und zulett burch ben Berbrennungsproceg gerfallen aber bie vorher gebundenen Elemente in eine Totalität für sich sei= ender individueller Formen und find als folche Gegenstand des dritten Theils der Physik. Die unmittelbare Gestalt

als solche, die einfache, aus der absoluten Gestaltlosigkeit, dem Indisserenzpunkte, in Extreme sich spannende Differenz ist der Magnetismus; dieser ist jedoch, so zu sagen, nur die abstracte Gestalt der Gestalt selbst, nämlich die einsache Thâtigkeit des unmittelbaren Sich-Differenzirens, welche, in ihr ruhendes Product übergegangen, zum Krystall wird. Besondern sich nun die entgegengesetzen Pole des Magneztismus für sich zur Positivität und Negativität, so ist dies die Erscheinung der Electricität; die Reutralissrung dieser Spannung in verschiedenen Berhältnissen endlich ist der chezmische Proces, und die Producte desselben sind die sogenannzten chemischen Elemente.

Die Aufhebung sowohl als Segung dieser realen Wider= spruche ober Spannungen hat ihren Grund in ber Identität bes Befens, bem sie alle als einer substantiellen Ginbeit angehören und welches die lebendige Negativität selbst ist. So geht die außerliche Wechselwirkung, wie in ber Logik, auch hier in die Draanif ober Biologie über. Hier fommt nun ber Proces als allgemeines Erdleben ober Organisation bes Erdkorpers - geologischer Proces - vor, ber jeboch als eine vergangene, zur Ruhe gekommene Evolution erscheint und nur noch in den jungsten Gebilden fortbauert. Das individuelle ober besondere Leben bricht sodann in ber vegetabilischen Ratur hervor; die Pflanze aber ift selbst nur noch ein Individuum, welches aus vielen Individuen besteht, jeder einzelne Zweig ein neuer Unfat, eine auf ber Pflanze machsende sich wiederholende Pflanze; die Einzelheit ift noch nicht über die Befonderheit Berr geworden. Alles burchbringende organisirende Einheit, die als solche que gleich fich in fich reflectirt und zur Subjectivität fur fich, gur Seele und zum Gelbstacfühl wird, ift bas Dritte: ber animalifche Proces, bas Leben im engern Sinne.

Der thierische Lebensproces ist ebenso sehr ein sich für sich und aus sich selbst zum Individuum Gestalten, wie auch im Verhältniß zur unorganischen Natur ein Assimilisten oder Vermitteln mit der Außenwelt und zwar sowohl theoretisch durch die Sinne als practisch durch Ernährung. Die Teleologie der Vermittelung wiederholt sich hier nach

beiben Seiten. Beibe Processe aber, ber ber gestaltenben Individuation und ber ber Bermittelung, vereinigen fich sonthes tisch, in den Proces ber Gattung. Indem namlich bas indivis buelle Leben auf die allgemeine Substanz bezogen ift, findet es dieselbe nicht blos außer sich in ber unorganischen Natur. als in einer ihm fremden Sphare, fondern, weil diese fein Gigenthum, fein eigenes inneres und allen Individuen gemeinschaftliches Element ist, worin sie leben, so sind die Inbividuen darin als Gattung eine substantielle Ginbeit, welthe Gattungssubstanz selbst betrachtet werden kann als bas Allge= meine, bas sich in ben vielen Individuen realisirt und eriftirt. Indem alfo bas Individuum vermoge bes Selbstgefühls in fich geht, geht es in diesem Innern mit dem generell Allgemeinen zusammen. Während nun in der Aeußerlichkeit des Naturprocesses diefes Zusammengehen ber Gattung in sich ebenfalls nur ein außerlicher Proceg, ber Proceg ber Begatt= ung bleibt und in feinem Erzeugniß fofort wieder in den Unterschied ber Geschlechter auseinander fallt, so daß nur die Gattung felbst, nicht aber die Individuen, sich erhalt und als biefer Proceg bes Entstehens und Vergehens fortbauert, ift das, was innerlich dabei als der wirkende Grund hervorgetreten ift, namlich die Gattung ober substantielle Allgemeinbeit felbst, bas Leben als foldes jum Fürsichsein gekommen. Bir stehen hier bei demfelben Uebergange, welchen die Logik ju machen hatte, als fie aus bem objectiven Begriff jur Ibee fortging; hier ift es ber Schritt von ber Natur jum Beifte, und im Suftem von der Natur = jur Geiftesphilosophie.

Die Philosophie des Geistes, der dritte abschlies gende Theil des ganzen Systems, gliedert sich in die Philosophie vom subjectiven Geiste, wo nebst der Anthropologie nun auch der früher als Propädeutik entwickelte Inhalt der Phänomenologie seine systematische Stelle sindet; sodann in die Lehre vom objectiven und endlich vom absoluten Geiste. Unter "objectivem Geiste" versteht Hegel die objectiv und real gewordene vernünftige Organisation der Rechtsidee, der Moralität und der Sitte. Die Phänomenologie nämlich endet in ihrem lehten, theoretisch praktischen Theile, welcher speciell "Psychologie" heißt, mit der Idee der Glückseiteit,

b. i. der burch die Resserion des Verstandes hervorgebrachten Vorstellung von einer Befriedigung aller Triebe; in diesem all gemeinen 3wecke schließen sich die besondern Willen der Vielen zu einem vernünftigen Gemeinwillen zusammen, in beffen Realifirung jeder auch feinen besondern 3weck und feine individuelle Befriedigung, somit feine Freiheit findet. Diefer allgemeine objective Wille ift "der objective Geift" überhaupt. Zuerst nun realisirt sich ber freie Wille als ein= zelner, d. i. als Person, worunter nicht bloß die geistigleib= liche Perfonlichkeit im engern Sinne zu verstehen ist, sondern Alles, was zur vollständigen Organisation der individuellen Freiheit auch außerlich gebort, namentlich also bas Gigenthum, benn Alles, was Sache ist, ist prastabilirt ein willenloses Glied bes Menfchen, fein Mittel und Werkzeug zu werden, so daß er erst in diesem Umfreise sich selbst, sein eigenes Ron= nen und Bermogen besitt. Godann aber reflectirt auch ber freie Wille fich aus Diefer Meufierlichkeit und Wirklichkeit que gleich in sich selbst, ist in jener auch fur sich; es ist dieß bas Recht des subjectiven Willens, die Moralitat, auch partis cular für sich und individuell bestimmt zu fein. hat, wie man fieht, hier einen untergeordneten, ja zweideutis gen Sinn; eine fich in fich felbst verschließende moralische Besinnung wurde zur Schonseeligkeit, Thatlosigkeit, sie schlige somit felbst in Immoralität um; benn ihr Inhalt ift bas, mas Recht ift, und was recht ift, muß gethan, realisirt werden; Recht und Pflicht sind durchaus correlat; es giebt keine Pflicht in mir, ber nicht auch ein Recht bes Undern entspräche, und umgekehrt. Der Unterschied von Rechtspflichten im engern Sinne und sogenannten moralischen Gemiffens : ober Liebespflichten ift keiner. Recht und Moral verhalten fich nicht wie Stufen, fonbern wie Seiten ober Momente gu einander, jenes als die objective, dieß als die subjective, ihr Inhalt ift ein und berfelbige, und es ift überhaupt fein ethischer Inhalt im Subject, ber fich nicht auch barleben und realisiren, feine Beiligkeit ber Gefinnung, Die nicht auch Werkheiligkeit fein Daher haben beibe Seiten auch nur in ihrer Sonthefis sollte. Bahrheit, namlich in bem, was Hegel speciell bie geltende Sitte, die herrschende Sittlichkeit nennt.

Die Sittlichkeit ist der substantielle, allgemeine und vernunftige Wille als die ihrem Begriff gemäße Wirklichkeit, die gewollte und vollzogene Nothwendigkeit, welche als folche selbst realisirte That des Geistes die eristirende Freiheit ift. Die Kamilie, die burgerliche Gesellschaft und die Staatsverfassung find die Momente Diefer objectiv und real eristirenden Bernfinftigkeit. Der Geift ift barin Die freie Substang, bas Allgemeine, welches in den Individuen feine Wirklichkeit hat und sich in der Besonderheit zusammenschließt, die der beson= bere Bolks = ober Nationalgeist ift. Bermoge dieser Befon= berheit, die der universelle Geift zu jeder Zeit und in jedem Volke, in dem er sich verwirklicht, noch an sich tragt, ist er ftets in einer Schranke befangen, von ber er fich successiv. durch die Bildung des Bolkes felbft, zu befreien ftrebt; ba aber Die Nationalitat, b. i. bas Dasein eines Wolfes felbst als eines bestimmten, an diese Schranke wesentlich geknüpft ift, so geben Die Botker felbst in jenem Befreiungsprocesse unter; jedes hat nur zu feiner Zeit und als Glied biefer Succeffion fein Recht, ba zu fein und zu herrschen; ber Weltgeist betrachtet nicht alle feine Glieber als gleichberechtigte, fondern nur bas in jedwe= der Periode herrschende Bolk ist das absolut berechtigte gegen bie andern; diese werden von dem herrschenden selbst nicht als ebenburtige anerkannt. Go werden nomadifirende Bolker von ben feghaften und civilifirten nicht als Souveranetaten geach= tet, die auf niederen Stufen ber Civilisation guruckgebliebenen Barbaren genannt und als folche auch behandelt, befriegt und unteriocht. Es gilt in der absoluten Idee jedes Bolk so viel, als es seinem Lebensprincip nach werth ift und vermag; bas am meisten vermögende ift baber auch thatsachlich im Rechte, im Rechte bes Starkeren, und bie Starke ift eben fein Recht, ideell wie reell; die physische Macht und das Vernunftrecht coincidiren hier. Duß sich ein Bolf von dem andern unter= jochen laffen, so ift bieß nur ber thatsachliche und nothwendige Erfolg bavon, baf fein Princip ober bie Idee, bie es belebt, eine vernunftmäßig untergeordnete, von der hoheren zu negi= rende Rategorie im absoluten Geifte ober Denken ift. "Die Weltgeschichte ift bas Weltgericht."

Da jedoch einzelne Wolker vermöge ihrer an physische Ber=

háltnisse geknűvíten Individualitát und Varticularitát noch mit ber Schranke ber Naturlichkeit behaftet find, fo hat ber absolute Weltgeift in keinem einzelnen seine wirkliche Totglitat und Universalität. Diese Mangel und Gegenfate ber Endlichkeit hat das Absolute noch abzustreifen, um für sich als Wiffen von sich als dem absoluten Geifte oder als die wirf= liche Bahrheit zu sein. Der subjective Geift, wie er in der Psuchologie, und der objective, wie er in der Rechts= lehre sich dargestellt hat, sind die Momente des absoluten Beiftes, ber ihre Identitat und Realitat ift. Man fann biese ganze Sphare bes absoluten Geistes Religion, Wiffen ber abfoluten Substang von sich felbst, nennen; im speciellen und eigentlichen Sinne aber ift biefe auf eine, namlich die mitt= lere, ber brei Stufen bieses Biffens beschränft; benn bieses Wissen ist selbst ein Proces und zwar der absolute, welcher sich burch die Gestalt der Unmittelbarkeit, des Kursichseins und des Un = und Kurfichseins verläuft.

Die unmittelbare Gestalt bieses Wissens ist die der Unschauung und Vorstellung bes an fich absoluten Geiftes, Die Gestalt ber Schonheit. Gott ober ber Beift ift bier noch finnlich fich erscheinend, unmittelbare Ginheit von Geift und Natur. Das Moment der Allgemeinheit ist hier für sich noch abstract, bat feinen Inhalt nur in naturlichen Bestimmungen. baher verfällt es felbst wieder der Endlichkeit, verendlicht und particularifirt fich objectiv zu besondern Wolks = und Localgot= tern, zum Polytheismus. Seine Subjectivitat ober sein Bewußtsein hat das Absolute bier nur in der Begeisterung des Runftlers und Weissagers, in einem unfreien Pathos, welches bas Hochste auszusprechen ringt, aber sich selbst nur noch als getrieben, als instinctmäßigen Trieb bes Benies fuhlt. Das ift die Runft, die das Bochfte, aber wie blindlings, d. i. unmittelbar producirt; benn dieß ist die Natur ber Schon= heitsidee, daß sie und ihr Product noch unmittelbar eins, die Idee noch unmittelbar simulich erscheinende ift, und beide gleich= fam noch auf natürliche Weise zusammen bervorwachsen. schone Kunft als diefes noch gegensahlose Bewußtsein bes 21b= soluten ober die Religion ber Runft und Schonbeit treibt fich jedoch gerade um dieser Ungeschiedenheit selbst willen über diese Stufe hinaus. Weil das Subject sich nicht für sich und im Unterschiede von der außerlichen, endlichen, nichtigen Erscheinung hat, sondern nur mit und durch diese, so muß es sich selbst als nichtig erscheinen, sein Selbstgesühl erstirbt in der Nichtigsteit seines endlichen Daseins, denn es war nur das Selbstbewußtsein eines Individuums, nicht das der sich ewig selbst in allem Wandel erhaltenden Gattung.

Dien Lettere wird burch bas Leben im Staate vermittelt. welches ben Gigenwillen einem Gesammtwillen unterwirft und baburch bas individuelle Gelbftbewußtsein in feine allgemeine Substang, ben sittlichen Beift, verfentt, ans ber die lebendige Glieberung ber individuellen Subjecte immer wieder von Neuem geboren wird, weil die Substang ihre Wirklichkeit selbst nur in dieser gegliederten Korm hat. Das Absolute ist bemnach felbit dieses Offenbaren seiner felbst in den vielen Subjecten, Die ihrerseits fich identisch wissen mit dem Absoluten, bas in ihnen zum Kur-sich-sein und Selbstbewußtsein kommt. Dieß ift wesentlich bie "offenbare Religion," ein Berhaltniß des Absoluten zu fich felbst, das Gelbstbewußtsein Gottes von sich in den Menschen. Weit aber dieses Wissen bier noch auf ber Stufe bes verftanbigen Gelbftbewußtseins, b. i. ber Reflexion und Vorstellung steht, so giebt es den Momenten seines Inhalts noch Selbständigkeit gegen einander; die Menschen benken Gott als ein für sich seiendes Wesen und sich ebenfalls als freie fur sich seiende. Dieg aber ift barum ein Widerspruch, weil bei dieser Selbständigkeit zugleich die Identitat im religiosen Bewußtsein ift, und bas Subject sich ausdrucklich als abhangig von ber Gottheit fühlt, mithin feine Celbstandiakeit und Freiheit ebenfosehr negirt als fett. Diefer Widerspruch muß aufgehoben werden und wird es, indem die Religion des Geistes, das Christenthum, die wahre in ihr ichon enthaltene, aber als Mufterinm ausgesprochene Verfohnungslehre und die Vorstellung von der Gottmenschheit und sogenannten Dreieinigkeit, welche ben speculativen Rern dieser "absoluten" Religion ausmachen, benkend burchdringt und entwickelt, somit ben Glauben zum Wissen, Die Religion zur Philosophie erhebt.

Es sind hier wieder die drei Momente des Begriffs, Die

in einem dreifachen Schluß in einander übergehen und sich zur Einheit vermitteln. Die Allgemeinheit kann gefaßt werben als das absolute Wesen (ber Bater), welches sich burch Die Weltwirklichkeit (ben Sohn, als bas Moment ber Befonberheit) mit sich selbst zur Sventitat (zum Geist) vermittelt; ebenso fann der Geiff als die concrete Identitat ober Einbeit biefer beiden Seiten, und endlich auch die Mitte ober ber vermittelnde Proces felbst, Die Weltwirklichkeit ober ber Cobn. als der Mittler hervorgehoben werden. Die Philosophie loft also die ftarre Selbständigkeit der Momente des Absoluten, die bas religible Bewußtsein einander noch gegenübersett, vollig in den lebendigen Klug bes abfoluten Processes auf, welcher die mahre Korm des Begriffs ift, worin das Denken alle Gegenfate überwunden und zur Berfohnung mit fich felbst, b. i. zur absoluten Geistigkeit als ber sich felbst wissenden Wahrheit gekommen ift. Dieser Begriff ber Philosophie, als ber sich felbst benkenden Idee, ift also "bas Logische, mit ber Bedeut= ung, daß es im concreten Inhalte als in seiner Wirklichkeit bewährte Allgemeinheit ift. Die Wiffenschaft ist auf Diese Weise in ihren Unfang zuruckgegangen und bas Logische Resultat, als das Geistige, welches sich als die an und fur sich feiende Wahrheit erwiesen hat."

## Achtzehnte Vorlesung.

(Schlußbetrachtung.)

Wem es gelingt, das Hegel'sche Sustem in seiner Totalität zu überschauen, dem tritt die sich in sich selbst zuruckschlingende Epicycloide seiner Kategorieen als universeller Weift und dieser als die ewig sich felbst benkende Wahrheit aulett in der absoluten Idee vor die Unschauung. Die voll= endete Philosophie steht nun nicht mehr außer und vor dem Universum, fondern fie ift bas in ihr jum vollendeten Gelbftbewußtsein gekommene wahrhafte Sein selbst; Die Gegenfabe von Realitat und Idealitat find im Absoluten felbft nur innerliche Selbstunterscheidungen bes Absoluten; man kann bas Gange ebensowohl absoluten Idealismus als Realismus nennen, und eben damit ist erreicht, was erreicht werden follte, bas Alles durchdringende Selbsterkennen bes All in fich felbst, welches biefen Durchdringungspunct seiner felbst im Bewußtfein bes Menschengeschlechts hat und in beffen Wiffenschaft fich felbst weiß, so daß zugleich der Mensch in feiner Wissenschaft fich als bas Alles burchbringende absolute Biffen weiß. Darüber hinaus mas bliebe noch zu erringen, welch hoherer Standpunct für die Philosophie auch nur zu benken übrig? Das absolut Bochste schien erreicht, die Philosophie, wenig= ftens im Großen und Gangen, vollendet, und bas etwa noch Uebrige nur eine Beschäftigung mit bem Detail zu sein. Begel'schen Werkleute versammelten sich demnach, um bas große Bebefest des Baues von Jahrtausenden zu feiern. Stimme ber Eroterifer wurde bamals vor funfzehn Sahren noch allgemein verspottet, wenn sie baran erinnerten, bag diefes Kest schon so oft gefeiert und berfelbe Jubelruf von den

Herotben ber Weltweisheit in jeder Schule successive erhoben worden sei: benn der Begründer jedwedes neuen Systems musse nothwendig auch die Ueberzeugung haben, daß er es sei, der dem Baue den Schlußstein aufgeseht; was aber dieses jungste System anlange, so mache dieses selbst gerade die Idee des absoluten Fortschreitens zum Princip und Weltgeseh, und ironissire damit sich selbst, wenn es auf sein absolutes Feststehen hoffe; so werde wohl auch dieser neue angebliche Schlußstein wiesder derselbe Stein sein, von welchem es heiße:

— — "Glaubt er ihn aber Schon auf bem Gipfel zu brehn, ba mit einmal sturzte bie Laft um, Surtig hinab mit Gepolter entrollte ber tuckische Marmor."

Was nicht eingestanden wurde, machte sich jedoch alsbald zur Thatsache, indem sich in der Schule felbst ein Schisma über die authentische Interpretation der Lehre und Meinung Man theilte fich in eine Rechte und Linke, Hegel's aufthat. in Begeligner und Junghegeliter, und in ber Mitte blieb ein schwaches Centrum, in Wahrheit eigentlich nur bas Eidolon Begel's, das Corpus der hinterlaffenen fammtlichen Werke, stehen. Denn mas sich bei jedem großen Philosophen bisher gezeigt, daß namlich in ihm ein tiefer Fond ber Wahrheit gelegen, den er aber nur zum Theil hervorgearbeitet, ge= formt und sostematisch ausgebildet, zum Theil noch gestalt= 108 in sich zurückgelassen hat, dieß offenbart sich auch, un= ferer Unficht nach, bei Begel. Die nachste Aufgabe ber Philosophie nach Kant war, ben Subjectivismus jenes Stand= punctes zu überwinden und zu einem wirklichen Wiffen und Wollen ber objectiven Wahrheit vorzudringen. Fichte, Schelling und Segel haben diefe Aufgabe ergriffen und letterer hat fie methodisch burchgeführt. Wenn es aber scheint, als sei damit Alles vollendet, so zeigt sich sofort aufs Neue, daß diese Durchführung aus ber Subjectivitat zur Objectivitat auf Roften ber Subjectivität geschehen ift, und bamit erhebt sich als Drittes noch übriges Problem bie concrete Verbindung beiber Seiten, in welcher die Objectivität nicht wie bei Rant und Richte in der Subjectivität erlischt, noch die Subjectivität wie bei Schelling und Begel in ber Objectivitat zu Grunde geht,

sondern beide zu ihrem Rechte kommen. Dhne Zweifel wollte und meinte dieß auch Segel. Halt man sich nun an biesen tieferen Gehalt, so muß man auch, um ihn zu Tag zu for= bern, die Form vollenden; halt man fich aber an jene Segel'= sche Form, wie die linke Seite thut, so wird man Alles, was ftreng genommen, nicht in ihr aufgeht, ausscheiben muffen und somit aus Begel's Intention, ja im consequenten Verfolg aus feinem Princip und Standpunct felbft heraustreten; es wird, wie sich dieß factisch bereits dargelegt hat, ein der tiefe= ren Subjectivitat, Die Begel anftrebte, gang entgegengefetter einseitig objectivistischer Neuspinozismus herauskommen, welder aber nothwendiger Weise, um dieser Einseitigkeit willen, zugleich ebenfosehr wieder als Subjectivismus aufgefaßt merden kann, der dann entweder von Neuem in Empirismus oder in Cfepticismus endet, und eben bamit die eigentliche Rritik des ursprünglichen Sustems als solchen, d. i. dessen wissenschaftlicher Form, vor den Augen der Zeitgenossen vollzieht; denn nicht, was ein Philosoph meint und will, aber bei sich behalt oder bloß versichert, macht ihn zum Philosophen und sichert ihm seinen Einfluß auf die Wissenschaft, sondern die logischen Kormen, die er ausbildet, die foftematische Zwingherrschaft, der er sich zu bemächtigen weiß, sind das, was an ihm Philosophisches ist. Niemand hat mehr auf diese Einheit von Inhalt und Form gedrungen, als Hegel felbst, und barnach will er also auch verstanden und beurtheilt sein.

Das System galt anfangs dem Kantischen Rationalismus gegenüber für orthodor, namentlich weil es die bei Seite gessehte Trinitätslehre wieder aufnahm; es prätendirte, die Mysterien des Christenthums hinter dem Schleier seiner Terminoslogie in verklärtem Lichte zu seiern. Allein die Kritik zerriß diesen Nimbus, und die Gemeinde der Eingeweihten ging auseinander, theils in Solche, die sich offen als Nichtchristen bestennen und den Krieg gegen die Kirche in Schimpf und Ernst sühren, theils in Enttäuschte, die sich vom Hegelthume ganz lossagen und neuerlichst entweder dei Schelling Besriedigung suchen, oder in bedeutend größerer Anzahl zu Kant's fritischem Standpunct zurückgekehrt sind, theils endlich in Solche, die dabei bleiben zu können meinen, wobei Hegel

gebtieben ist, und in diesem System noch immer einen mit dem Christenthume verträglichen Theismus als den wahren Inhalt anerkennen. Es ist in den früheren Vorlesungen bei der Darstellung dieser Lehre an mehreren Stellen darauf hingedeutet worden, wie und in wie weit eine gewisse Amphibolie diese Auffassung gestatte, nur daß man damit ebenso sehr zum Prinzip, wie zur Methode und zur Systematik des Ganzen unverzmeidlich in Widerspruch tritt.

Die Philosophie kann und muß allerdings auf die sogenannten Confequengen eines Spftems mit Bleichailtigkeit binfeben. selbst wenn bieselben in Differengen mit der firchlichen Ortho= dorie beständen; benn auch angenommen, bag bas Christen= thum die reine Wahrheit ift, wer steht bafur, daß die zu irgend einer Zeit geltende Orthodorie reines Christenthum ift? Ein philosophisches Suftem, welches fich biefer opponirt, konnte moglicher Weise chriftlicher fein, als biese felbst; und in ber That beweist die Geschichte, daß die Philosophie es ift, die unablaffig im Laboratorium ber Kirche am Lauterungsproceffe ber Dogmen als die thatigste Dienerin mitgegebeitet bat. unter allen Consequenzen ift eine, die sie nicht verträgt; die Inconfequent ober ber Widerspruch, wodurch ein Suftem fich felbit negirt - ein Spftem, b. h. eine gewiffe Gestalt der Philosophie, nicht die Philosophie selbst. Gelange es, der Philosophie überhaupt aufzuzeigen, daß fie tota quanta nur auf dem Widerspruche beruhe und darin als Philosophie lediglich ihre Eriften, habe, so ware bamit allerdings biefe Eriften; nur eine Scheineristeng ober eine Erifteng bes Scheines, mas fich (ba boch auch jeder Schein einen Grund haben muß) weiter dabin erlautern wurde, daß die Philosophie sich bloß mit bem beschäftige, was für sich betrachtet, nur ein scheinbares Fürsichsein hat, d. i. mit ber sinnlichen Erscheinungswelt, ober mit ber Natur in engerer Bedeutung, wohurch ihr zwar ein gewiffer Spielraum innerhalb bes mahren Wiffens gegonnt, ihr aber auch zugleich ein Anderweitiges, bas Gebiet bes posi= tiven Glaubens ober die religibse Wahrheit, als nothwendige Grundlage untergebaut werden mußte. Aber alles Dieß konnte wiederum nur aus dem logischen Princip des Widerspruchs und um dieses Princips willen behauptet, und somit selbst wieberum vielmehr als Bewiesenes ober Philosophem, mithin als Eigenthum ber Philosophie von biefer in Unspruch genommen werden - furg, foll der Streit nicht in eine Logomachie ausarten, so muß, wenn noch ein radicaler Unterschied festgehalten werden soll, entweder die Philosophie den Widerspruch (die contradictio) zu dem machen, mas sie von dem Glauben unterscheibet - bann aber giebt fie sich felbst auf, und man muß mit Uriftoteles diese Sophistik ungehort steben laffen, weil sie selbst beweist, daß sich nichts beweisen lasse; oder aber, wenn die Philosophie ben Widerspruch respectivt und vernsinftig fein will, fo mußte ber Glaube ihn in Schutz nehmen, wurde aber bann mit feinem credo quia absurdum beut zu Tage menig Profesten mehr machen und als protestantische Rechtglaubigfeit sich ebenso febr felbst negiren wie jene Sophistif sich dadurch als Philosophie negirt. Ein absoluter Gegenfatz kann also zwischen beiden gar nicht stattsinden, sondern nur ein relativer Unterschied; und wenn überhaupt in allem Denken und Wiffen Inhalt und Form untrennbar find, so bleibt wenigstens für jett die Hoffnung übrig, daß dereinst, wenn die Philoso= phie mit ber wahren Form auch den wahren Inhalt gefunden haben werde, und die Theologie für den wahren Inhalt die wahre Form, bann es in ber That eine einige in sich felbst versohnte Wahrheit geben und biese Wahrheit auch eine Gewißheit sein werde; bis dahin aber thue die Theologie ebenso Un= recht, sich der Philosophie zu verschließen, wie die Philosophie, sich als absolut fertig zu proclamiren, während sie doch nur einen Inhalt (Die bloke Natur) hatte, bei welchem verharrend, fie ben specifischen Inhalt bes Christenthums nur für retrograde Bewegung der Menschheitsbildung, für eine - nun, Gott Lob! überstandene Episode in der Beltgeschichte erklaren, ob= schon selbst nicht begreifen konnte.

Wenn also nach der strengen Consequenz der Hegel'schen Methode nothwendiger Beise und von dem vorgeschrittenen Theile der Schule auch anerkannter Beise, das Dasein eines personlichen Gottes weder außerhalb noch innerhalb der Belt angenommen, sondern dasselbe in das Bissen der Menschen versenkt wird, wenn ferner die Hosffnung auf individuelle Fortzauer der Seele nach dem Tode als eine sinnlicheselbstsüchtige

Illuffon versvottet, und endlich der Gegensatz von But und Bos indirect dadurch aufgehoben wird, daß bas Bofe fur nothwendig, das Gute für relativ gut - nach Zeit und Umstanden - beide ineinander umschlagend betrachtet werden, so wurde felbst in diesen Resultaten — so bart sie auch sind — an und für fich noch feine Widerlegung des Suftems, sondern nur bie ftarffte Aufforderung jur Kritif beffelben gu finden fein. Die Kritik aber über ein ganzes System als solches, kann nicht einzelne Puncte betreffen, bas Schickfal eines Suftems ist nicht von einzelnen Irrthumern, die sich hier und da im Gefuge beffelben finden, abhangig, sondern von der Totalitat, der Spstematik selbst, benn biefe ift bie Probe bes Princips, und je consequenter, abgeschlossener bas System ift, besto summari= icher muß ber Proces sein, ber ihm gemacht wird. Dem Princip fur sich allein kann man es nicht ansehen, was implicite in ihm liegt, eben so wenig seiner Methode, was sich damit anfangen laßt; jedes Princip giebt eine bestimmte ihm angemeffene Methode an die Sand und läßt einen bestimmten Inhalt aus sich entwickeln; was nicht in ihm liegt, bas versagt Dieg Alles aber zeigt sich erft in ber Explication — bem Spftem - felbit, und in diefem Sinne mag man allerdings auch fagen, daß die Confequengen ober Resultate einer bestimm= ten Philosophie bessen Kritik seien, wenn man namlich unter Refultaten ben Gefammtorganismus feinem Inhalte und fei-Bas ben letteren betrifft, fo zeigt nem Umfange nach versteht. sich berfelbe am unmittelbarften im historischen Zusammenhange und findet in ber Geschichte der Philosophie den Maßstab fei= nes relativen Werths. Es fann namlich ein Princip wohl infofern berechtigt fein, als es, als Princip fur einen Theil bes sustematischen Gesammtorganismus ift, 3. B. bas abstracte Sein, die Idee des Lebens, u. a.; zugleich aber auch unberech= tigt, wenn es fur bas Grundprincip bes Gangen gelten will. Ille Hauptkategorieen sind nach und nach geschichtlich als Prin= cipien ber Philosophie bervorgetreten, alle haben ihrer eigenen Natur gemäß mehr ober weniger umfaffende Sufteme hervorgebracht. Jedes Bolk und Zeitalter hat fein geiftiges Princip, b. b. es hat eine gewiffe Stufe in ber geiftigen Bertiefung er= reicht, Die von einer fpatern Philosophie jum Bewußtsein ge=

bracht und in ben Dragnismus des Gangen an der gebilbrenden Stelle aufgenommen wird. Was zulett im Syftem simultan als Kulle Des Inhalts dafteht, trat in der Geschichte successiv bervor; baber ift jeder geschichtliche Standpunkt ein Theil des Suftems, und das lette umfassende Suftem ichließt den Besammtinbalt ber Geschichte in sich; verlieren nun die bistorischen Principien im Spftem, wo fie als untergeordnete erscheinen, Die Absolutheit, welche sie für ihre Zeit protentirten, so muß anberfeits auch jedwedes Suftem welches sich über die früher= en erhebt, seinen Beruf bagu burch Unterbringung und organische Aufnahme jener Principien documentiren, widrigenfalls es felbst als ein einseitiges ober gar als ein schon bagewesenes niederes Bewußtsein erkannt werden wurde. Die Geschichte übt also auch ihrerseits eine gewisse Kritik an ber Sustematik, wie biese an jener, so bag wir ein Suftem, welches uns etwa auf ben Standpunct bes Ariftoteles ober in die Denkweise bes driftlichen Alterthums que ruckverseben wollte, mit Recht mißtrauisch anseben wurden: um bien aber gewahr zu werden, bedarf es der Vergleichung und mithin einer umfaffenden bistorischen Kenntniß und gei= fligen Durchbringung ber Spfteme, zu welcher unfere Beit endlich genugsam herangereift ift, so daß jeht erst alle nothwendige Erforderniffe sowohl zur Kritik des Früheren als auch zur Unerkennung bes Eigenthumlichen, was unfere Beit belebt, vorhanden zu sein scheinen. Mag man also die Aufgabe der Aritik aus dem softematischen oder aus dem historischen Gefichtspunkte faffen, fie wird jest, wo Geschichte und Speculation sich wissenschaftlich burchbringen, in umfassender Beife nur aus bem Ueberblick bes Gangen und nicht aus irgend ei= nem Princip zu bewerkstelligen sein, wenn Dieses Princip nicht felbst die Idee der Totalitat, Systematik, bes Drganismus der Philosophie ift, oder wie man es sonst bezeichnen will, was, genau genommen, nichts Underes als die Idee des absoluten 3wecks ift.

Kehren wir nach biesen allgemeinen Bemerkungen zu Begel zurück, und knupfen wieder an die Behauptung an, daß die Philosophie unangreifbar sei jedem außer ihr liegenden Glaubensartikel, so kann sich diese Sicherheit auf nichts Undes

res grunden, als auf den positiven Begriff der Philosophie selbst, ber es mit sich bringt, daß dieselbe ihren Gravitationspunkt in sich felbst tragt. Gin Sustem, welches nicht auf sich felbst ruhete, fondern irgend einen andern Stubbunct außer fich, fei es in positiven Dogmen, sei es in der Empirie, suchte, durfte nicht verlangen, nach jenem Vorrecht der Philosophie behanbelt zu werden, sondern verzichtete selbst darauf. Die mahre Philosophie wird zwar weder die Emvirie noch den chrifflichen Glaubensinhalt von sich ausschließen konnen, sondern vielmehr in sich aufnehmen und bewähren, aber ausgeben tann sie nicht bavon. Sobald einem Susteme nachgewiesen ware, daß es auf diefen oder überhaupt auf Voraussehungen rubete (die nicht die Woraussehung ihrer felbst, d. h. ledig= lich ihres eigenen Begriffs sind), so ware es damit schon als Philosophie miderlegt. Begel's Suften macht ben Unspruch, die Philosophie selbst zu fein; es muß also auch vor allen Dingen bie Prufung ber Borausfetungslofigkeit aushalten.

Hier aber begegnen wir gleich anfangs bem bedenklichen Umftande, bag Begel in feinem suftematischen Bewußtsein bem Princip ber Logif, bem Sein-Denken, eine phanomenologische Begrundung zu geben fur nothig hielt; eine Bearundung, die felbst von bem Duglismus bes empirischen Bewußtfeins ausgeht und anfangt. Diefer Dualismus foll zwar aufgehoben werden zum Monismus bes Denkens, bas emvirische Moment soll nach und nach gang aus dem Inhalte verschwinden, gleichwohl foll auch nichts schlechthin verschwinden, sondern nur "aufgehoben" werden. wollen wir hier zunächst nicht weiter darauf eingehen, ob dieß gelingt, und ob, falls es gelänge, mit der zu vermittelnden Unmittelbarkeit nicht vielmehr bas Bermitteln, b. i. ber wefentliche Inhalt felbst, verschwinden und bas Ganze nihili= stifch werden wurde - wir wollen dieß fur jest bei Seite liegen laffen, ba es uns um nichts weniger zu thun ift, als um eine Rechtfertigung bes Dualismus und Empirismus im Princip - fondern wir fragen: was konnte Begel berechtigen, von dem Gegenfat des finnlichen Bewußtfeins als einem Ursprunglichen auszugeben? Ift Diese Ursprunglichkeit etwas Underes als eine historischepsuchologie

sche, und hat sie eine andere Bedeutung fur die Philosophie als nur die einer eroterischen ober propadentischen? um von dem Dualismus des thatfachlichen Bewuftfeins ausgeben, der ja offenbar schon eine Voraussehung ist, und nicht lieber vom Monismus? - "Damit bieser nicht wie aus ber Vittole geschoffen sei? - Aber ift es ber Duglismus etwa weniger? Philosophisch betrachtet, ist der Monismus das Urspringliche, oder die Einheit des Begriffs; der Dualismus ift das Zweite, oder bas Urtheil, in welches ber ursprüngliche Begriff zergeht. Nun bleibt Begel freilich durchweg im Urtheilen als dem Ursprünglichen (der De= gativität an sich) steben; aber mit welchem Nechte? Ift biese Confequenz nur von jenem halbempirischen Anfange hergekommen, ober ist umgekehrt dieser Unfaug (ber boch selbst als eine bloße Boraussehung behandelt wird) eine Consequenz bavon, bag bas Urtheil das logisch Urspringliche, das Princip ist? Methode vertritt bei Hegel bas Princip, sie vertritt auch am Ende das Resultat; sie ift Alles in Allem; woher kommt bas? Grundet es fich etwa auch auf jenen unreinen Em= virismus des Unfangs? Dennoch behandelt bas Spftem felbst im Widersvruch damit überall den Begriff, Die Ginheit, als das Ursprungliche, als die Thesis, sett es als das Unmittelbare überall zuerst und das Urtheil als das 3weite.

Halb die Phanomenologie aus dem System eliminirt zu has ben, um nach Wegwerfung aller Empirie von einem rein monistischen Princip anzusangen. Allein es fragt sich, ob cr, von dieser Form sich befreiend, dennoch nicht wesentlich, d. i. der ganzen Methode nach, darin hangen geblieben sei und dieselbe Voraussechung mit in das System unvermerkt hereingenommen habe. Das Princip selbst, die absolute Nezgativität, scheint dasur Zeugniß abzulegen. Negativität ist nichts Anderes, als was man sonst Urtheilskraft nannte, die Bewegung der Diremtion, oder das Dirimiren selbst, welzches als aus sich unmittelbar hervorgehend das Werden, als Sich in ssich selbst widersprechen die Nothwendigkeit ist; ein Kehren und Wenden, ein Schwanken, welches so zu sagen

unter sich ein Hypomochlion haben muß, nicht frei in der Luft schweben fann. Dieses Werben, obichon überall erft als Drittes, namtich als Sonthese auftretend, zeigt sich boch bei Hegel in Wahrheit das Ursprüngliche an sich zu fein, und die Form ber Unmittelbarkeit ober bas Sein bes Beariffs als Einheit wird dadurch zur Unwahrheit herabgesett, ja für Errthum erklart. Das Ansichsein loft sich überall in ein Fürsichsein auf in bem Sinne, daß es gar fein solches Unfich gegeben habe, wie ba zu sein schien; bas Unfich ift felbst fein Sein, sondern Werden ober actuelle Thatigkeit. Also giebt es entweder gar kein Ausich, auch nicht als folches im Werben, ober die ganze Logif. welche bas Unfich bes ganzen Suftems ift, ift als folche auch fur sich, d. h. felbst actuelles Denken fur sich als folches (als Subjectivitat) innerhalb ber Weltwirklichkeit gegenwartig; was aber die Unsicht eines platonisirenden Theismus ware, welcher dem Aristotelismus bes Begel'ichen Sustems entschieben widerspricht.

Ist nun bas Suftem bierin felbst mit fich im Wiberspruch, so wird dieser in nichts Underem zu suchen sein. als in bem, was zum Princip gemacht worden ift, namlich in der absoluten Negativität, die, als Diremtion, in sich felbst bes untrennbaren Ginheitspunctes ermangelt, ober in welcher die Einheit als Brund und Ursprung sich nicht erhalt, fo daß nur ein Bechfel von Ginheit und gegen= fablicher Zweiheit, nicht aber eine im Gegenfate fortbauernde unaufbebliche Grundeinheit vorhanden und anerkannt ift. Der gewohnliche Menschenverstand spricht bief baburch aus. daß er behauptet, feine Bewegung an und fur fich allein ohne ein Etwas, bas sich bewegt, und überhaupt keine Bewegung ohne ein Rubendes benfen zu konnen. Ohne jene Grundeinheit wird die Negativitat felbst als bas, mas fie fein foll, nämlich als Widerspruch und Nothwendigkeit, vernichtet, weil eine Zweiheit nur bann und nur barum ein Widerspruch und also auch nur barum ruhelose Regativität fein kann, wenn sie zugleich die Ginbeit und Unmittelbarfeit des Seins in sich bewahrt, nicht aber, sobald fie felbst zur alleinigen Unmittelbarkeit gemacht wurde, mas

togisch unmöglich ift. Als reines abstractes Princip für sich hebt sich die Negativität und Nothwendigkeit selbst auf, b. h. sie fann nur bann sein, wenn sie bie grundwesent= liche Identität als ihren eigenen Grund in fich felbst bewahrt, also nicht als Princip, sondern nur als Moment bes Princips gefaßt wird; barin liegt, bag bie Nothwendigkeit überhaupt nicht das Absolute, sondern indirect, daß bas Kreie bas absolute Princip ift, ein Freies jedoch, welches die Nothwendigkeit als Moment subsumirt, ohne mit ihr ibentisch zu fein. In Diefer Sonthese werben Gein und Werben sich nicht zur tobten Ginheit neutralisiren, weil mit bem Sein nicht eine ruhende Bestimmtheit ober Qualitat, sondern das bewegliche Werden felbst sonthetisch verbunden wird; fo baf nun Gein und Werben als bas wahre Wesen (freilich nicht im Sinne Hegel's) ober als ber Begriff (essentia) sich barftellen. Das Nichts, welches Begel im Unfange ber Logit bem Gein an Die Seite ftellt. ober in welches er vielmehr bas Sein sich verwandeln läßt, fonnte an diefer Stelle, b. h. als Regation bes Seins= Denkens überhaupt, nur bas fogenannte nihil negativum ober nur dasjenige Nichts sein, welches man, um es mahr= haft zu benken, gar nicht benken barf, bergeftalt, baf alfo im Princip selbst abwechselnd Denken und Nichtdenken statt= fande, oder daß bas Princip selbst abmechselnt mare und nicht ware, gleichsam aufflammte und verloschte. In ber That aber ift jenes Nichts bei Begel nur ein Erbstuck aus dem Kichte'schen Schema, namlich bas Nichtich, womit nicht nichts, sondern ein anderes Ich (ein Ich, nur nicht mein 3th) angebeutet, also vielmehr die Verdoppelung des realen Ich als die Vernichtung beffelben gesetht wird. Dieg ließ sich wohl von dem bestimmten einzelnen und endlichen Fich= te'schen Ich, nicht aber vom Absoluten sagen, auf welches Begel biefes Schema übergetragen bat.

Was nun vom Princip, der sogenannten absoluten Negativität im Allgemeinen gilt, daß es nichts Anderes sei als das Moment des Urtheils, welches einen Begriff, der sich selbst urtheilen soll, schon voraussest, das werden wir auch von der Dialektik — das Wort im eigentlichen

und bestimmten Sinne genommen - behaupten muffen, in welcher mir ebenfalls nur dieses Moment ber Methode, nicht aber die ganze speculative Methode erblicken konnen. Der Begriff, welcher vorausgesett werden oder vorausgege= ben fein muß, um zur Urtheilsthatigkeit fortgeben zu konnen, ist die bestimmte, aber vorerst noch abstract (ohne erplicirten Inhalt) gedachte Gattung, eine bestimmte, mehr oder weniger hohe Wesenskategorie in ihrer Unmittelbarkeit oder ihrem Sein. Diese nun bewegt sich nur ihrer eigenen Natur gemäß in sich selbst dialektisch, bringt es aber vermoge dieser Natur oder ihres eigenen Begriffs nicht über sich selbst hinaus zu einer boberen Gattung, sondern erfüllt nur sich felbst mit ihrem eigenen Inhalte, b. h. mit ben niederen Gattungsbegriffen oder Rategorieen, Die als Voraussehungen und Bedingungen ihres eigenen Daseins ihr nothwendig find, oder mit deren Nichtdasein sie selbst auch aufgehoben wurde, wie das Dreieck nicht fein konnte, wenn es nicht Raum, Linie und Winkel als feine Pramiffen in fich truac. Biederum also beruht die Dialeftif, als noth= wendige Denkbewegung und Bestimmung, auf bem Sate bes Widerspruchs, daß, was als seiend geset ift, nicht auch angleich als nicht gesetzt betrachtet werden kann; gesetzt aber ober vorausgesett ift das Ganze qua Gattung ober Rate= gorie ober Begriff, und damit muß nun auch nothwendig bas wesentlich Besondere gesetzt sein; diese Nothwendigkeit aber, ober ber Widerspruch, ber entstehen wurde, wenn es nicht geschahe, sett felbst die vorgangige Setung bes Begriffs schon voraus, ohne welche er felbst nicht vorhanden sein wurde. Der Dialektik ift also stets ein bestimmtes Biel schon gesetzt, benn sie kommt selbst erft in Bewegung burch jene Woraussehung, und jenes Ziel ift ber bestimmte Gattungsbegriff, innerhalb bessen sie sich erhebt, und welcher somit für sie bas vorausgesteckte Biel ober ber Bweck ift, bem sie guftrebt. ober ber als causa finalis fie eigentlich erft hervorruft. Diesen nun, behaupten wir, kann bie Dialektik nicht ursprunglich genetisch hervorbringen, fondern er bringt vielmehr die Dia= leftik hervor und ift felbst bas ursprunglich Vorhandene. Es kann bemnach auch keine bialektische Methode geben, welche

ohne alle Voraussehung rein nur von der untersten Rategorie ausginge und zufabe, wie sich bieje felbst über ihr eigenes Wesen hinaus zu hoheren Gattungen potenzirte; wir vermiffen mit Schelling biefe Kraft bes blogen Begriffs in bem Ginne, wie wir dieß früher (in der dreizehnten Borlefung) bei Erwahnung ber Coufin'ichen Schrift zu bestimmen Gelegenheit hatten, weichen jedoch barin wieder von ihm ab, daß wir uns durch diesen Umstand nicht sofort auf die Nothwendigkeit einer empirisch en Grundlage ber Philosophie guruckgeworfen sehen, sondern erblicken barin nur die hohere Nothwendigkeit, ben absoluten Begriff als ursprunglichen, unfer geiftiges Defen felbft ausmachenden immanenten Gelbftzweck zu ergreifen, als ben Grund, welcher bas philosophirende Denken phanomenologisch aus jeder niederen Wesenskategorie fiegreich heraus= bringt bis zur absoluten Geistigkeit und Freiheit. Diefer abfolute Begriff aber, von dem die Philosophie auszugehen hat oder der als Princip fich felbst zum Spftem entfaltet, ift fein anderer als der Begriff ber Philosophie felbft \*).

Defihalb hat dieser Proces auch bei Begel in der Pha= nomenologie feinen guten Fortgang, benn ba ift vom Unfange an die Rede vom philosophirenden Subject, und dieß ift die Voraussekung; es ift ja selbst bas Philosophirende und als solches an sich von Unfang an hinaus über alles Natursein, in welches es fich nur mit seiner Vorstellung einläßt, ohne sich felbst aufzugeben. Da aber, wo Begel Die Naturkategorieen mahrhaft objectiv faßt, b. h. so benft, wie sie gedacht werden muffen, wenn fie die reelle Welt wirklich fein follen, in der Naturphilosophie, bekennt er felbft, "daß fie ein Gyftem von Stufen sind, beren eine aus ber andern nicht auf naturliche Weise erzeugt wird, sondern in der innern den Grund ber Natur ausmachenden Idee." Sier also bekennt er felbst, baß ber Beift phanomenologisch in feine Cubjectivitat zuruckgreifen, in fich, als die absolute Idee hinabsteigen muffe, um hier seine prometheische Kackel stets von Neuem anzugunden,

<sup>\*)</sup> Der Versuch einer softematischen Aussührung des Systems der reisnen Philosophie von diesem ihren eignen Princip aus liegt jest vor in des Verfassers: Entwurf eines Systems der Wissenschaftstehre. Riel 1846.

so oft von niederen Begriffen oder Kategorieen zu boberen fortgeschritten werben soll; und barin liegt also, daß ber mensch= liche Geist schon irgendwie im Besit ber bochsten Idee sein muß, wenn er ihren bestimmten Inhalt, regressiv hinabsteigend in die nothwendigen Bedingungen, ohne die auch jene Idee nicht dasein konnte, finden soll; nicht aber kann er von unten auf durch die Stufenreihe biefer Bedingungen gur bochften Idee fommen, benn er kann fie ohne Gelbsttaufdung nicht mit Bulfe irgend einer Methode, wenigstens nicht der negativedialet= tischen, gleichsam fünstlich erzeugen. Wenn die Naturkatego= ricen, wahrhaft objectiv und in wahrhaften, ber Wirklichkeit entsprechenden Verhaltniffe zu einander gedacht, wie Segel selbst eingesteht, nicht mit Nothwendigkeit von unten nach oben führen, wie konnte dieß doch in bemjenigen Theile ber Logik geschehen, welche ben Namen ber objectiven tragt und sich mit biesen Naturkategorieen beschäftigt. Wir meinen, bag ber scheinbar objective Fortschritt auch bier kein wahrhaft und aufrichtig objectiver, sondern ein versteckt phanomenologischer ist. ber sich nur aus bem im Voraus befannten und gewollten Endamede, namlich ber absoluten Subjectivitat, ergiebt, ob= gleich Begel dieß nicht eingesteht, sondern rein objectiv, gene= tisch zu Werke geben will. Nehmen wir aber einerseits biesen Endzweck, b. i. bas im Grunde schon thatige fertige Subject bes Philosophirenden weg, und halten uns, ohne anderseits von dem potenzirenden Scheine ber Dialeftif uns blenden zu laffen, nur an die Objectivitat, fo muß man ben Fortschritt des Denkens von einer Rategorie zur andern nothwendiger Beise auf empirischem Bege suchen und zu ber Ueberzeugung gelangen, daß ohne Empirie auch fein solcher Fortschritt sein werde\*). Go scheint u. A. auch Schelling die Sache zu nehmen und auf diesem Bege die Erfahrung als ein nothwendiges Postulat für die Philosophie als Sustem selbst erharten zu wollen. Ebendaffelbe war mit mehr oder weniger Bewußtfein ichon bei Uriftoteles vorhanden. Auch biefer findet und giebt keinen nothwendigen Uebergang und Busammenhang ber Rategoricen von unten nach oben; er nimmt sie einzeln em=

<sup>\*)</sup> Trendelenburg, logische untersuchungen. Bd. I. Abschn. III.
Chalpbaus, histor. Entwidel. b. Philosophie. 28

pirisch auf und ordnet sie sodann. Hegel macht ihm dieß zum Vorwurf und sindet den daraus entstehenden Mangel einer organischen Einheit des ganzen Systems darin, daß Aristoteles das Princip der absoluten Negativität nicht gekannt, als welches allein diesen Fortschritt dialektisch vermittele. Allein von Gattung zu Gattung auswärts treibt keine immanente Nothwendigkeit; jedes Princip (jeder Gattungsbegriff) giebt her und lebt dar, was in ihm liegt; dann geht er zur Neproduction seiner Gattung fort und bringt nichts Bessers hervor, als er selbst war. Es liegt kein absoluter Widerspruch in den niederen Gattungsbegriffen an und für sich selbst, denn ein solcher würde die Un möglich keit dieser Gattungen selbst involviren, so daß sie als solche auch nicht einen Augendlick eristiren, geschweige ein concretes stehendes Natursystem bilden könnten.

Co viel wird hinreichend fein, um die Behauptung zu motiviren, daß die Dialektik, so wie Segel sie zur Methode der Philosophie erhoben hat, nicht die gange, sondern nur ein Theil ober Moment ber speculativen Methode fei. Reine Dialektik kann urfprunglich feten und anfangen, fie kann nur hinter bem Seten berkommen und aufzeigen, mas mit ber ersten Setzung zugleich mitgesetzt werben muß, was, wenn nicht zugleich gesett, bas Gesetzte selbst aufheben wurde: sie hat also in Wahrheit eine kritische Geltung; für sich allein aber, ohne positives Moment verfallt sie in ein negatives Thun, was schon von Aristoteles mit vollkommen klarer Gin= sicht als Sophistik bezeichnet wird. Wodurch sich die mahre Speculation charafterifire, Dieg fonnen und wollen wir hier nur in so weit andeuten, als es zur Einsicht in den Mangel jener Methodik nothwendig scheint. Die speculative Methode fett, wie aus bem Vorhergehenden erhellt, Unfang und Ende zugleich; sie fest zuerst - um mich in geläufiger Beise ausaudrucken - querft ben Umfang bes Begriffs, um ihn fodann, von diesem Umfange genothigt, mit dem Inhalte, ber jenem zukommt und implicite schon barin liegt, auszufüllen, b. h. fie beginnt mit bem abstracten 3weckbegriff sowohl bei Fest= stellung der einzelnen Rategorieen, als auch bei dem Entwurf bes ganzen Suftems ber Wiffenschaft ber Wahrheit überhaupt.

Denn fette fie zuerst nur einen Theil oder ein Moment beffelben, so wurde fie dialeftisch wohl zur Erfullung dieses Studes. nicht aber über dieses binaus zur Totalität kommen. Einheit von Anfang und Ende aber, was kann sie Underes fein, als eben die Einheit des Begriffs und zwar zu allererft des Begriffs der Philosophie, der Liebe zur Weisheit felbst? Go rein von sich felbst, d. i. von ihrem abstracten Begriffe anfangend und um alles Undere por der Sand ganz unbekummert, erwächst und vermittelt sie sich als reine Wissen= schaftslehre durchaus aus sich felbst, ist ihr eigener Grund, ihr eigenes Mittel und ihr eigener 3med, ihre eigene Phanomenologie ober Teleologie. Der weitere Fortschritt aber ift ber, daß sie zunächst abstract zwar, aber allumfassend, wie sie zuerst auftritt, sich auch in ihre allaemeinsten und umfassendsten Momente, b. i. in die nachsten Unterschiede des Gesammtinhaltes. urtheilt, welche die Saupttheile des Sustems sein werden; je= der derselben aber ift selbst wieder ein Begriff oder eine Rategorieensphare, welche dasselbige Urtheil in sich vollzieht und fich somit besondert und bestimmt. So geht das Bestimmen und Urtheilen aus dem Umfaffenderen in bas Particulare fort, wahrend doch das Ganze als substantielle Ginheit und durch= wirkender Grund unaufgehoben in Kraft bleibt, und zulest wieder, als jenen besondern Inhalt in sich fassend, als con= crete Besenseinheit bervortritt. Das Sustem geht somit vom strengsten Monismus aus und hat die specifische Indivibuation jum Biel; nur in jener Strenge allein findet es die wissenschaftliche Berechtigung, um zu diesem Zwecke zu ge= langen. Doch wir wollen hier nicht die Grundlinien eines neuen Spftems zu verzeichnen wagen, sondern fehren zum Begel'ichen zurud, um bie Spuren einer folden angebeuteten Teleologie auch in ihm als das Werdenwollende, sich zum Lichte Drangende, aber von ihm felbst noch Verkannte, ja Verschmäbete nachzuweisen.

Ich erinnere hierbei wieder an das früher (in der funfzehnten Worlesung) beiläufig über die Systematik Gesagte. Es wurde da, wo wir an den Unfang der Logik kamen, darauf
ausmerksam gemacht, daß Hegel seinem Systeme im Ganzen
und auch den einzelnen Hauptabschnitten in der Regel eine

Inhaltsanzeige ober ichematische Uebersicht ber Gliederung voranschiefe, Diefe aber auch ftets mit ber Berwahrung begleite. baß sie nicht eine Vorausnahme und 3wechbestimmung bes Endes fein folle. Gleichwohl wurden die Dreitheiligkeiten, in welche der allgemeine Begriff hier vorläufig zergeht, so wie fie dastehen, auch für sich felbst als bialekrisch und methobisch gerechtsertigt erscheinen, wenn Hegel ihnen nur hatte vertrauen wollen und nicht durch eine fast abergläubische Kurcht, etwas im Voraus über bas Biel zu bestimmen, gefesselt worden ware. Denn warum soll die Dialektik sich nicht bei ben allgemeinsten, umfassenosten Begriffen eben so bewähren, wie bei den speciellsten, und nur hier in beschränkter Enge thun burfen, was fie bort im umfaffendften Ueberblick nicht burfte? Gin auf biefe Beije bem Gpeciellen burch bas Allgemeine vorgreifendes Bestimmen und fomit Vorausbestimmen wurde bas fein, mas wir eine zweckfebende Methode nennen; badurch aber wurde bas gange Spstem einen wesentlich anderen Charafter erhalten, als es jest hat, wo die Kategorieen fo zu fagen an einem Faben fortlau= fen und die niedere durch Negation ihrer felbst die nachsthöhere aus fich erzeugen foll - durch eine Negation, welche als ein Widerspruch ihrer selbst in sich felbst, oder als eine innere Unmöglich feit zu fein, was und wie fie ift, bas Nothwenbigkeitsprincip in der scharfften Zwangstortur barftellt, Die nur immer gedacht werden kann. Dieß aber kann nicht fein, weil in diesem Proces jedes Princip, indem es wirkt, sich immer felbst negirt, und indem es in fein Gegentheil umschlagt, fich felbst verliert. Bei ber ftets von Neuem geprebigten Korderung, das Dagewesene zu conserviren und es als Bedingung des Soheren in diesem mitzudenken, kommt doch dieses Hohere felbst nur burch einen momentanen Todesfall bes Früheren zur Eristenz, und man weiß nicht, worin eigentlich objectiv die genetische Macht ber Transsubstantiation - benn eine folche, nicht bloß eine Metamorphofe ift es - liegen foll, wenn sich nicht bas benkende Subject felbst in's Mittel schlägt. Das Frühere erlischt offenbar nur durch Schuld ber Methode und Sustematik, und bas Folgende tritt an die leer geworbene Stelle, nachbem ber Borganger verschwunden ift.

So ift eine Bewegung des steten Negirens vorhanden, die derjenigen gleicht, welche Arbeiter in einem Tretrade machen, die immer zuschreiten, aber doch nicht von der Stelle kommen, weil ihnen die Grundlage bei jedem Schritte entweicht, so daß dieß Beginnen, aus der Ferne angesehen, entweder ein völlig resultat und zweckloses, sisppheisches oder eben nur um der Motion selbst willen unternommen zu werden scheint.

Man erkennt in diesem Bilde leicht die Grundfategorie bes gangen Suftems; wo, wie bei'm phufischen Leben und Bohlfein, bas Mittel felbst 3weck ift, ba ift biefe Kategorie an ihrer Stelle; aber wo bie Bermittelung auf bas Sein eines objectiven Zweckes geht, und also sie selbst mahrhaft als bas gesetzt wird, was sie ift, namlich als bloges Mittel, ba ift diese Methode und Suffematif unzulänglich und zweckwidrig. Wenn wir mit Begel barin einverstanden find, daß Inhalt und Korm nicht getrennt werden konnen, so muffen wir auch fagen, daß diefes Suftem vermoge feiner Form nicht über benjenigen Inhalt hingus komme, welcher die Idee des Lebens und die Eudamonie des zeitlichen Daseins ift; alle hoheren Ideen und 3wecke aber, sobald sie in diese Form hereingezo= gen werden, konnen felbst nur als Leben, als biefe finnlich= feelische Wirklichkeit erscheinen, so wie benn auch die Rategorie ber Substantialität, welche burch bas gange Suftem bindurch nicht wahrhaft überwunden wird, zulett überall als die ruhe= lofe Bewegung bes Processes, Die Vermittelung als ber Zweck selbst bervortritt.

Aber kennt benn, wird man fragen, das Hegeliche Spetem nicht auch die Kategorie des Zwecks, und hat es nicht selbst in seinem Verlauf eine Teleologie? Allerdings; aber die untergeordnete, mißgekannte Stellung derselben bringt es mit sich, daß der Zweck nur als subjectiver, selbstischer und selbstssüchtiger gilt. Hegel kennt die Bedeutung des objectiven Zwecks, d. i. der Liebe nicht; die Nichtung des ganzen Spetems, weil es vom Qualismus ausgeht, geht darum nothe wendig auf einen absoluten Monismus hin; es verzehrt und verdaut selbstsächtig alles Selbstständige in die nie zu sättigende Einheit der absoluten Substanz, während ein Spstem, welches zum Monismus ausgeht, die entgegengesetzte Nichtung,

b. h. die Tendenz haben wurde, mahrhaft objective Gelbstzwecke zu setzen. Es widerfahrt jenem, was jeder Philosophie begegnen muß, welche, um die Berechtigung des Empirischen recht gewiß zu haben, den empirischen Qualismus von einem subjectiven Ich und einer objectiven Welt gleich mit in's Vrincip aufnimmt; dieß kann zu nichts Underem führen, als zum monistischen Subjectivisnus, aber auch nur zu einem folchen, der, um sich felbst zu haben, in unmittelbaren Objectivismus. Empirismus und Eudamonismus umschlagt, aber, wie befannt, auch da nicht zur Rube gelangt, sondern das ewige Werden bleibt, welches nie zur Versohnung in sich selbst, geschweige zu dem Gedanken und Willen kommt, ein Object um dieses Dbjects felbst willen zu setzen. Theoretisch betrachtet ift bas Wissen, welches hier erzielt wird, nur ein Wissen des Subjects von dem Sein feiner felbft, mithin nur ein fubjectives Biffen. Selbstbewußtsein bes Berftanbes, ber aber bas Dafein ber Dbjecte als ein Nichtfürfichsein berfelben benft, b. i. als Nicht= wahrheit bes objectiven Seins. Und weil bem Suftem auf diese Weise der mahre Begriff des objectiven Seins abgeht, fo schlägt dieser Mangel auch wieder zuruck auf bas Gein bes Subjects; auch dieses ift nicht ein eigentliches Sein, sondern nur ein Werben, Erscheinen. Rucksichtlich ber scharfen und festen Auffassung bes Begriffs ber Objectivitat bes Geins ift Berbart's Suftem in einem Besitze, welcher bem Begel'ichen ganglich abgeht, nur daß jenes dafür wiederum alles Werden Darum ift und bleibt bei Begel ber Berftand. ausschließt. wie theoretisch so auch praktisch, die Dialektik und Nothwendigkeit, das Objective eben so fehr aufzuheben als zu feten, mithin ein Wiffen und Bollen, welches fein wahres Gein zum Object und Inhalt, keine objective Wahrheit hat - ein Sat, ben Hegel gerade in ben entgegengefetten umkehrt, weil er eben aus der Dialektik des Berstandes nie heraus= kommt und nie gang hindurchdringt zur Idee der wahrhaft concreten Wahrheit, in welcher das Objective auch in sich selbst Subjectivitat hat und nur barum bas Wahre ift, welches ge= wußt, nicht bloß gedacht werden kann. Daß ein Dbject jum wahrhaften Subjectsein fur sich, b. h. zur wahrhaften Freiheit, vom absoluten Subject gewollt und entlaffen, b. i.

bei der eigenen Selbstgenugsamkeit des Subjects zum objectiven Zweck gesetzt werden könne, ist dem System völlig fremd, während wir gerade darin die wesentlichste Wahrheit des Wissens sowohl als des Guten, also auch das einzig wahre Princip der Ethik erkennen und dieses als das Ziel der Philosophie überhaupt sehen, die sich durch ihren Namen und Begriff im Woraus als ein Wollen (quia) des Wissens nicht nur, sons dern auch der praktischen Weisheit (sogia) ankündigt.

Bas bagegen hier Sittlichkeit heißt und bem Menschen Rugemuthet wird, ift nur eine Binopferung ber Gelbstheit in ben Abarund ber absoluten Substanz, welche, selbst absolut lieblos, die Pflicht bieses Opfers gar nicht rechtfertigt; benn Die fogenannte Gute Diefer Gottheit besteht barin, ihrer Actuofitat baburch Genuge zu thun, baß sie unablässig Individuen sett, ihre Liebe darin, sich in ihnen selbst zu besitzen, und die Gerechtigkeit endlich bewährt sich als die Macht, alles das Gefette in seiner Nichtigkeit zu manifestiren, b. h. wieder zu vernichten nach dem Grundsate des Mephistopheles: "daß Alles, was entsteht, werth ist, daß es zu Grunde geht." ber Platonische Gott war beffer, als biefer moderne finderfresfende Saturn; benn als er felbstandige gottliche Wefen geschaffen, fprach er: "Guer Biloner bin ich und Bater ber Werke, bie burch mich geworden, unauflostich sind, so es mir gefällt; benn alles Berbundene ift losbar, bas ichon Gefügte aber und wohl Bestehende losen wollen, ist frevelhaft; darum auch, Dieweil ihr geworden, seid ihr nicht unsterblich zwar und gang unauflöstich, boch sollet ihr nicht gelöset werden, noch des Todes Theil empfahen, an meinem Willen ein ftarkeres Band und ein machtigeres habend, als jenes, womit ihr seid, ba ihr wur= det, gebunden worden.

Das Hegel'sche Grundschema: Sein — Nichts — Werben, entspricht nicht dem Schema der objectiven Teleologie: Princip, Mittel und Zweck; vielmehr wird das Werden oder der Proses, d. i. das Mittel, als ewiges Sichsselbstwermitteln an die Stelle des Zwecks geschoben. Das System kann sich daher auch nicht dahin ausbilden, daß der Grund (das Princip) zur sich selbst denkenden Subjectivität für sich würde einer bestimmten Dbjectivität gegenüber, sondern jener hat und behält auch

als Idee seinen Eigengehalt nur an und in der Objectivitat, die somit ebenso wenig etwas fur sich ift als ber Grund; Alles liegt nur in der Mitte des Werdens, und Dieses, aus einem leeren Grunde hervorgehend, geht in ein wesenloses Nichts hinaus, producirt nichts, sondern reproducirt nur fich selbst als ein eben fo nichtiges Produciren. Dieg ift ber Ring ober, genauer beseben, eigentlich nur die Oscillation zwischen zwei Extremen, das Alterniren oder der Wechsel, in welchem nicht sowohl das Absolute sich bewegt, als welcher es vielmehr selbst ist; es ift, wie gefagt, das ewige Sich-Rehren und Wenden aus Noth, jene Nothwendigkeit, Die nur als ewiges Umwenden oder Um-Das Moment oder die Seite des subjectiven schlagen ift. Grundes foll im Absoluten, wie bas Suftem es barftellt, zwar Die Logif an fich fein (Gott gleichsam vor Erschaffung der Welt), und biefe Mengerung Beget's wird von feinen fruberen Schulern zum Theil noch festgehalten; allein Dieser logische Grund ist boch zufolge ber gangen Spstematik nicht Denken in ber Bedeutung von actueller geistiger Thatigkeit fur fich, sondern er ist actuell nur auf bem Gebiete ber Weltwirklichkeit, b. i. fofern in ber Belt Menschen benken, ober Gott bat fein Bewußtsein, seine geistige Eristens nicht für sich, sondern im Denschen, und die Menschen find Gott, sofern fie bas Allgemeine und bas im Allgemeinen Bestehende, Vernünftige benfen und Daß ber Mensch bieses sein eignes Denken objectivirt und hopostafirt, ift die Ginbilbung bes religiofen Standpunktes, welcher aber, wie die linke Seite ber Schule jungst noch mit vollkommener Confequeng und Evideng in's Licht gestellt hat, nur ein anthropologisch-psnchologischer Standpunct, eine Beise bes finnlichen Borftellens ift, die fich im philosophischen Denken aufhebt und als unwahr zeigt. Dieses Philosophiren ist hiermit, anstatt am weitesten vorwarts gekommen zu sein, vielmehr im Wefentlichen unverkennbar auf ben Rantischen Standpunct zurückgekehrt, und die Kritik, soweit sie subjectivistisch war, hat damit auf eine hochst unerwartete Urt ihren Kreislauf beschlossen; benn auch fur jene Kritik waren, wie wir uns erinnern, die Ideen der Vernunft theoretisch nicht zu rechtferti= gende Hypostasen der blogen Urt und Beise bes subjectiven Denkens, personificirte Denkgesetze ohne objective Bahrheit und

Sein, kein Wissen eines Wahren, sondern nur ein Glaube, dessen Wahrheit freilich dort bei Kant noch auf einem andern Wege begründet werden konnte und sollte, nämlich ethisch — hier aber als Täuschung völlig in's Nichts zersließt, was im geschichtlichen Verlauf der Philosophie unmöglich gewesen sein würde, wenn dem Urheber der Kritik gelungen wäre, was er wollte und als nothwendig erkannt hatte, nämlich die ethischen Kategorien der Freiheit zu einer "Metaphysik der Sitten," d. i. zu eigenthumlichen und zwar zu den höchsten, das System der Wissenschaftssehre abschließenden und gleichsam krönenden Grundbegriffen zu erheben.

Rehren wir schließlich noch einmal zurück zur Systematik Begel hatte, wie erwähnt, zuerst die Absicht, in des Ganzen. ber Phanomenologie ben erften Theil bes Spftems aufzustellen; ware dieß geschehen, so mußte die Logik den zweiten, und die Natur- und Geiftesphilosophie zusammen ben britten Theil bil-Die Phanomenologie murbe bann eine aufsteigende, analytisch regressive, b. i. bis zum eigentlichen Princip zurückgehende Tendenz haben; die Logif wurde gleichsam auf ber Sohe bes Ganzen ober in der Mitte ichweben, und ber lette Theil wurde, als die von Beiffe u. A. fogenannte Realphilosophie, die Synthese ber beiden vorigen, zugleich aber auch die Reduction ober Ruckfehr in den Unfang des ersten Theils vorgestellt haben. In der Kolge wurde aber eine andere Unordnung bes Sustems beliebt, die Reaphilosophie in zwei Theile zerschnitten, und der lettere, Die Geistesphilosophie, zur Reduction in Die Louit ac-Offenbar laufen hier zweierlei Grundansichten ftorend burcheinander, die dialektische Reflerion und die Dreitheiligkeit bes Begriffs; aber jene hat diese nicht bis zur Durchbildung ber objectiven Teleologie kommen laffen; ber fubjective 3weck ober Grund mußte noch einmal zum musteribsen Unsich, zum über= ober vorseienden Sein, Diefem unfagbaren Abstractum, verbleichen, die geistige Perfonlichkeit Gottes verlor ihre Eris steng, und weil bas Unsich biese erst zu gewinnen hatte, fo fand es dieselbe unmittelbar in der Weltwirklichkeit, womit aber auch diese in der Realphilosophie eine eben so amphiboli= fche Stellung und Bedeutung erhielt, mit jenem Unfich wieder zu einer schlichten oder schlechten Einheit zusammenschmolz und

bas Bange zu einem subjectivitätslofen Monismus, in ber That als so doch wieder zu jenem Spinozismus murbe, ben zu überminden Begel fich in der Phanomenologie zur Aufgabe gemacht batte. Betrachten wir bas Suftem, wie es vorliegt, fo konnen wir, auf den Inhalt dringend, darin nur eine dreifache Wiederholung Das Sustem in seiner ersten Gestalt ift die Phanomenologie, die zweite Bearbeitung ist die der Logik und die britte die Natur: und Geistesphilosophie; jedes fanat von vorn an und führt sich gang hindurch, aber ber Uebergang aus einem in bas andere ift, wie Schelling bieß von bem Busammenhange ber Logif und Naturphilosophie zuerst ausgesprochen hat, burch= aus unflar und unmotivirt: benn es ift, unserer Unsicht nach, da überhaupt nicht ein Ueber= oder Fortgang, sondern viel= mehr eine Verwandlung zu erkennen. Ware Begel bei feiner ersten Auffassung geblieben, so wurde sich die Logik ohne 3mei= fel entschiedener als jett — wo das Bild eines Kreislaufs vorwaltet — an die Stelle gesetzt haben, welche bei Aristoteles die philosophia prima cinnimmt, d. h. sie wurde sich auf den Gipfel bes Ganzen geschwungen und bazu sich gemacht haben, was heutzutage eine allgemeine Wiffenschaftslehre fein muß, eine auf bem Begriff der absoluten Wahrheit ruhende, in sich felbst gravitirende Begrindung der Principien aller Wissen= schaften oder fogenannten einzelnen Disciplinen, Die von ihr als dem Albordi aller Wiffenschaftlichkeit ihre Quellen nach al-Ien Seiten bin ableiten.

Wir gebachten so eben jenes mysteridsen "Ansich," zu welchem der logische Geist vermöge der Systematik wiederum degradirt worden sei, und haben schon früher in diesem Ansich nichts Anderes als ein neues Wort für den alten Begriff der Potenz entdecken können. In der That hat sich gezeigt, daß es gerade dieser dunkle Punct ist, bei dessen Deutung die zweierlei Ansichten der Schule, die theistische nud die naturalistisch-monistische, auseinander gehen. Derselbe Punct ist es aber auch, worin der principielle Gegensah des neuschellingsschen und althegelschen Philosophirens liegt. Lassen wir die theistische Ausfassung für hegelisch gelten, so kann man sagen: Hegel fasse dieses Grundansich als Idealität, Schelling als Realität auf; die Althegelianer wersen deßhalb dem Schellin-

gianismus vor, daß er den Geist aus der Materie entstehen laffe, mabrend fie felbst den absoluten Geift als die ewige Bernunft zum Princip haben. Geben wir jedoch einerseits auf die Unentschiedenheit, in welcher hier ber Begriff ber "an sich seienden" Vernunft gebraucht zu werden pflegt, anderseits auf bas hartnactige Festhalten ber "Negativitat" und Methobe. fo muffen wir, falls uns ichon jest eine entscheidende Meinung über die Stellung diefer beiden Sufteme abgefragt wurde, rude baltslos erklaren, bag und Begel insofern über ben Standpunkt ber frühern und spätern Naturphilosophie vorgedrungen scheine, als er bas Absolnte als Beift erkannt bat; benn wie schon früher gelegentlich bemerkt wurde, daß Begel nicht mehr vor, sondern in dem Denken stehe, so ergiebt sich auch, wenn wir bas reine Resultat bes Banzen auffassen und babei von methodologischen Widersprücken im Einzelnen absehen, ein ab= foluter Monismus des Denkens als dasieniae, mas zulett als bas Absolute und Gine, allein mabrhaft Seiende fteben bleibt. Schlagen wir nun aber biefen Ertrag fehr hoch, ja als enticheis bend wichtig an, so missen wir auch zugleich anderseits hinzufügen, was uns der Mangel daran scheint, namlich daß dieser absolut idealistische Monismus nicht als bas, was er ist, namlich als Idealismus und Subjectivität des Absoluten erkannt, fondern zugleich, und als daffelbe für die Weltwirklichkeit erklart worden ift. Dieß erkannt zu haben, ift ohne Zweifel Schelling's neuftes Verdienft, fo daß man wiederum fagen muß, mit diesem Bewufitsein gebe Schelling über Begel binaus und habe Recht, wenn er alle bisherige Philosophie nur für eine Propabentik erklare, die bestimmt gewesen fei, bas Bewußtsein zu diesem Punkte hinzuführen, hier aber erst bas mahre reale Princip fur eine positive Deduction ergriffen habe, von wo aus nun eine gang andere Beife bes Philosophirens, eine progressive, nach den Rategorieen der schöpferischen Freiheit beginnen muffe. In der That sehen wir damit erft ein Sp= stem in Aussicht gestellt, welches von einer an und für sich seienden Gottheit ausgehend und biese zum Princip habend, die Weltschöpfung als freie That berselben zu begreifen trachtet, eine Aufgabe, worin allein der wahrhafte Inhalt unferes mobernen, driftlichen, nicht mehr nur bes antik-vorchriftlichen Denkens und Wollens richtig bezeichnet zu sein scheint. Wenn wir nun auch kein Hehl haben, daß uns eben diese Aufgabe auf keine andere Weise, als vermöge der eth is chen Kategorien zu lösen scheint, und daß wir dieß desto zuversichtlicher aussprechen, je mehr wir uns überzeugt haben, daß die zu diesem Ziele sührende Methode, die teleologische, keine ans dere ist, als die zu völlig bestimmter Ausbildung in sich selbst gekommene dialektische logische, sowollen und mussen wir uns doch, wie billig, alles desinitiven Urtheils über die Leistungen des großen Meisters so lange enthalten, als diese selbst noch nicht einmal vollständig und authentisch vor uns liegen.

Wir schließen mit einer allgemeinen historischen Betrachtung. Sowie bei ber Beurtheilung bes letten Spftems fich ergab, daß eine Philosophie, die dahin gekommen ist, ein um= fassendes sustematisches Bewußtsein von sich felbst zu haben, auch der Kritik keinen andern Ungriff mehr gestattet, als nur ben auf die Systematik überhaupt, fo kann auch eine vollstan= bige Rritif und Besonnenheit bes jetigen Standpunktes ber Philosophie überhaupt nicht aus einem, auch nicht aus dem letten Susteme allein gewonnen und von benjenigen erwartet werden, welche biefes Syftem allein, ober etwa nur mit ben modernen Pracedengen beffelben im Sinne haben. Gin vollständiges und flares Bewuftsein ift hierüber nur zu gewinnen burch ben Gegensatz ber mittleren und alten Philosophie, mit= hin durch einen Ueberblick über ben ganzen Entwickelungsgang ber menschlichen Geiftesfultur\*). Die Geschichte, aber die phi= losophisch begriffene, tritt bier wieder in ihr Recht ein. biefer vollständigen Drientirung ift es bemnach allerdings nothia, einen weitern Ueberblick fich zu eröffnen, als ber von uns

<sup>\*)</sup> Wir empsehlen in dieser hinsicht besonders: Braniß, Ueberssicht des Entwickelungsganges der Philosophie in der alten und mittleren Zeit, Breslau 1842, und im Betress der unmittelbar auf Kant vorbereistenden Epoche: J. H. Fichte, Beiträge zur Charakteristik der neueren Philosophie. Zweite Ausgabe. Sulzbach, 1841. Erdmann, Gesch. der neueren Philosophies. Bb. II. Abth. 2. Leipzig, 1842. In der Kurze auch: Pillebrand, der Organismus der philos. Idee 1c. Oresden und Leipzig 1842.

gewählte Standpunct gestattete. Wir haben nur einen verbaltniffmäßig kleinen, wenn auch reichen Abschnitt ber Gesammtentwickelung, nur die lette moderne Phase berfelben burchge= gangen, biese hat und so viel gezeigt, daß es bem menschlichen Denken grundwesentlich darauf ankomme und ankommen muffe, Grund, Mittel und 3weck im Einzelnen und im Gangen zu finben und zu begreifen. Alle brei Momente follten Gins, aber fie follten auch zu unterscheiden und jedes an feiner Stelle nothmendig das fein, wozu diese Stelle berechtigt. Die Formel für dieses Verhaltniß zu sinden, ist, wie die Universalgeschichte der Philosophie lehrt, die Aufgabe gewesen von Pothagoras bis Hegel; immerfort hat der menschliche Beist in dieser Intention und - felbst ohne deutliches Bewußtsein bavon zu haben - in diefer Formel gearbeitet, um fie fur fich zu ha= ben. Aber es ist ibm nur stufenweis gelungen, die Methodik und mit dieser Form auch den angemessenen Juhalt zu erar= beiten. Die Methode bat selbst ihre Entwickelung und Beschichte, diefe aber fällt überall zusammen mit dem Princip sowohl als mit bem Spftem ober bem objectiven Ergebniß und Refultat. Das vorchriftliche Alterthum, die hellenische Philoso= phie fand in diefer Idee; aber in ihrer Unmittelbarkeit ift Diese Ibee nur bie Ibee ber Schonheit. Der Grund ist ba noch bas Seelenwesen, ber 3weck noch unmittelbar bie Erscheinung, Wirklichkeit; bas Mittel ift bas Leben, bas Leben felbst aber ift noch Alles, mithin auch ber Zweck, und muß es bier freilich noch sein, weil ber Grund in ber Erscheinung, Die Erscheinung im Grunde unaufhaltsam auf = und untergebt. feines von beiden in sich fur sich ift, so kann benn auch keines ber 3weck fein, und es ist nichts übrig, als das Auf- und Untergeben, biefe vermittelnde Bewegung felbit, jum 3wed zu feben, obgleich sie damit in den Widerspruch gerath und als Leben bie Wurde bes absoluten Zweckseins nicht ertragen fann, fonbern in ben Progressus in infinitum, in absolut sein sollendes. b. i. in ein unendliches Endigen verfällt.

Das menschliche Selbstbewußtsein kann damit sich nicht beruhigen, es ist damit selbst in den schneidendsten, schmerzlichsten Widerspruch, in die Negation seiner selbst gestellt, sobald es sich auf die wahre Bedeutung dieser Kategorie besinnt;

das Alterthum stand in dieser Idee aufangs ohne Resterion. wie ein Rind, das noch nicht an den Tod benft, weil es bas Leben noch vor fich und zu nachft allerdings die Unfaabe hat zu leben. Allein es konnte babei nicht bleiben, ber Inhalt Dieser Idee, die Wahrheit berselben, gestattet feine bauernde Befriedigung, benn sie gestattet nicht, als Zweck zu setzen, mas an sich nur Mittel ift. Das antike Bewußtsein brach, bas Christenthum hob den wahren 3weck hervor; damit aber war fur's Erste ein Duglismus und ein Verhaltnig von Zweien gesett, der Zweck als Product, der Grund als Producent ber Mensch auf ber einen, Die Gottheit auf ber andern Seite; ber Denkprocen ber Bermittelung begann auf's Reue und begann diesmal nothwendig in einer negativen, b. i. die Zweifel zur Ginheit auflösenden ober zurückführenden Richtung, welche jedoch anderseits auch nicht wieder das vorchriftliche Resultat geben durfte.

Mit griechischer Muttermilch aufgefäugt, wandte sich die Philosophie innerhalb der altchriftlichen, d. i. griechischen Kirche, zunächst ganz objectiv an bas Problem ber Gottheit; sie trug bie Platonische Formel, Die Idee der Schonheit auf Diese über, verarbeitete ferner bas Dogma ber Dreieinigkeit, aber gang obiectiv bestimmt, noch nicht in die gehorige Beziehung auf Welt und Menschheit gesetst und ebendarum auch nur als Dogma, nicht als Philosophem. Die Welt und sich selbst vergaß fie barüber; die ganz in objectiver Beschaulichkeit versunkene orientalische Christenheit spurte ben Nerv ber Thatfraft um so weniger in ihrem Innern, je weniger die außern Bolks- und Staatsverhaltniffe barnach waren, bas Gelbftbewußtsein zu erwecken; bas Subject flüchtete vielmehr aus ber Wirklichkeit und aus sich felbst hinaus in die überweltliche Dbjectivität, wie in ein willfommenes Ufpl, und verlor und versenkte sich selbst in die unerschwänglichen Tiefen ber Gottheit. Der chriftliche Rengrieche gewahrte die Einseitigkeit nicht, in ber er schwebte; wollte er die Rategorie seines Bewußtseins auf Gott und auch auf die Menschheit beziehen, so fiel die lette als ein nichtiges Accidens in die Substanz der Gottheit zurud, aus welcher fie freilich die Gnade des Glaubens, aber nicht ber Begriff der Philosophie wieder aufrichten konnte.

Ein fraftigeres Selbstgefühl stromte erst mit bem frischen germanischen Blute in die europäische Menschheit ein. mischte sich zunächst mit dem griechischeromischen zum Romas nismus des Mittelalters in Sitte, Sprache und Denkweise. Aber die Seite der Menschheit, das Anthropologische, wie es Die Dogmatif nennt, wurde alsbald hervorgekehrt, sobald diese Abendlander zu philosophiren anfingen, ja es wurde bis zum Velagianismus fortgeschritten. Die zurückgekehrte Energie Des Subjects, bes Menschen und zwar bes Ginzelnen, ber Perfonlichkeit, behauptete alsbald ihre Nechte, und wie sie sich in rechtli= chen Besit eines weltlichen Eigenthums im Staate, ber Rirche gegenüber, zu seten und burch Werkthatigkeit zu behaupten wußte, so zog sie auch wissenschaftlich ben Besit ber Natur wieder an fich, holte von den Arabern die verloren gegangene Mathema= tik und Physik, am Ende auch die griechischen Quellen felbst aus bem flofterlichen Staube und zulett ben ganzen Schatz bes Alterthums wieder aus Italien und Brzanz bervor, um die Kunst und mit ihr die Kallokagathie ber Griechen unter ber Korm ber novantiken Humanitas wieder in sich zu verarbeiten. Siea ber weltlichen Thatfraftigfeit, bis zur Werkheiligfeit gesteigert, und ber Individualität, wenn auch einer abstracten. im Rominalismus war die Krucht bavon.

Die britte eigentlich beutsche Periode begann im beut= ichen universellen Sinne und Geifte. War feit Augustin und Unselm die Erarbeitung der Subjectivität unausgesett im Sange, zugleich aber auch im Rampfe mit einem biefen indi= viduellen Atomismus dampfenden firchlichen Reglismus gewesen, so war es nun die Aufgabe ber protestantischen Welt und diese Aufgabe ift gewiß die schwerste, zulest und vollig nur auf wissenschaftliche Weise zu losende - jenen Objectivis= mus bes erften Chriftenthums und biefen Subjectivismus bes Mittelalters zur versohnenden Ginheit zu bringen. Der protestantische Glaube hat dogmatisch biese Aufgabe stets festgehal= ten, so weit er in seinen fraftigsten Vertretern sein eigenes Berden inne ward; die Philosophie aber, um wiffenschaft= lich zu vermitteln, mußte ben Gegenfatz nothwendig auf die Spite, b. i. zur scharfften Untithefe treiben, und als Philoso= phie hatte fie gang Recht, wenn fie fich an die Seite ber Sub-

jectivität hielt, das Subject als solches wo moglich als bas Absolute binstellte. Wir begegnen baber bem Atomismus der endlichen Iche auf aleiche Weise bei Kichte wie bei Berbarth; dem Inhalte nach haben beide daffelbe, wenn auch auf entgegengesetzte - jener in subjectiver, dieser in objectiver -Darftellungsweise, woraus man wiederum abnehmen moge, mas eigentlich der tiefste Grund des Atomismus und bas geheime Intereffe fei, welches ibn in fraftigen Gemuthern einer Alles verfloßenden Pantheistik aegenüber zu verschiedenen Beiten bervorgetrieben hat; man wird als folches Interesse zulett boch wieder einen ethischen Grund, den Grund des individuellen Selbstaefühls, entdecken. Diesem subjectiven ober objectiven Atomismus gegenüber mußte nun aber auch ber Monismus wieder sein Recht behaupten: das Kichte'sche Subject, mar es nur einmal erst völlig als in sich abgeschlossene Ganzheit erfaßt, schlug bei Schelling und Hegel, theils als objectiver Realismus, theils als objectiver Spiritualismus, aber auf beiderlei Beise in Pantheismus aus, und die Gegenwart wird nun endlich dazu reif, in diesen Kormen und Phasen die Aufaabe deutlich zu erkennen, an der sie bisher mit mehr oder weniger Bewußtfein des Endzwecks gearbeitet hat, der in unverkennbarer Rlar= beit aus bem Gangen bervortritt.

Sollen wir nun am Ende noch einmal auf jene Betracht= ung zurückkommen, die schon zweimal im Verlaufe unserer Entwickelung angestellt und wieder abgebrochen werden mußte, namlich auf die Frage: ob es nicht einerseits eine frevelhafte Unmagung bes philosophirenden Subjects fei, die es nur in einer Art von Besinnungslosigkeit sich beigeben laffen konne, wenn es in den Standpunct des Absoluten sich zu erheben und im absoluten Wiffen gleichsam Gottes Stelle einzunehmen trachte, und ob anderseits dennoch dieses Wagstück nicht noth= wendig von der Philosophie selbst gefordert werde, wenn sie überhaupt nur Philosophie sein und sich nicht mit einer relativen Gewißheit begnügen wolle. Dieses Problem sehen wir nun von Segel badurch beantwortet, daß eine pantheiftische Ibentitat bes Menschen und Gottes angenommen wird, in welcher, wenigstens der strengeren und consequenteren Auffassung nach, die Gottheit selbst erft vermoge bes menschlichen

Erkennens zum Bewußtsein kommt - eine Lofung, Die freilich das absolute Wiffen in uns vollkommen erklart, desto we= niger aber ben religiofen Vorstellungen und, wir seten bingu, auch dem philosophischen Begriff von der Gottheit Genige lei-Bei Schelling finden wir dagegen jest - wenn wir uns nicht tauschen - eine gang andere, ja entgegengesetzte Tenbeng, jene Schwierigkeit zu lofen; es wird ein Suftem angestrebt, in welchem die Empirie zu dem Rechte kommen foll, welches fie haben muß, wenn das Wiffen vom Absoluten in und Menschen burch Offenbarung begreiflich gemacht und aus einem verfonlichen Berhaltniß Gottes zur Menschheit gerecht= fertigt werden foll. Wir muffen diefer Entwickelung mit Erwartung entgegensehen, begnügen uns aber einstweilen mit der Ansicht, Die, wie mich bunkt, eben fo frei von mostischer Ueberschwanglichkeit, wie befriedigend in ihrer Einfachheit, nicht burch ihren Glanz blendet, aber auch nicht des Lichtes und der Warme ermangelt, ber Ansicht, nach welcher wir allerdings in unserer Bernunft bas Mittel und bie Berechtigung bes Wiffens vom Absoluten besiten, weil Gott vermoge seiner objective 3mede sekenden Liebe auch zu diesen seinen Zwecken in uns kommt und gekommen ist, sobald wir in ihm den heiligen und heili= genden Beift erkennen; und diesen erkennen wir in dem, was unfer eigenes feinfollendes Wefen ift, wenn es ift, wie es fein foll, d. h. wenn es in sich felbst zur widerspruchsfreien Berfohnung, zur Freiheit vom Widerspruch im Denken und Wollen gelangt ift. Mit diesem in uns realisirten 3weck bes Ubso= luten ift bas Absolute felbst, nicht nur feinem ewigen Sein nach als Geift, b. i. nicht nur ben sogenannten metaphysischen Eigenschaften nach, sondern auch nach seinem Willen und ewi= gen Rathschlussen erfannt und begriffen, aber begriffen als objective Wahrheit, nicht durch Identification felbst wieder aufgehoben. Wie biefes Begreifen burchaus auf bem Wege einer speculativen Methode liegt, also wissenschaftlich moglich ift, ift hier nicht ber Ort weiter auszuführen; nur barauf sei noch hingewiesen, wie von diesem Standpuncte aus fomohl der absolute Monismus, als auch ber atomistische Monadismus, beide ihr Recht haben, und somit die Stellung bis auf Beiteres gerechtsertigt erscheint, Die wir im Bewußtsein ber Ge-

genwart von vorn berein dem Begelichen und Berbartichen Sustem anweisen zu muffen glaubten, indem wir zugleich auf Die Bermittelung Dieser Standpuncte, welche theoretisch wieber auf die einfachste Formel bes Werbens und bes Seins que ruckgebracht werden konnen, als auf bas Problem ber Begenwart und Bukunft bingeigen. 2115 bie Wurzel alles Uebels, d. h. aller erfolglosen sophistischen Qual, haben wir von Unfang an ben Dualismus im Princip bezeichnet; nur ein frei fich bestimmenbes, im strengsten Ginne monistisches, aber feinesweas abstractes Absolutes vermag in feiner allgenugsamen Machtvollkommenheit zur objectiven Zwecksehung fortzugehen, über allen Egvismus erhaben, zu fchaffen aus Liebe zum Db= ject, das ihm nicht dualistisch gegeben und ursprünglich zur Seite gesetzt fein barf, fondern beffen Erifteng felbst in feinem Wollen gegrundet fein muß. Nur fo erst kann der Grund sich als Grund erhalten für sich, und nur erst wenn dieß ber Grund vermag, kann er auch schaffen, so bag bas Geschaffene für sich ist, bleibt und unsterblich ist; benn so will es ber, ber felbst unsterblich, d. i. über Tod und über unser Leben erha= ben ift. Der Glaube ist unmittelbar im Besits dieser Bahr= beit, aber als Wahrheit wiffen kann sie nur ein feiner Idee gemäß gewordenes Wiffen; der Mensch ift selbst ein Selbst, und barum will er die Gewißheit seiner, die er binwiederum nicht erlangen kann ohne die Gewißheit der Gott= heit, b. h. nicht ohne daß er die Gottheit felbst als wissende weiß; denn will und weiß die Gottheit nicht ihn felbst als folden, so kann er auch nicht sich selbst als solchen wissen, und barum muß in seinem Wissen beibes zugleich als Wahr= beit des Wiffens und als Wiffen der Wahrheit fein. sehen, wie mit Begel ein weiter Abschnitt ber Geschichte im Reiche bes Geistes zu Ende gelaufen ift, und erkennen ihn in biefer Beziehung als den Vollführer einer großen philosophi= schen Vergangenheit an, wie denn auch sein philosophisches Bewußtsein als ein ruchwarts auf die Vergangenheit, nicht auf bas Sein follende, die Zukunft, hingewendetes sich selbst ausspricht: "Erst in der Reife der Wirklichkeit erscheint das Ideale bem Realen gegensiber, und jenes erbaut sich diefelbe Belt, in ihrer Substang erfaßt, in Gestalt eines intellectuellen Reiches. Wenn die Philosophie ihr Grau-in Grau mahlt, dann ift eine Gestalt des Lebens alt geworden, und mit Grau in Grau läßt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen; die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dammerung ihren Flug." — Es ist der Abendstern, der uns in dieser Philosophie leuchtet; wir aber hoffen sie auch als Morzgenstern wiederzuschen.

Die Geisterwelt ist nicht verschloffen, Dein Sinn ist zu, bein Herz ist toot! Auf! babe, Schuler, unverbroffen Die ird'iche Brust im Morgenroth! Drud ter Tenbner'icon Officin in Leipzig.





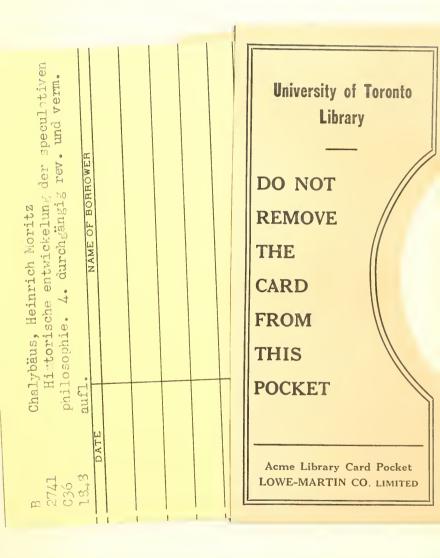

